

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## D 1285.





Digitized by Google

Go libres Ang Conservery.

# Sandbuch der Geschichte

## Europäischen Staatenspstems

u n b

Jeiner Dolonieen,
son seiner Bildung seit ber Embeckung beiber Indien bis gut
feiner Wiederherstellung nach dem Fall des Franzosischen

in zwei Theilen

Raiferthrons, und ber Freiwerdung von Amerita,

nod

A. S. E. Seeren, Ritter d. G. D. Poftath und Professor ber Geschichte in Gottingen.

> Und das Band Der Staaten marb gehoben, Und Die alten Formen figrzten ein ! Soiller.

Bierte, verbefferte und fortgefehte, Ausgabe.

Erfter Theil.

Sottingen, bei Ishann Friedrich Rower.



Digitized by Google

9 1 2 3 3 3 3

**ีสราธิก**ฎสหรัฐ (การการทำหนัง สะการส

Burg ang Berger and Berging and Bergener Enropair nist in Angental begabe to be beiter ding a different of a first of the contraction ancie ih ifte giberte ber bei beiten gerten fiet trees, plike his in the common on Merrhum, na undeil anderen an Philipp fism up in der beiter bei ber beite fin bie fin bie und menn by the work of the board Alexans Der's Wiftingerrag's fort, a gen ne Marchonie the m diebe und in hours wartichten viellrichte Samte vertiebe welle finnt in gelangte es Doch miffe einen in bei ber Grane von Reife nub A gefeich folle ung bas wichtnard; " v groberbig wegen unfer rer perfonden, bei ben bem gen auch meit अम्बर्ग कर्ना है। इस के किन्द्र के ने किन्द्र के अपने कार्य है।

### Borrede der erften beiben Ausgaben.

nter ben großen Erfdeinungen, welche uns Die Weltgeschichte aufftellt, ift Die Des Europais fchen Staatenfofteme ober Staatenvereine in ben legten brei Sabrhunderten bisber Die großte, und augleich fur une Die wichtigfte. Die Staatenfpe Reme, welche fich in Griechenland im Alterebum, in Italien im Mittelalter bilbeten, fleben an Dadt und Umfang binter biefem ju weit juract; und wenn bas, aus der Theilung von Aterans ber's Belemonarchie hervorgegangene Macedonis fce in Diefer und in andern Rudfichten vielleicht Damit verglichen werben tann; fo gelangte es Doch nicht zu einem gleichen Grabe von Reife und Musbitbung. Es ift aber auch jugleich fur uns bas wichtigfte; nicht etwa bloß wegen unfer rer perfonlichen Beziehungen; fonbern auch weit wit bei weitem auf das genaueffe von feiner Bil

dung: Keinen Beranderungen und Schickfalen,

Der es unternimmt die Geschichte eines Staatenspftems (worunter wir einen Verein sich begrenzender, durch Sitten, Religion und Eule tur fich abulicher, und unter einander durch wecht seiseitiges Interesse verstochtener, Staaten verstes beng) behandeln zu wollen, wird vor allem den allgemeinen Charafter desselben richtig auffassen mussen. Bei dem von Europa zeigt es sich leicht, das dieser in seiner innern Freiheit, oder der wechselseitigen Unabhängigkeit seiner Glieder, wie ungleich sich auch diese au Macht sehn mochten, zu suchen sen. Dadurch unterschied es sich von der entgegengesehten Elasse von Staatenspstemen, dersenigen mit einem anerkannten Principat.

Der Befchichtforfder, ber ben Wechfel ber Berbalmiffe swiften Diefen Stagten barffellen will wird fie alfo als eine Befellichafe anabbane giger Derfonen anfeben muffen, Die unter einans Der in vielfacher Beziehung fanden. Gin neuerer Sprachgebrauch will zwar, daß man bie Gtagten nicht als folche fondern als Dafchinen betrach: ten follg beine Borftellungeart, melde in Europa fcon Die Berichiedenbeit ber Berfaffungen wibers legt:) wenn es aber nicht einmal moglich ift, ein Deer ju einer blogen Dafdine ju machen, (fonft winde feines flieben); wie mare es mit ber bur; gerlichen Befelifchaft moglich? weller nicht blof einen girin des Wechkels der 1962 Sindom der Wenfaffer von, Diefen Grundiften ausging, mußte fich ibm bas Belb feiner Unter

fuchungen nothwendig febr erweitern. Er burfte fich nicht bloß auf bas außere Spiel ber Ber: baleniffe beschranten; fondern mußte fuchen in ibr Inneres ju bringen, und bie Triebfebern aufzu: waren, woburch es in Bewegung gefest und ers halten wurde. In jeder Gefellichaft moralifcher Perfonen, alfo auch in jedem Berein von Staas: ten, werden aber erftlich nothwendig gewiffe alls gemeine Ideen berrichen, aus benen im Gangen Die Marimen des Sandelns hervorgehn; ohne daß, man dabei an irgend ein allgemein angenommenes. Softem ju benten braucht. Diefe Meen tonnenaber unmöglich ihrer Ratur nach unveranberlich fenn; foon beshalb nicht, weil die Ropfe nicht biefelben bleiben. Eben barum ift es thoricht que verlangen, daß Cabinette nach einem ftets gleis den Syftem bandeln follen, wenn gleich jebe vernanfrige Regierung nach gewiffen Maximen banbeln muß. Jene, bas jedesmalige Zeitalter leitenden, 3been richtig aufjufaffen, und bie bars aus geschöpften Marimen barguftellen, wird alfo Die erfte Anfgabe fenn. Allein auch Die einzelnen Blieder eines folden Bereins baben jedes' feinen Charatter, feine Art ju fenn und ju banbein-Auch biefe aber find ber Beranderung unterwors. fen; und wie fiege fich bie Gefchichte bes Bure eins im Gangen richtig burchführen, wenn biefe Beranderungen nicht auch bei ben einzelnen Saupts gliedern menigftens angedeutet murben ?

In Diefen Bemerkungen muß die Aechefersie gung von dem Plan des Berfaffers liegen. Er wollte nicht bloß einen Abrif des Wechfels der Berhaltniffe und der daraus hervorgehenden Bes

Digitized by Google

gebenheiten geben, wenn gleich bieß allerdings ben wichtigften Theil feiner Arbeit ausmachen mußte. Er wollte jugleich ihren Grund in ben herrichens ben Ibeen bes jedesmaligen Beitalters, fo wie bei den einzelnen Sauptstaaten als handelnden Sauptperfonen in Diefem Berein, Die Fortbildung ibrer Charaftere, nud ber barans bervorgebenben Sanbeleweife barftellen. Darauf begieben fich Die, wo er es nothig fand, eingeschalteten Abschnitte aber bie einzelnen Staaten. Man warbe ibn ganglich migberfteben, wenn man biefe für einen Berfuch anfeben wollte, neben ber allgemeinen Gefdichte auch Die Special Gefdichte von Diefen burchjufabren. Er batte vielmehr nur jenen febr bestimmten Zweck dabei vor Mugen. Dag er aber auch bie Colonieen, ihre Fortbildung, und ihren Einfluß auf Guropa felber mit bineingieben muß: te, wird feiner Rechtfertigung beburfen. Wie beidrante murbe ohne fie, bei ihrer unermeflie den und feet machfenden mertantilifchen und pos litifchen Wichtigfeit fur unfern Welttheil, Die Unficht geblieben fenn! Die auf fie fich begier benden Ubiconitte burfen aber um fo mehr eine gunftige Mufnahme erwarten, je weniger biefer Gegenstand bieber auf eine genigende Beife abs gehandelt mar.

Schon hieraus wird bervorgehen, bog bee Berf. fich fein Geschaft nicht ju teicht gemacht habe; die nabere Unficht jedes einzelnen Abschufts tes wird dieses hoffenelich benelicher zeigen. Es war fein Bemuhen sowohl flees die Leberficht des Ganzen fich zu erhalten, als auch jepen einzels nen Gegenstand in dem Liche burzuffellen, in weie:

den er ifn nad forgfattigem Stubium erfchien bent; was er felber uber jeden berfelben gebacht. bate, in detjenigen Rurge bargulegen, welche bie form feiner Arbeit erforberte, und fo ben Freunben ber Befchichte bie leitenden Sauptideen m geben, war fein Bunfch. Daß biefes bei ber amBen Menge nicht nur, fonbern auch ber gros, fen Mannichfaltigfeit ber Gegenftanbe lange und wittfache Borarbeiten erforberte, (wer fann obne vertraute. Befanntichaft mit bem gangen Greife Den: Bedoreiffenfchaften neuere Gefchichte Euros pas behandeln ?) glanbt er fagen ju burfen. Bas man bem blogen Gelehrten bei ber Beurtheilung ber Cabenerspolieit vorzuwerfen pflegt, ift ibm nicht unbefrimt; er bat felber bas Beburfniß ges füble, fic burch gangliche Entfernung von aller Spetulation ben Ginn fur praftifche Politif les bendig ju erhalten; und wenn er gleich bie aus ftanbige Greimuthigfeit, welche Die Beurtheilung bee Wergangenen erlaubt, nicht verleugnet bat; for flaubt et boch nie bie Achtung verleugnet ju haben , Die man auch noch bem Schatten ber Deinner fculdig ift, welche in großen Wirfunges freifen fanden. Bedarf es übrigens noch ber Era innodung, bag er bas, mas er fagte, ftets in Beziehung auf Die Beit und auf die Berhaltniffe fagte, wovon er fprach? Geine Befchichte um: faßt bie Beriobe bes fogenannten politifchen Bleich: gerochies. Die 3bee von Diefem mußte Daber auch bestantig bei feinen Bemerfungen jum Grunbe liegeth. Jan Bright of the Contraction

Europalfchen Genatenftfteine beatbeitete, fab er

Daffelbe in feinen mefentlichften Theilen aufammen-Muf feinen Erummern mand feine Bes fchichte gefchrieben. Wann mare mobl eine abnliche Arbeit unter gleichen Umftanben ausgeführt? Inbem er jedoch feinen Rreis fo befchrantte, bag Die nachfte Bergangenheit, noch nicht reif fur Die Erzählung, bavon ausgeschloffen blieb \*); bofft er fich eine freie Unficht bes Gangen erhalten ju bas ben; die feine perfontiche tage noch vielleicht beguns fligte. Aufgewachsen in einem zwar fleinen, aber abidlichen, Freiftaat, verlebte er fein mannliches Alter unter milben monarchifchen Formen; und brachte auf diese Weise ju bem Studium der Bes schopfte, prattifche Steen; Die, wie unfcheinbar auch vielleicht fur Unbre, ibm felber bennoch. ale leitende Geftirne burd ihr Bebiet gebient ba: ben. Seine Achtung fur die Ration, ber er ans gebort, bat er nicht verleugnet; übrigens, nie Barger eines ber Sauptftaaten Europas, tonnte er auch fur feinen berfelben Parteilichfeit begen.

Ueber menschliche Verhaltnisse menschlich zu urtheilen war also bas Streben bes Verfassers. Bu jenem bobern Standpunkt aber sich zu erbes ben, von dem herunter unsere spekulativen Historrifer, das Europäische Staatenspstem mur als ein Glieb in der Kette der Erscheinungen betrachtend, die Fortschritte ber Menscheit zu messen behaupt ten, lag nicht in seinem Plan. Männer die da

<sup>\*)</sup> Die frühern Ausgaben geben bis auf die Errichtung des Franzbsischen Kaisertprons 1804. Th. II. S. 272.

oben twaren haben ihn versithere, man face Bier unter roeiter als bier unten; die Ausstalle nach bee einen Seite, der der Weigangenheit; My der frankt fo wie hier; nach der andern, der der Butunft, erblicke man nur Rebel, in denen mint tanm einige zweifelhafte Gestalten zu ertennen glaube. Es fer, meinten sie, der Platz um Bis sonen zu haben. Der Verfasser hielt, es für seine erfte Psicht auf historischem Grund und Bosden zu bleiben; und sah die Möglichkat dieß zu tomen, bei dem unermestlichen Umfange feines Stoffs, eben als bessen wesentlichften Vorzug an.

"Eine jablreiche Gefellschaft von Staaten, in langen und vielfachen Berflechtungen, cultivire uno, Withiebl' fich' wie unter gleichen Umftanben eine gtoffe Denfchenmaffe. Die Uebel, welche Den Fall des Guropaifden Staatenfoftems berbeise führten, glingen alfo, fo wie fein Butes, meifte eBeit baraits betvor, bag es ein Softem war. Die Befachen, welche Die Cataftrophe vorbereise: ten, bargulegen, mußte allerdings in bem Plan bes Bf. liegen; er bleibt aber barum noch febr weit von ber Unmagung entferne, gezeigt haben ju wollen, bag es gerabe fo babe tommen mafs fen. Das vollständige Bewebe ber Befchichen burchblidt mur bas Muge bes Emigen. 36er auch ber befcheibne Forfcher wird in ber hier bargeftell: ten Bergangenbeit neben ber Muftofung bes Bei frandenen vielleicht auch zugleich bie Zineficht ju einer großern und berrlichern Butunft entbeden, menn er fam bes befchrantten Europaifden Stag: tenfoffeme ber verfloffenen Jahrhunderte, burch Die Berbreitung Europaifder Cultur ider ferne

Beletheile und die aufblichenden Anpflanzungen der Gueopher jenfeit des Oceans, die Elemente zu einem freiern und größern, sich bereits mit Dacht erhebenden, Weltstaatenspstem ers blickt; der Stoff für den Geschichtschreiber koms mender Goschiechter!

Gottingen ben 5. Febr. 1809.

man is a serie man de conserva de conserva

1.37 . . . .

12.7. . 36

Nachfarift

jur britten und vierten Auflage.

Als die beiben erften Auflagen bes gegenwärtig gen Werts in ben Jahren 1809 und 1811 ets fcienen, lag eine Wieberherstellung ber Dinge in Europa, wie wir fie feitbem erlebt haben, fo febr aufer bem Rreife ber Babricheinlichfeit, daß auch felbst die tubuste hoffnung fich fcwers lich damit fcmeicheln tonnte. In jenen traurie gen Tagen war die Erhaltung bes Unbenfens an eine beffere Beit, und ber Grunbfage, auf benen in ihr die Politif von Europa rubte, vielleicht nicht ohne einiges Berbienft; und daß bieg bas Beftreben des Berfaffers mar, wird fein Berf felber zeigen. Er barf hoffen, jenen 3med nicht gang verfehlt ju baben; wenn er aber bamals mit bem Umfturg des Europaischen Staatening Rems enbere, fo ward ihm jest bas Bluck ju Ebeil, Die Gefdichte feiner Wiederherftellung bine

11guffigelt gu tonnen. In Der Bretten und jegigen Wieblen Ausgabe ift nicht nir Alles was bie frie bein enthalten fcharf burchgefehen, fonberf ba, wo neue Quellen bem Berf. fich eroffneten; Gwie 4. 29. bei ber Geschichte ber Miern Bonifch: Ofts indifchen Compagnie, bei ben jest feet werbenben Spanifch : Ameritanifchen Colonicen / u. a.) auch neu burchgearbeitet worden. Dann worin fande ber Schriftfteller einen wurdigern tofin, als in ber Belegenheit, welche ber Beifall feiner Brits. genoffen' ibm gewährt, fein Bert' in berjedigen Ballenbung iffnen vorlegen ju tonnen, bie er fele Beriffin git geben irgend fich fabig fühlm? "Gelle" angelegentliche Bitte ift, baffelbe für bas gudnebe men, wofur er es felber giebt, eine Gefchichte Des Europäischen Staatenfoftems auf Giner Sauptibee, ber feiner Freiheit, rubend, wie fie gleich ju Anfange ber Ginleitung flar und befrimmt ausgesprochen ift; alfo als ein, bei aller innern Mannichfaltigkeit, doch in fich felbft gwanglos, aber eng, verbundenes Ganges, bas nur als fol: des gewurdigt werden mag. Er bemerfe bieg bes fonders in Beziehung auf Die Fortfegung und ben legten Zeitraum; ber nur burch feinen Bufammens hang mit ben frubern Mbfchnitten feinen Werth' erhalten fann, und uur in biefer Kolge gelefen und beurtheilt fepn will., Geine eigenen Grunde

the und Gesinnungen hatte der Benf. wohl schon in dem Vorhergehenden zu dentlich ausgesprochen, ets daß man eine andere Behandlung hatte erz warten konnen. Er glaubte die richtigke Ansicht des Mannes, der hier so oft ermähnt murden musse, und nun schon ganz der Geschichte ans gehört, zu sassen, wenn er ihn als ein Werkzeug der Vorfohung, nur zu andern und höhern Zwelz ken als die Kinigen waren, betrachtete; und schon deswegen war es seine Pflicht, weder gegen ihn, noch gegen: die Ration, die sich von ihm miss branchen ließ, den Ton des Anstands und der Wärde zu verleugnen, den ohnshin die Geschichte soedert.

Bon der dritten Ausgabe, mit der Forts fegung, ift dem Verf. nur eine einzige Beurtheis lung zu Gesicht gekommen \*). Die dort gemachs ten Erinnerungen über einzelne Punkte sind nicht ungenußt geblieben, wo er es nothig fand; ein Paar andre betreffen das Allgemeine, und auf diese glaubt er antworten zu muffen. Es wird ihm zuerft vorgeworfen, er hatte auf das innere Leben der Volker zu wenig Rucksicht genommen. Der Ausdruck inneres Leben ist etwas unber

<sup>\*)</sup> Hermes, viertes Stud für das Jahr 1819. S. 259=285.

Minder de utofafte Berfaffting, Gefete, Gitten w. f. w. "Mit" bie Geftichte bes Europaffigen Smattafoftems tounte Dieg nur infoweit "fa Mercantung fommen, ale es butunf jurud wirbit. Boen bedielb aber find von bem Berf, pon Beit gu Beig bie Abfchuitte aber bie gingefnen Greaten eingefchaltet. Er glaube in biefen ball gefagt gu' baben, was uber fene Wegenfelmbe ge: fagt werben mußte; ohne in eine Befchichte bes einzethen Staaten fic zu vertieren. Das Dies wie viel und wie wenig hier bie fcowerfte Mufpm be' fen, bat er felber lebhaft gefühlt; aber auch noch jest tann er bie Soffnung nicht aufgebeit? bier basjenige Daaß getroffen ju haben, bas gel halten werben mußte. Sind bein bie Berifibens ben Ibeen ber verschiedenen Beitalter, welche"bis praftifche Politif bestimmten; find ble großen' mist ralifchen Urfachen, welche barauf einwirktent nicht flar und bestimmt von ihm angegeben worben? fo weit dieß nur immer in einem Sandbuche widgit lich war? Gine allgemeine Gefdichte ber neuern Beit ju foreiben, bat er fich fo wenig verbinbe lich gemacht, ale bie ber einzelnen Staaten ju geben; er hat gegeben was auf bem Titel flebt, eine Gefdichte bes Europaifden Staatenfp: fems, weven fo Benige ben Begeiff fich fcheis nen flar machen ju tonnen. - Ein anderer Ene

Del

Mi mee Munteilettaruffe bie Linde fundaming mb form, norge vo ber periode, ber ber ber beliebe muchen, Welchifte gobebeilen follen. infant bich Minden Legundalichen, Segarennunglzung, Mosencia Der Rouse fanger ifich nielleicht barquis feruseits Mind in 1969 196 (197 de lein Welf, while & Mibibendiffin in beei, ober in zwei Sauntnene den schafteilenge indam bie legte ja posto mie jeurus Beirmule achebt. Er geftebt aber flieben 94m offen adolf jene Kerberung bes Recepfspren derche Michigen Man und gegen feine Unfichten Ens Koin , Miget ift, mie ifton geignertun ein Anglun Bif, britte. Sauptperiode bangt mit ben Bitt signit bie alo. . nemmanis ges fabende bill Mignifett Rig, penefie Beit von der neugh erfuffele Mempfly, (deitz. ihm. upch viel zu frühit, est med dem Peschigbeldreihren des zwanzigsten Ighrhung 1811 imfeben biefe Ginebeilung zu machen wicht. penen ofin altiften Biettel bes uenittebusell? 2 (6) Mente Malasti mabrandi der Reformation fison, noch ling malen inderende mene Beit mit die grade fifth Ace princip, logar, region drippe graff princip of hilly Marioby Bicht mit Boule Bleichem Bilofell milit fiel papett auffen pedapeitet beit ! Bialifiel. Refer jedoch, bem Merf. bas Urcheil nicht 3110) Er, put phosie ant einen folden good fich Rlaft bet most, Das ge eine Unmiglichteit fen bie Ber-Meeren's bift. Corift. a. B.

schichte seiner Zeit eben so befriedigend als die ber Bergangenheit zu schreiben, hat er mahrend ber Arbeit auf das lebhasteste gesühlt; benn welcher tefer brachte zu jener nicht seine Ansichten, seine Meinungen, und seine Gesühle mit? Und welcher Schriftseller könnte diesen Allen Gerunge leisten? Der Verf. mußte sich damit ber gudgen, die Begebenheiten, die er darzustellen hatte; nach den politischen Grundsähen darzustels len, welche er als unveränderlich betrachtet; und welche von der ersten bis zur letten Seite seines Werks vorherrschend sind. Dies ist die Parteis losigkeit, nach der er strebt; und keine andre.

Bereits bei ber dritten Ausgabe mar burch bie Fortistung ber Umfang bes Buchs fo gewachsen, bag eine Absonderung in zwei Theile nothig zu wets ben ichien. Bur Bequemlichkeit ber Lefer erfolgt fie baber bei ber jegigen.

Mogen die ernsten Lehren der letten Bers gangenheit nicht verloren für die Zufunft bleiben! Moge kein Gewalthaber es wieder versuchen wolsten Europa in Fesseln zu schlagen! Mogen die Boller sich würdig zeigen der wiedererrungenen Breibeit; und die Fürsten nicht sofort an ihr irre werden, wenn sie wahrnehmen mussen, daß ihr Gebrauch — nie gang ohne Misbrauch ist!

Gottingen ben 10. April 1819 u., 1822.

., eben fo bestiedigend ale bie te. bat er mährend ber Ursichten, 5 31 8 5 3 र्कार्यद्वास ए feine Monmaligel Taffre Gefühle Einleitung. i 🙈 redilas och Maemeiner Charafter und Sauptibee 3.fr. Muffe Geftichte im Porbaltnif gegen mittlere unbalane infil', 71/8 gegan die außerengopäifche 3, Colonicen. 4. Ens rapaifdes Staatenfpftem 5. Gein monarchifder Chas talter 6. Sedoch innere Manuichfaltigfeit 7. Denti Ades Reid als beffen Mittelpuntt 8. Geine Gtaben 1156 ( 9019 Ballemadt 10. Politifdes Glaidgewicht 11. Soemachte 12. Familienverbindungen. 13. Berfafo inna ber Staaten 14. Farftenmacht 15. Perfoben ord ibalifind Cintbellning 16. 27.

Erste Periode. Vom Ende des sums Zehnten Jahrhunderts bis an das Zeits ter von Ludwig XIV. 1492 bis 1661.

1196-11-120

LErster Theil. Geschichte des südlichen Europäischen Staatenspftems.

Allgemeiner Borerinnerungen G. 19. Charafter beftimmt burd bie Reformation & I. Anficht ber einzelnen Sauptstaaten, Spanien, Franforeich, England, Destreid, bas Deutste Mich bei Babit, Die Pforte 2.

A. Erfer Zeitraum von : 1492 - 1515. S. 23. 1. Gefdichte ber Sandel und Streitigkeiten, über Italien.

Politischer Juftand Italiens S. 3. 4. Eroberungs: jug von Earl VIII. 5, 6. Deffen Folgen 7. Unter Ludwig XII. 8. 9. Festsehung Krantreichs und Spaniens in Italien 10. Pabst Julius II. 11. Ligue ju Sambrai 12. 13. Entstehung der beil. Ligue 14. 15. Ihre Aufthfung 16. Charafter ber Politif 17. ber Staatswirtbichaft 18. ber Kriegsfunst 19.

2. Geschichte ber Entstehung des Colonialmes

Wegriff und Ciassen von Colonieen S. 1. Berhaltnis zu ben, Rusterläubern z. "Abre. Folgen 3. Erefre Entbeitrigen nud Erobertingen der Spanie in maerita a. her Amringischen Ditindien 5. Umfang und Einrichtung, ihrer "Derrschaft 6. ihres Haudels 7. Brastlien 8.

B. Zweiter Zeitraum bon 1515 - 1555.

**E.** 43.

16. Rolgen 17.

Allgemeine Ibeen f. 1.

1. Geschichte der Nivalität zwischen Frankreich und Spanien in diesem Zeitraum S. 44.
Charafter jener Nivalität S. a. Eutstehung. Eraktat zu Ropon. Wechselseitige Wacht 3—5. Erster Krieg 6. Vergleich zu Madrit 7. Zweiter Krieg; Frieden zu Cambrai 8. Kolgen für Italien 9. Verblindung ber Pforte mit Frankrid. 20. Ihre Seemacht. Walta. Gründung der Seerdüberstaaten 11. Oritter Krieg 12. Wassenstehung zu Rissa 13. Kolgen 14. Wierter Krieg; Frieden zu Erespp 15.

Mickliche ver Resonnation in politischer Rückliche von ihrem! Anstanze bis zum Res ligionsfrieden von 1917-15556 ... © 57.

O GUISTO PRESCH VITZGAN Allgemeiner Charafter der Reformation f. 1. 3n. fand von Deutschland und ber einzelnen Saufer 2. Sie wird Staatelache burch ben Reichstag ju Borms Den Bauerufrieg 4. Die Cacularifation von Preufen 5. Erfte Berbindung von Standen gu Defe fan und Torgan 6. ju Schmaltalben 7. Urfachen bes verzogerten Musbruchs bes Kriege; Concilien. Plane 8. 9. Bas ber Raifer wollte? 10. Musbrud Des Ariege 11. Bernichtung bes Schmalfalber Bunbes 12. Morig; Paffaner Pertrag 13. Krieg mit Frantreid. Waffenftillftand gu Bancelles 14. Relte eionefrieden ju lingeburg :150 Carl's Mbbaufung to: Umfang nub Folgen ber Beformation 17. 'Rat Dentidland 18; Far andre Lander 19. Befelfchaft ber Jefulten 20. Allgemeiner Charafter ber Bolitit ' 21. ber Steatswirthichaft 22. ber Ruegefunft 23. 3. Gefbichte der Bortidritte des Colonialmes Allgemeine Anfict fe a. Opanifde Centinen: talcolouicen in Amerita 2 Berfaffung 3. Stabte 4. Rirdlider Buftand 5. Gefellichaftitder Buftand 6. Benugung 7. Etlaverei und Deger. Formen bes Sanbels 8. 9. herricaft ber Portugiefen 715 1 in Offinbien to. Erweiterung 11. 12. Brafilien und Afrita 13. Erfte Erdumichiffung 14. C' Dritter Zeitraum von 1556-1618.

**6.** 95.

11111

· ft. ... Minderine: Beffchi: Meligien 5. 1. 2. 3. Rivalis - - : sie Bueniene web fingbenta 4. Trennung ber Spamifermut Raffegluone 54 Centralpuntt ber Politit, Wiederiandifche, Menglution 6.

. I. Gefchichte der Entstebung der Republik der 14. . . vangenidigen Kliederkande, und ihner nachften and Aglasm ffire Mundpe, ubis 3nm zwolffabrigen Waffenftillftande 1600 . . . . .

Morläufige Notizen S. 1—4. Lage beim Antritt Philipp's II. 5. Rlagen der Niederländer 6. Philipp's Aussichen 7. Compromiß 8. Alba's Herrschaft 9. Wilbelm von Oranien und seine Entwurse. Einnahme von Briel und Insurrettion 10. II. Fortsgang während der Statibalterschaft von Juniga 12. von D. Juan 13. von Alexander von Parma 14. Ermordung Wisbelm's und ihre Folgen 15. Theilmahme Elisabeth's 16. Heinrich's IV.; Frieden zu Bervins; zwölfsähriger Bussenklustund 14. Folgen der Republit für Europa 18. 19.

Ermorbung Wilhelm's und ibre Rolgen 15. Theilnahme Elifabeth's 16. Beinrich's IV.; Frieden gu Bervine; amblifabriger Baffenaluffant it. Rolgen . W. Ueberficht der gleichzeitigen Veranderungen 'in den übrigen Sauptstaaten des westlichen Europas, und ihrer Resultate . S. 115. Allgemeine Anficten S. I. 2. Krantreid. Religionstriege 3-6. Folgen for ben Staatscharattet 7. für bie auswartige Politit 8. ' Seintid IV. und feine Europhifche Republit 9. 10. Spanien. Bilbung des Staatscharaftere unter Philipp'II. und III. "11, 12. 13. England. Bilbung bes Staatscharattere unter Elifabeth. Proteftantiemns 14. Comerreit it timmtalverbalfniffe 15. Das Dentfche, Reid. effert in Junere Gabrung 16. 17. Betbaltniffe bes Oftens in Ungarn und Siebenburgen 18. Allgemeiner Charatter ber Politit 19. ber Ctaatemitthicaft: Sully : duntag Solland 20. ber Arlegefunft zr niclo 3. Geschichte der Sortschritte bes Colonialme--insie silaps pan 1556-1618, p. 16774. O. 131. -unitaren saulgemeine Auflichten G. t., Portuglefen. Sintal 2im fen ibret Berrichaft in Ditiphien 2. 3. Beffenngen -pil tim guffn Brafflien und Afrila 4. 5. Speuter. Philips rattaralle pinen 6. Sallander. Erfte gabrt nach Indien 7. Souland o Sallandifche Offindische Compagnie. Ibge Organifaber. Unfang bee Sandele nach Affen 12. Oftina bifde Compagnie 13. Erfte Berfuce in Rorbamerita 14. Freiheit der Meere 15. Frangofen. Ers fte Berfuche in Canada 16.

D. Bierter Zeitraum von 1678-1660.

auf naugemeine Aufichten S. 1. 2.

I. Geschichte des dreißigjabrigen Kriege und 2: 11-531- feiner Solgen, bis zum Westphälischen und Drendischen Frieden

Allgemeiner Charafter bes breißigichrigen Kriegs
iff. 3. Sein Ursprung und Ausbruch a. Begbreitung
"Iff. 5. 6. Wallenftein 7. 8. Bertangerung durch bas
Restitutionseditt 9. Einmisdung Richelien's 10.
Sustan Adolph 11. Seine Rolle in Deutschland 12.
1 driebenftein's Fall 14. Beränderter Charafter
1 d. 15. Frankleichs thätige Theilnahme und Kolgen 16.
1 17. Friedensaussichten 18. Westphälticher Friede
10. 20. 21. 22. Folgen 23. Für Deutschland 24.
Spanischer Krieg und Pprendischer Frieden 26.

de berficht der gleichzeitigen Beranderung gen in den übrigen Sauptstaaten des wefte lichen Europas, und ihre Resultate G. 166.

Spanien und Portugal J. 1. Frankreich:
Richelieu 2 Magarin; die Fronde 3. England:
Die Stuarts. Ihr Zwift mit der Nation 4. Folgen unter Carl I. und Cromwell. Seine Politif. Navigationsatre 5. 6. Restauration 7. Die vereinigeten Riederlande: Ernenerter Krieg mit Spanien. Folgen 8. Destreich: Berbaltniffe mit Ungarn 9. Die Türken 10. Allgemeiner Charafter der Politif 11. Politische Grundfahe in England und ihre Folgen 12. Der Staatswirtssichaft 13. Der Kriegefunst 14.

II. Zweiter Theil der ersten Periode.

Sestischte des nordliehen Stadtenspstems, von der Austhssung der Calmarischen Union bis zu den Frieden von Oliva und Copensagen 1523-1660.

und Mugemeine Unficten S. 1. Ginfing ber Reformation auf ben Norben 2. 3. Ueberficht der einzelnen nordfichen Staaten; Danemart, Schweben, Polen, Preugen und Ruftand 4.

1. Gefdichte ber Sandel und Ariege über Lief. Tand bie auf den Unfang bes Schwedische Polnischen Successionoftreite. 1553 - 1600.

Berhaltniffe Lieftande f. 5. Angriff von Iman Bafflewin II., und folgen 6. Erloidning ber Rustiff in Rufland und der Jagellonen in Bolen; und Folgen fur ben Rorben und Europa

2 Gefdichte des Schwedisch Dolnischen Succeffionoftrette und feine golgen bis zu den Frieden von Oliva u. Copenhagen 1600-1660 S. 107

Uriprung Des Successioneftreite f. T. Bolgen 2. Angrobi: und Kriege in Mußland bis jur Erbebung

XXV

bes haufes farmanen 3. Aufter Thoist in Liefand 4. Eutstehung der Eifersucht zwischen Danemark und Schweden im breißigidbrigen Ariege und Folgen his zum Briehen von Bromfebroe 5. Sarl Suftav und seine Oldne 6. 7. Frieden zu Copenhagen und Oliva 8. Folgen für Preußen 9. Für Danemart; Einführung der Sonveranität 10.

Iveife Periode. Von dem Anfang des Zeitalters Ludwig's XIV. bis auf den Tod Friedrich's des Großen, und den Anfang des revolutionairen Zeit-alters, von 1661 dis 1786. S. 206.

Augemeiner Charatter. Ansbildung des Mertanstliftens, und seine Grundsche S. 1—6. Seine Folgen für die Potter 7. Stedende Meines Meinegewicht 9. Gesandtschaftswesen und seine Folgen 20.

A. Erffer Zeitraum von 1661-1700.

1. Staatshändel in Europa van 1661-1700 S.
217.

Einwirtung bes Merkantilipftems auf Franfreich 5. 1. 2. Auf England und hoffand 3. Sutwurfe Endwig's KIV. 4. 5. Arieg zwifden Eisland und ber Republit. — Frieden ju Breba 6. Entwurfe und Angriff Ludwig's auf die Spanischen Reberlande. Eripleallianz. Frieden zu Aaden 7. 8. Folgen und neue Entwurfe 9—12. Angriff auf die Republik in

Berbindung mit England 13. Ausberfäung und Gang bes Ariogs 14. — Withelm III. Nimweger Frieden 15. 16. Folgen ber ausgeloften Berbindungen 17. Gesammelter Stoff zu einem neuen hauptlriege 18—24. Arieg von 1688 und sein Gang 25. 26. Apswifer Frieden 27. Folgen für die Erhaltung des postitischen Gleichgewichts 28. Für die Gründung der Brittischen Continentalpolitif durch Wilhelm III. 29. — Gleichzeitige Kurtenfriege besonders burch Giebenbürgen veranlaßt. Der erfte 1664—1664. 30. Der zweite 1672—1694. Carlowieer Frieden 31.

Spanien und Portugal S. 1. Kranfreich 2.
Innere Veränderung des Staatscharetters. Ursprung des Jansenismus 3. England. Revolution. Bildbung des Staatscharatters 4—7. Die Richten. Bildbung des Staatscharatters 4—7. Die Richten. Bildbung des Staatscharatters 4—7. Die Richten S. Das Dentsche Reich. Beständiger Reichstag 9. Berdubertes Fürstenleben 10. II. De streich. Berdütznisse mit Ungarn 12. 13. und Siebenbürgen 14. Die Pforte 15. Beränderung der Politif 16. Mertantilliem. Handelsbilang 17. Formen der Staatsverwaltung. Departements 18. Stantswirthschaft. Coldert 19. Brittische Fundirungsspstem 20. Idee von finsenden Jonds 21. Reigstung 22. Marine 23. 1
3. Geschichte der Jortschritte des Cosonialwessen von 1661-1700

Theilnabme Frantreichs baran f. t. Charafter und Marimen von Colbert's Colonialpolitift 2-4. Beftindien 5. St. Domingo. Flibustiers 6. Franzofice-Bestindische Compagnie 7. Canada 8. Franzokice-Offindische Sandelscompagnie 9. Englander. Meftinden, Jamaita zo. Colonicen von Nordamerita in. Hubichistri 22. Offindische Compagnie und ihr Ander 13. Hollander. Ihre Ostindische Com-III händer 14. In Westindien Surinam 15. Spanis Iche Estonicen 16. Portugiesen. Brasilien; St.

The Gefchichte des nordlichen Europäischen Staas sensollichen 5.1.2. Someden. D. 268.

Rugem. Ansichen 5. 1.2. Someden. Femilienstreit ben in Polen und Turtentrieg 8. Johann Sobiesty 9. Sowedens Abelinahme am Dentschen Kriege. 31. Charafter seiner auswärtigen Politif 10. Berbins dang Polens und Ruflands mit Destreich im Taratter femilienstreit mußlands mit Destreich im Taratter femiliens und Ruflands mit Destreich im Taratter femilien und Ruflands mi

Spanische Succession S. 4. Unterhandlungen dars ther 5-9. Philipp's V. Thronbesteigung 10. Entsistengend Geng. des Kriegs 14-17. Tremung der Berbindung und Songreß und Frieden zu Utrecht 18. zu Rastadt und Baben 19. Anvolltomusene Beendigung bes Streits 10. Falgen: für bas Gleichges wicht 21. Trennung der Spanischen Rebenlander in Europa 22. Bergrößerter Einstuff Englinds auf den Continent 23. Werkantissinteresse 23. Berdinderungen in der Lage der einzelnen Stänten. Spaniens 25. Portugals 26. Frantreichs 27. Emglander, beim Ansperieges

tritt bes Saufes Sannover 28. ber Republit; Bate rieretraftat 29. ber burd Rebentanber vergrößerten Deftreichtiden Monardie 30, bes Deutschen Reichs 31. Bwei neue Ronigetbrone in Dreufen und Cavepen 32. Streben Englands gur Erhaltung bes Utrech: ter Friedens 33. 34. Entgegengefeste Abfichten in Spanien, Elifabeth. Alberoni 35. Entwurfe gegen Deftreid; erleichtert burch ben Eurtentrieg bis win Paffatowiber Brieben 36. Babrent beffelben Beite nahme Sarbiniens und Siciliens 37. Anabeupriale liang 32. Sal von Albergut und Frieden 30. Robert Bafpole. Seine Politif 40. Pragmatifche Sanftion 41. Ditenbifde Sandelscompagnie 42. Bergeblicher Congreß gu Cambrais 43. Unerwartete Ausfohnung Deftreide und Spaniene burch Miperba 44. Serren: banfer Gegenbundnif 45. Cardinal Bleury. Geine Politif 46. Krieg uber bie Polnifche Konigewahl, Einflaß auf Franfreid und Spanien. Biener Fries benapraliminarien 47. Konigreich beiber Sicilien 48.

Allgem. Bemertungen f. r. Spanien 2. Frantreich. Bulle Unigenitus 3. Spftem von Law 4.
England. Seine bobe Achtung in Europa 5. Sudfeecompagnie 6. Republit der vereinigten Riederlande 7. Deftreich unter Carl VI. 8.
Das Deutiche Reich 9. Allgemeiner Charafter ber Politit. Ausbifdung der Cabinetspolitif 10. det
Staatswirtbichaft 11. der Kriegstunft 12.

In Westindien 5. In Nardamerika 6. Wachsthum besonders der schlichen Provinzen 72. In Neuschotts., fand 8. Briltische Ostindische Compagnie 9. Berdnodern 8. Briltischen Handelspolitist unter dem Hausse fe Hannover 10. Franzosen 11. In Westindien 12. In Westindien 12. In Mestindien 13. In Afindien 14. Pondicert. In Mes und Westindien 16. Spanische Colonieru in Offen und Westindien 16. Spanische Colonieru 12. In Mestindies 17. Tissentos Verantissung zum Ariegemit England von und ist und Mestindien 19. Papische Colonieru in Mestindies in Missenziel 19. Papische Colonieru in Mestindies in Missenziel 19. Papische Colonieru in Mestindies in Missenziel in Schieder Colonieru in Schieder Compagnie 20.

d Haffeichie bes nordlichen Guropaifchen Grags 1916 pfeine von 1700 - 1740. Allgemeine Anfict. Carl XII. Peter T. f. I. Anfict ber einzelnen Staaten; Ruftands, Somebens, Poleus, Preupens, Danemarts 2. Urfprung bes Rors 2 ... Miden Stiege 3. Ausbruch. Eravenbaler Frieben mit Danemart 4. Rampf in Lieftand 5. 6. in Polen. Brieben gu Mitranftabt 7. Erbanung Detersburge 8. Carl's Bug gegen Veter 9. 10. Rolgen der Dieberlage bei Pultama II - 13. Eurfenfrieg. Frieben am Pruth 14. 15. Theilnabme Breufens 16. Sannovers und Englande 17. Alliang bet Gegner Comebens 18. Freiberr v. Gorg 19. gall von Edri Xfi, und Folgen. Friedenefdluffe 20. Frieden gu Roftabt 21. Buftanb Ruflands 22 - 24. Sowebens 25. Dolens 26. Pren-Bens. Bilbang biefer Monarcie burd Friedrich Bil. belm T. Charatter 27-31. Danemart 32, Biolitung Ruflands nad Deter I. 33. Beranderte Politif unter Unna 34. Enriand 35. Pointider stieg nach bem Tobe August II 36. Polen unter ben Gadfifden "Ahnisen.37. Eintenfrieg. Munic, 38. Theilnahme Denrejog. Belgrader Trieben 39. 40.

### Zweiter Theil.

- .C. Dritter Zeitraum von 1740-1786.
  - I. Geschichte bes sublichen Europäischen Staas teuspftems

Allgemeine Ansichten S.'r. Bielfeltigfeit der Euletur 2. Ansehen von Schriftstellern 3. 4. Kinfing auf die Politif 5. Charafter und Eigenthumlichteit 6. 7.

- 1. Steatshandel in Europa van 1740 1786 S. 9.
  - 2. Bis gu ber Berbindung amifchen Deftreich und Erantreich 1755.

Aussterben des habsburgischen hauses 5: 8. Friedrich 11. Erfter Schlesischen Arieg 9. Deftreichischer Gueceffionstrieg. Ursachen 10-13. Gang des Ariegs. Macktritt Friedrich's. Brestauer Friede 14-17. Theilonahme Englands 18. 19. Friedrich's zweiter Schlesischer Arieg 20. Baierschor Friede zu Fusten 21. Weiterer Gang des Ariegs 22—25. Congres und Friede zu Aachen 26. Folgen 27—29, Brittischer Einfuß 30. Rußlands 31. Preußens Einkritt in die Reihe der ersten Mächte 32—34. Folgen der Erobezung Schlesiens 35. Destreichs Berbindungen gegen Preußen 36. 37. Kanniß 38. Einleitung der Berbung mit Frankreich 39—41.

b. Bon ber Berbindung Orstreichs und Frankreichs bis zu den Frieden zu Paris und Subertsburg 1756 bis 1763

Urfprung bes siebenjabrigen Ariegs 8. 42. 43. Ansfang bes Französisch : Englischen Ariegs 44. Alliang Preußens und Englands 45. 46. Ausbernd und Berbreitung das Ariegs 47. 48. Hanndverscher Arieg 49. Preußischer Arieg 50. 51. Sectries 52. Frieden zwie schen Preußen und Rufland; und Preußen und Schweden 53. Folgen 54. Pareinziehung Spaniens und den 53. Folgen 54. Pareinziehung Spaniens und

Portugals; Familienpalt 35. Trennung ber Berbins bung. Parifer Frieden 56. Habertsburger Frieden 57.
Folgen. Schlotibirung des Systems von Fliedrich 58.
Bourhonische Familienverbindung 59. Kaltsten zwisschen England und Preußen 60. Auführen des Brittsichen Sinkuffes 61. Folgen der Brittischen Sechetts im fichen Einfuffes 61. Folgen der Brittischen Sechetts im Friedliches Secrecht 62.

Bem End Friedrich's des Großen 1763 bis 1786
6. 48.

Maem. Bemerfungen 5. 62. Grofe und vielfeitige Thatigleit bet Megierungen 63. Der Stant will Mis les fepu 54. Daber mafdinenmafige Bermaltung 65. Dagene bervergebenbe Arrondirungepolitit. 66. Ues Derariobener Berth ber materiellen Staatefrafte 67. Sucht nad Eberrien 68. ber Stanteverfaffung, Mon-Bismulen, Rouffean 69, Der Staatsvermaltung, Dbp. · ' foffitee. Ab. Smith 70. Berrichend werdende Phis .- lofopbie 71. Grober Ginfiuß ber Schriftfteller und . . ber öffentlichen Meinung 72. gall der Jefuten 73 -". 74. 'Rolgen 76. Bachfenbe Arrondirungefincht Frie-Frible 77. 78. Joseph II. 79. Projett gegen Baiern 4 "Wollings. Baierider Rrieg. Toioner griebe 83. 300 - Popp's Projette 84. 85. Ernenertes Balerides Caufco project 86. Bereitelt burch Friedrich. garftenbunb 87. A Meberficht ber gleichzeitigen innern Vetander rungen der Sauptstaaten des westlichen Europas und ihre Resultate 1740-1786 G. 68.

Algemeine Anfict f. 1. Portugal. Pombal 2. Spanien. Aranda 2c. 3. Frantreich: Innere Berrintung. Sintendes Anfebn 4-9. England. Bachsthum der Racht ber Arone 10-13. Erebit. foftem 14. Darans entftebende innere Fusigfeit 15, Die vereinigten Riederlande. Ernonerte Erboftsthalterschaft, Daus Draufen 16-18, Folgen 19.

Das Dentide Meid 20. Politifde Erennung 21. Aber doch blubende innere Beriode, und ihre Urfaden 22 - 24. Dentide Cultur 25, 26. Pren Ben. Bertillen Charafteriftit biefes Staate unter Friedrich II. 27-34. Defireid. Charatterifit unter Maria Eberefia 39. Die Pforte 40. - Allgemeiner Cheratter ber Politit 41 - 43. Der praftiiden Staats. mirtbichaft 44. Des Merfantilipftems und ber Danbelevertrage 45. Der Ariegefunft 46. 477 3. Beidichte ber Sortidritte bes Colonialmes fene von 1740 - 1786 Ø. 92. ald Open mill mart Matthis was enigt, as Tanmaribet Buift del . 9 5 - 7. Aufftand 8. Ausbruch bed Rriege 9-11. Baibington 12. Unabbaugigleitertlarung 13. Beiseffen. tritt Frantreide 14. und Berbreitung bes Briege 15. Berndigung 16. Berfailler Friedenefchinffe 17. Fol-Ingen für Amerita. Unioneperfagung 1861 Far ben Sandel und fur England 19 20. Bewaffnete Meutras 11 e miffar gr. Roch übriges Brittifdes Rorbamerita in 2071 . Ganaba und Ren - Scottland 22. Brittifdes Beftin-.CAI . bien 23. Afritanifche Befigungen 24. Brittifdes miel 11- Ditindieng und bort gegrundete Berrichaft 25. Dots ama3 bereitung bagu go. Rivalitat mit Rranfreid, und Rud Bebanptung auf Coromanbel 27-201 Einnahme and aunu Mangatioetigo, ige; Dortebrto Atberfichtubfin 32, 33, eriali referita Bredinberumt iber linenen Biffantiabel ber Comadicingulanie, Accofregulation In. Marittelliege und auf 3 .. amie Doder Mit 25. Bweite Beritberunit'fich Ditt's .es mar Stinbifche Bill 36. Golgen 37.438; Weibellerung ber are ungla Brittifdent Stoffffeber fett-God i wabi die erlaffung ne nagiale Rentbilant 39. Prant bfif we's Collnialmelen .7 sami? fin Dfinbien 41. 42. 31/ Doffheien Dominge dus tivermer Burian wird Louiffann auf In vel Aufflic es Conien Bilaniafwelleisigs. In Dfitobien auf. In Merfindien 47. anuliedinte Schienten in an in bei ben bei Burge de. 40. 41.

49. und Handelseinrichtungen 50. Philippinen. Philippinische Compagnie 51, 52, Portugiesische Colonicen. Pombal's Cinrictungen 53. In Brafilien
54. Danische Colonicen; in Bestindien 55. In
Oftindien 56. Schwedische Oftindische Compagnie
1949 134 57. Ruslands Handel nach N. W. Amerika und
1949 134 58. Allgemeine Betrachtungen 59.

II. Geschichte bes nordlichen Europäischen Staat infinitems von 1740-1786 . S. 134.

19 25 3. 180mmilyap bis janf Catharina M. 1740 bis
19 25 3. 180mmilyap bet vinjefnen Staaten: Auflands, Sowes
21 42mily det, philosof, Odnemarts 5. 3. Sowedisch Auffie
25 1 fier Aries, Frieden zu Abs 4. Berdeliniffe Aufs
25 1102 ladds muret: Enfabeth 5 — 5. unter Peter III. 9.
21 21104
31. 2117
32 4 1011 Catharina's C. 16. 11. 12. Sie glebt Bolen
32 4 102 Catharina's C. 16. 11. 12. Sie glebt Bolen

einen Abnig 13, 14. Bernehmen Friedrichts. Geine Allany mit Aufland 15. Folgen für Boken. Diffistententreit 16. Generalepufdberation und neue Gest. Schaffe. Meganennschlerntion zu Bar 18. Erfter Lätze ferliege. 19. Gang beffelben 20—22. Schwedische Meyelution. Gustav III. 23. 24. Folgen 25. Erfte Bendiche Phellung 26—28. Bolgen für Europa 29. Salten für Guropa 29. Salten für Guropa 29. Salten 31. Heinfigung der Berdindung mit Prensen 35. Einmahme der Arimm 36. Auloge einer Sexment auf dem fowarzen Meete 37. Handelskraftate 38. Reise nach Konrien 39. Berlindung mit Joseph II. 40. 48.

Demu's bift. Sheift. 2. B.

Drift's des Erbken, und dem Anfange der Grieben, und dem Anfange der Grift's des Erbken, und dem Anfange der Grift's des Erdken Zeitalters dis zum des Käll des Französischen Kaiserthrons den Käll des Französischen Kaiserthrons den Kall des Französischen Kaiserthrons den Kall des Englister, der Ansteine Ansichen Anterneter der Griften Staaten der fichende 2. Wegen schechter Berissischen Staaten der fichenden Dere danpt den der fichenden Dere den der fichenden Dere den der fichen der Beitster in den Griften der Beitster in Debeitster in Debeitster

den Frieden ju Campo Farmio 1797.

im notike, Staatobandel in Europa.

outstus Zum Streben nach freien Berfaffungen f. 16. Folgen
ni disandinon ben. Kode Friedrich's 17. Hollindische Revolusnow tand notice fa. Bolgen für Europa 19. Nicherlandische Unsnow tand notice fa. Großen für Europa 19. Nicherlandische Unsnow tand nach Kranzbische Revolution 22. Orzalgemeiner Shadin blitte raftering. 24. Rüchnitung auf Chrippa 125. Auf das
ichtitte Wentsche Reich 26. Emigrirte. Wertraggin Pilnig 27.
gebreicher abgewandte Gesabr durch die neue Constissis im unstriten 28. Benehmen der Cabineite 2p. 30. Berbins
neu nodere being Oestreichs und Areubens, und hus nach Shamelitiouren penne 88. Erwerung der Destreichlichen Riederlande
in woll und ihre Folgen 32. Jinrichtung Ludwig's XVI. und
ilozupan ihre Folgen 32. Entstehung der ersten Coalition. Ur-

1131/2 3 Majin Medinian Country 241-348 Man Wet Million item. Anglirum into Geite bes Erfeger ant Ati- gall bes Softeme bet Achenden Seere in grantreid und Rolgen 42. Crobonung Sollanbe 43. Mut Bollgen 64. Be-2: 317]? fonbers/fün Enpland 45. Anfangende Angofung ber 401 . Coalition 46. 47. Rudtritt Preufens und Bafeler Frieden 48. golgen. Gebeimer Bertras 49. Muftritt lityifing Spanites and Krieben :: 50. Oetitie Englands und 231821 3 ngbijen bie Relens fin baffelbe 31. 526 n Geetrieg 53. ique 336 Reifflealliang ifilt. Deftreich und Bubland 54. 55. 315 ich "Bitetorialconfitution 50; Befriegung:Spfiteiche von tio lagno Abreti Seiten & Mistingen in Dontftolandiller. Italien nidnichtitis Baliftifdunglag unter Binaparte 58. 5910 Belagerung anillais@ Muntuas 60. iBerbringen in Defiteit di. Fall Beab Et li Meblit 62. Wedtfininarfen gu Beoben 68. Cheffung Benedige 64. 2kge Statiene 65. Werbindung Spa: atens mit Frantreid. Principe de le pas 66. Bergeblice Unterhandlungen mit England 67. Frieden " 1 1 fal Column's Sounis 68. Rolgen 69. 200 Erfchichte der Sortidritte des Colonialmei fens von 1786-1804 . . Allgemeine Anficht S. I. Freies Rorbamerita. Sein Sanbel. Sanbelevertrage 2. Strettigfeiten mit England und ihre Urfaden 3. Antauf von Louiffana Beftindien, Abichaffung bes Stlavenbandels in Danemart und England 3. Frangofifdes Beft. fubien, Regerfriege, gall von Domingo 6. Staat von Santi 7. Ginten Beftindiens 8. Spanifche Co. Tontren; ibr Aufblaben 9. Brafflien 16. Afrita und Afritanifde Colonieen st. Oftinbien; Brittifde Berrimaft 12. Reuer Rrieg mit Eippo Gaib 13. Leg. ter Rrieg und Sall bes Reichs 14. Belgen fur bie

> Brittifce Volitif 15. Rener Arieg und Frieden von 1803 16. Folgen fur bas Gebiet 47, bie Territorials einfunfte 18. ben handel 19. Holliche Oftindice Compagnie. 3br Unfhouen 20, Frangofis \*\*\* 2

.rz nodrodik felde felner fürzielten Christische Sp. Baur nodorg neur für felner felner felner in fenntnisselerne 25. Der erste Collic 26 27. Sale der felhem Deutsche

... II. Geldichte bes nordlichen Gurophilian Staat

mied Auflitems von 1787-179519 9: 11231.
Allgemeine Anficht S. L. Appfiffe Kirfffcer Kries
s. Schwediser Krieg 3. Congres zu Reichenbach 4.

Econseiter Aries 3. Congres zu derwenden 4.

-(Diri') Erfeden Offreicke 13m Missellen 20 1 Articellunen wie Arie Missellunen an Arie & Folgen 7. Andra wie Aries defesigte Heiben an Arie & Folgen 7. Andrauf in der Atimit ind auf dem ind Sinder der Geberg and der Aries defesigte Wiere all Missellen fürzschwedertiel Connes die in Missellen gereich Germordung Entfands die Biebett. Allianz mit Anfland. Erwordung Gustaus Gentaus Germordung Gustaus Germordung Gustaus Germordung Germordu

Ameiter Zeitraum. Pon ben Frie-La this Dan Su Campo Formic Dis Bur Eredir Friefting des Franzbsschen Rafferthrons E . 247. 100 no \$ 797 res \$ 894 c anudnit #9 Lags bee Buibtudbie S. 1. Stenfendes. Bweifele laupaff: anfelle melebenftruftenb a. Counteifun Unfabt a. Des boblen nedituebient migfaften 3. In ferie dailiete, Berbaltden S. g. Breit Gerbiebeigi Wegierffen Bebeiffor 8. 9. Brud tim tillin maridin Bofoste- 10. 4' Boelten Bonfitionibre. 12. 13. adunique Lastifde in Mentule (frat: Welbeite dunieifige 15. 16. Mrde feit Michelle dun ihr Erfebende bem 18. Brueinig na nediffeigelabetes Rodlau Beite Reiben au Lines ind noglofille ander Deffettigige floste finit Weder 19. See nedeft red felbengere angloffe ihneebelen Pergugeles a. 200as had guun Millit 212° Guariferdan biri bowaffie ate Mentralität nie nodriffendiffent ff. jund figligen fat iben Mothen pa. Raus under grund ffent ff. Spieben su Antique, no 25. Det erfe Conful 26. 27. Entschähleungesche Deutschaft ind 28. 20. 20. Wiederandbruch bes Ariens 31-732.

Criegiung ver Frunzbischen Kaiserthrons 33.

.1E II: Die Geschichte der Colonieen fillfieft beim

politice Beitraum. Bon den Errichden Greiter Jehraum. Bon den Errichden Greiter Beitraum. Bon den Errichden Greiter Greifelten Kalfertiffpns bis
ente jun-Abiedenhenteitung des Europäischen
wirden Statischenheitens durch seinen Fall; und
hinse den Westernundung der Freiheit von Ameet in Meilan den Erricht Bed – 1821.

Li in Meilan der Ericht Abschmitt. Geschiche des Euroropäischen Staatsenbolimis in dieken Keitraum

4. Rapdeon's Vrojett einer Universalmentrole 5. Illig. bilb. Deteres Miniftetlien von Billien Ditt 4. enorder Deine Galffien S. f., Apsbrud bestautes. Eries intg 8. 9. Entthronung bes &. von Reas .The . Shel so. Geetvies al. Cob innt Character Son Pitt pundubrit Lage meigend tim lednbd. Bie all ronn. Smiffe "Fi . . 1 160 Bedl: Emblenhetrichaft: fn. Blave , und Mana; Reapel : diging , afreisch Ber ISa fo. Anthebung bed Danifeen Reiche. duid .9 . 27. Arichtonal ibod : Abejubunded 1188 wiso. Bren. 21 . 1 . 1 1866 Ruffloet Ages at - 24. Frieberge Tilft mit Nuflenda : acident continue it. Witt, Wtereben 2613 dieleg Rublanda 25 21 mm bet Miertebennte Eriche gen Clobejeint. Confa-" :: mib Beftubalen saic Englende Svien mitte Dinemart 115 21 ich Mufland, and Kantimetalfeffentigolliffolgen befo mitil 113 AlbengSI;- 134 Abelinastolen Detinatio 34. Bec. thillarine feant and office made , Weaffe 351 . Entiffennus des

Spanifden Saufes 36. Jofeph Bonapatte Ronig von Spanien, Murat von Reapel 37. Aufftand in Spa: nien 38. Congreß gu Erfurt 39. Ruftungen Deftreiche 40. Aufftand in Torol. Engendbund 41. Deftreidifder Rrieg 42. Schlacht bei Ufpern 43. Biener Friebe 44. 45. Einverleibung bes Rirdenftagts 46. Belegung mit bem Banne 47. Mevolution in Schweden, nach bem Muffichen Rrieg, unb Berinft Kinnlands in bem Frieben gu Friebrichsbamm 48. 3meite Bermablung Rapsleon's mit einer Ergbergogin 49. 50. Ginverleibung von Solland, nach ber Rlucht bee Ronige, nib Rorbbentichland 51. Seefrleg 52. Krieg in Spantin. Wellington 53. Pro: jett bee Kriege mit Ruflaud 54. 55. Erneuerter Rrieg Ruflanbe mit ber Porte und Friebe ju Bucha= reft 56. Alliang mit Defteich und Preugen 57. Berbaltnif mit Danemart und Someden... Berngbotte Rufficher Rrieg 51. 60. 61, Cinnabme und Brand von Moftau 62. Ruding und Matergang bes Deers 63. Borruden ber Ruffen über bie Beichfel 64. Unfang bes Deutiden Freiheitetriege 1813. 65. Bunbulffe 66. Muftungen Frantride 67, Anfang bes Relbange. Echlachten bei Lugen und Sinben. BBaffenftillftand 68. Deftreiche Beitrit 64. Milians mit Rufland, Preufen, England 70. 7. Rtleg in Cachfen und an der Elbe. Schlachten be Dregben, Gulm, an ber Rasbach , bei G. Beeten, Danends 72. Gin. nabme von Caffel 73. Dreitagis Coticheibungs. folacht bei Leipzig 74. Bolfetrieg inDeutfoland 75. Revolution in Solland, und Biedeberftellung bes Dranifden Baufes 76. Schwebens Sieg gegen Da. nemart, und Berluft Rormegens im Weler Krieben 27. Rrieg in 3talien 78. Rrieg in Spulen, Soladt bei Bittoria 79. Dettaration ber Muitty an Grants furt 80. Ginbringen in Granfreich Sies ei Brienne BI. Congreß ju Chatillon, und Benbuijan Chen-

mont 82. Borriden in Franfreid. Gieg bei Laon. Erfte Ginnabme von Paris 83. Abfegung Napoleon's 84. Geine eigne Abbanfung und Berfegung nach Els ba 85. Bieberberftellung ber Bourbous 86. Erfter Parifer Friede 87. Rudtebr Dius VII., Ferdinand's VII. und Bictor Emanuel's 88. Befuch ber Monars den in England 89. Congreß ju Bien 90. Wiebers inn ... febr Rapoleon's von Elba nach Frantreich 91. Er--mig it it flarung gegen ibn und allgemeines Bundnif 92. Soladten bei Ligno und Baterloo 93. 3meite Ginnabme pon Paris; zweite Abdanfung Papoleon's, Hebergabe an die Britten; Begführung nad St Ses Jena 04. Wiederberftellung des Ronigs, und zweiter Darifer Bertrag 95. Fall und Untergang Murat's Sure 11 96. Krieg in Mormegen, und Bereinigung Normes and gens mit Someden 97. Tod Napoleon's 98.

"IL Zweifer Abidnitt. Beidichte bes Cos fonialmefens von 1804 bis 1821. 6. 376. 1 - 1942 314 Afgemeine Anficht S. I. Bachsthum D. Ameritas .: 201 mad Rrieg mit England 2-5. Folgen 6. Ermerhis ander bung ber Gloribas. Ameritanifches Geerecht 7. Cadie. Bur natha G., Das Beich von Brafil 9. Spanifches Ame-1m 1-11 rile. Enthebung und Fortgang ber Infurrettion, 😤 😗 : 300 Bildung von Freiftaaten in Beneguela; R. Graolis granuda; Merito; la Plata; Chilig, und Peru, ober bod Berinde baju 10. 11. Belingen berfelben, und -: bef bem Untergange ber Spanifden Berricaft nen : :- ... gentfambene Staaten 12. Beftindifte Colonicen 13. 19 naush wiednain Afrika; Cap's Colonie 15. 16. Allgemeine 134.17 13. Abidaffung bes Stlavenhandels 17. Miffionen und 1464 .n Ribelorfeffichaften is. Aftinbien Bergroßerung ber fraif, us aftrittifchen Serrichaft 19. 20. Werauberter Charirming je seichem Compagnie al. Sollenbifdes Oftinbien 22. 1435 qi 15 anitin ifen: 22.

III. Dritter Abidnift. Weberherftellung. bes Enroplifchen Stagtenfoftems S. 408.

" 'Allgemeine Anfichten S. 1. 2. 2. Woinels ber Lesia ( timitat, und ber conflitutionellen Monardie 4. Allo gemeine Maafregelu S. Bieberberftellung Dentide lanbs. Dentider Bunb 6. 7. 8. 9. Wieberberftellung der Deftreidifchen Monerdie 10. ber Breufifden 11. ber abrigen Deutiden Stanten 19. Bleberberftellung Des Staats der Riederlande als Ronigreid 13. Grofo Britannien sa. Bieberberftellung Des Grangbfifden Staats nad feinen alten Grengen 15. bes Comeigerbundes 16. ber Spanifden Monardie 17. Staatse mmmeleung und Annahme ber Confitution ber Cortes 18. ber Bortugieficen Mongroie, und Repolution 19. Bieberberftellung bes Roniarilas beider Sicilien, und unterbrudte Revolution 20. Go wie gleichfalls bes Conigreichs Catbinien St. bes Lingenfants as, Esfcanes, Mobenes, und Parinas und Piacentas 23. Der Republit ber fieben Infeln 24. Der Rorben Europas. Danemeit Mis Games ben und Mormegen 26. Ruffide Mountole 27. Mirberberftellung bes Contereids Bolen. Eracan die freie Stadt 28. Die Pforte, Aufftand ber Guartieden 29. Allgemeiner Charafter bes feBigen Enropalicen Staatenfoftems 30. Ariftbfratie bet fünf hauptmächte 31. 32. Cantoton burd bie Belle gion. Deifiger Bund 33. Politit des Momifden Defes. 34. Madner Congref. Bollige Ansibbnung mit Granfreid, und Baradziebung ber Befahungsarmer. Cintritt Grantreide in ben Bund ber birigfrenben Sauptmachte; Protofoll und Deflaration berfeiben 25. Gáluf 36.

### III. Drigternillichfiniete. Wiederserfeifeng bes Europäifchen-Staatenfoffents Sangen

Allgemeine Andichten (... 2. 3. Arincip der Dentichten eine der einflichten eine Gerenticht der Gestellen Gestellen

nicht gegente bed anglieben grandelle

Titte atur ber Quellen: ps Minxes Guide aplomatique, ou Repertoire des principaux Luis, des Traites et autres detes publics jusqu'à la fin du scime siècle, à Borin. 2801. T. I. II. Ein fritisches Berzeichniß der Staatsburunden, mit steter Nachweisung der Sammsungen, wo sie fieden. Es find die zwei ersten Theile des Cours diplomatique; ein uneutbehrliches handbuch für den Geschichtforscher.

faciftenen and liden der Quellen: A. Staats:

forde finde beiber geborenben allge meinen Samm:

Recueit des traites de paix, de trère, de neutralité, d'alliance, de commerce etc. depuis la naissance de J. C. jargh à present, à Amsterdam et à la Haye, 1700. T. I — IV. Fol. Sewobnito não Cinem der Buchandler, die sie unters nature, die Sammlung von Morriens genannt.

Lague universet diplomatique de droit des gens, contenant un Becueil des traites d'alliance, de paix, de trève, de commerce etc. depuis le regne de l'Empereur Charle-Magno jusqu'à present, par J. Du Mont. à Amsterdam et à la Haye. 1726-1/1731. VIII Voll. Fol. Die Hauptsammlung! Sie enthâts die Stantsschiften von 800-1731. Die für die Stants bis. Stantsschiften von 800-1731. Die für die

letten brei Jahrbunberte seit 1501, sangen an mit bem IV. Bbe. Als Nachtrage und Fortsehung des Werks erschies nen: Supplements au Corps universel diplomatique par M. Roussur. à Amstordam. T. I — V. 1739. so daß daß gange Werk 13 Bande ausmacht. Die Supplemente enthalten in den drei ersten Banden theils Nachbolung der altern Staatsvurfunden vor 800; theils eigentliche Supplemente; theils eine Fortsehung bis 1738. Die beiden letten Bande enthalten: Le Cérémonial politique des Cours de l'Europe, mit den dahin gehörigen Urkunden.

Gine brauchbare hand sammlung liefert Schmauss corpus juris gentium academicum. Lips. 1730, II Voll. 4. Die Sammlung umfast ben Zeitraum von 1100-1730.

Als Fortsehung jener Sammlungen tann man ausehen: Ferd. Avo. Wilh. Wenkil Codex juris gentium recentissimi, e tabulariorum exemplariumque side dignorum monumentis compositus. Lipsiae, T. I. 1781. T. II. 1788. T. III. 1795. 8. Die Sammlung umsast den Zeitraum von 1735—1772.

Die Sammlungen fur die neueften Zeiten verbauft die Geschichte dem verft. Geheimen Cabinetbrath von Martens. Es gebort bierher:

Recueil des principaux traités d'Alliance, de paix, de trève, de Neutralité, de commerce etc. conclus par les puissances de l'Europe, tant entre elles qu'avec les puissances et les états dans d'autres parties du Monde depuis 1761. jusqu'à présent par MI. DE MARTENS. à Goettingue. 1791—1802. VII Voll. in 8. Seconde edition revue et augmentée 1828. (Bishet Vol. I-IV.).

Die Sammlung geht von 1761. bis auf ben Frieben gut Lineville 1801. Dann ericienen noch:

Supplement au Resueil de principaux traités depuis 1761. jusqu'à present, précédé de traités du 18me siècle anterieur, à cette epoque, et qui ne se trouvent pas dans le Corps unipersel diplomatique de Mr. Dumont et Rousset et autres Reeweils genéraux de traités par Mr. DE MARTENS. Vol. I. II. 8. Goettingue. 1802. Vol. III. IV. et dernier 1808. Außer den Supplementen ward die Sammlung zugleich fortgesest dis auf das Ende des Jahrs 1807. Hierauf folgten 1806. Vol. V. 1808—1814. Avril inclusiv. 1817. Vol. VI. dis Ens de 1816. Vol. VII. 1808—1818. inclusiv. nehft vollständigen Resistern; Vol. VIII. 1808—1819. inclus. Die vier lehten Ebeile auch unter dem Litel: Nouveau Recuoil des principaux traités d'alliance etc. à Goettingue. 1817—1820. T. I—IV. 8.

B. Memoires. Die eigenen Berichte von Staatemannern und Teldberren aber Begebenbeiten, woran fie felbft Antheil betten, geboren unftreitig ju den wichtigften biftorifden Quels ku, und es ift ein wefentlicher Borgug' der nenern Gefoite burd die, besonders in Frantreid feit Philippe de Comines, ber eigentlich bie Reihe eröffnet (feine Memoires sten von 1464 bis 1498 }, in gewiffen Perioden berrfcbend seworbene Sitte bei Mannern und Franen, bergleichen gu feriben, daram fo reich ju fepn. Sie enthallen den perborsenen pfpdvlogifden Bufammenbang ber Begebenheiten, und find zugleich bie mabre Schule fur den fich bildenden Staats. menn. Aber ber fritifde Forfder wird bei ihrem Bebrauche nie vergeffen, daß ibre Berfaffer ftete ibre Unfichten, nicht felten ibre Leiden fcaften mit dazu brachten; und un ju oft mit fich felber - verfteden felten. Die hmpt: Cammlungen berfelben find :

Collection universelle des Memoires particuliers relatifs à l'histoire de France. à Londre et se trouve à Paris, Vol. 1-65, 1785—1791. Und die Fortsehung: Vol. 66-70 Paris, 1806. — Sie geht aber erst die ans Ende des 16, Ishbunderts. —

Allgemeine Summlung biftorifder Memoirs vom 12. Jahrhundert bis auf die neuesten Beiten, durch mehrere Berfaffer überfest, mit den nothigen Underfrugen und jedesmal mit einer Universal bistorischen

# Bound, eintennig.

Ueberfict verfehen Von Sir Schikee. 10 2008. W. r. .......... 11. 1 2000. B. 1—26: Benwolzvon-1803. 7-Ric Sommlum, ents. beite eine Andwoblister michtigern Memaire, bis bernnter in die Zeiten bes. D. Megenten von Orleans.

117. Be arfirmme en iber allemagnen Geschichte bes neuern Europas.

J. J. Schmauß Einleitung zu ber Staatswissenschaft. I. II. Theil, Leipzig, teipzig, trat und 1747. Der grite Theil entbalt: "Die Historie ber Balance von Europa," (ober die Staatst. bel bes westlichen Europas,") ben 143k bis 1740. Der zweitete Wole Sindell angoluisacusva. Aberdien Poringipus Antonia Regiand, positionen Poringipus Antonia Regiand, positionen Ergetalen." Ein mit Plan under gestieren kapn.

Le droit publie de l'Europe; Sant les truites précédé de principes des négudiatisses pount dession par Mr. l'Abbé pa Maner. Nouvelle édition continuée jusqu'à la paix de 1763; avec des Remarques historiques, politiques et critiques par Mr. Rousset; à Amsterdam et Leipsic. 1773. III Voll. in 8. Die Behauptungen von Mably, und die Biberlegungen von Rousset, geben ungefahr die franzosischen und antifranzosischen Ausschen ber prattischen Politit des damaligen Europas.

Tableau des revolutions de l'Europe par Mr. Cur. Wilh, Koch. 1790. Nouvelle edit. corrigés de augmannie. T. I. II. Strasb. et Paris. 1813. Bon ben best Ehellen geht Eh. I. bis 1300. Eh. II. bis 1713. Es. III. bis 1880. Ungehängt sind: Tables généalogiques des malbons conventiones de l'Europe. Ein brauchbares, mit Kritit geschriebenes, Wert; wie alle Schriften bieses Ipsommissen Hills.

Tableau des Aslations exterieurs des puissances de l'Engrepe tant entre elles qu'avec d'autres états dans les diverses parties du globe par G. Fr. DE MARTENS. à Borlin, 1801. — Det britte Rheil des Cours diplomatique: —

Son die ftete Rucficht, welche bier auf Sanbel und Colos nien grundumen ich, mwarbe iffineiften, ihm einen ausges zeichneten Werbh angufichern,

Histoire generade et raisannen de la diplomatie frangaite depuis la fondation de la monarchie jusqu'à lu fik du regne de Louis XVI. par Mt. Du Flassan. à Paris, 1809. VI Voll. 8.2 od. 1811. VII Voll. Eine Geschichte ber französischen Diplomatit ist nicht viel weniger als die, des interpolischen Stackeniskens. Der Gebrauch der wichtigsten undiplomatischen Duellen, die Ereue und Bestimmtheit der Angaben, und eine seltene Unbefangenbeit des Urtheils geben diesem Werte einen classischen Werth. Schon in benfere fen Teell-Vestunk die neuere Geschichte.

Grundrif einer Sefcichte der merfwurdige Gem Belthandel neuerer Zait in einem erzählens iden "Nortgege nan; Joh. G. Busch. Dritte Ausgabe, Samburg, 1796. 3. — Die Geschichte fangt an mit 1440, nub gebt in der lepten Ausgabe bis 1795. — Aeine forte tensende Erzählung; aber brauchdar für Anfanger, um fic dit den Materialien der neuern Geschichte bekannt gu maden.

Pefdicte ber brei letten Jabibunberte pon 306. Corfe. Ethborn. Gottingen. Vind. S. Dritte Ausgiade. Vind. S. Dritte Ausgiade. Vind. Ser erfte Ebeil. Die dimelledenfingen ber allgemeinen Geschichte, und bie femme fenten, sein so fern fie bie Geschichte ber Colps mieen gustaften.

The Dan des repolutione du système politique de l' Eurepo: dequis la fin du guinzieme siècle par Mr. Angillon,
à Berlin. Vol. 1.111. 1865. Vol. 112. IV. 1806. — (Deutsche Berleft Burit iffr. Mainn). Eine ber schaftbarften Werte,
"The Bellentung of whishen, fieht. Der ate Cheil geht berunter bis auf den Utrechter Frieden.

Unter ben Compendien bat Achenwall's Entwurf ber mi tigemodnen himmerendafden antenatsbandel des

title dianom ale title

17ten und 18ten Jahrhunderts, Göttingen. 1756. (und nacher mehmals), den verdienten Beifall erhalten. Er umfast indeß nur den Zeitraum von 1600 bis 1748.

Grundris einer diplomatischen Geschichte ber Europäischen Staatshandel und Friedensschlusse, seit dem Ende des 15. Jahrhunderts die zum Frieden von Amiens. Jum Gebranch atademischer Borlesungen von G. fr. von Martens. Berlin. 1807.

1. Die Geschichte bes Europäischen Staaten : Spe ftems ift keineswegs bie Geschichte ber einzelnen Staaten. Sie ift vielmehr bie Gefchichte-ibrer Berhaltniffe gegen einander; befonbere ber hauptstaaten, insofern fie fich aus bem Befen ber einzelnen; ber Berionlichfeit ber Gewalthaber; und ben berrichenden Ibeen ber Beit entwickelten. Allgemeine Bebingung bes Bechfels biefer Berhaltniffe, und bas ber allgemeiner Charafter biefes Staatenfoftems, mar aber feine innere greibeit, b. i. bie Gelbft-Ranbigfeit und wechselseitige Unabhangigfeit feiner Glica ben Bu zeigen wie biefer gebilbet, gefahrbet, erhals ten murbe, - bleibt alfo bie hauptaufgabe fur ben Beidichtschreiber; bie aber nur burch bie Entwickelung ber gangen Reihe ber innern Berhaltniffe bes Spftems, und ber Urfachen bie fie erzeugten, geloft werben fann.

2. Infofern Die Geschichte Diefes Staaten . Sp. fteme Die brei legten, Jahrhunderte umfaßt, macht fie

einen haupttheil ber allgemeinen neuern Geschichte, im Gegenfatz gegen bie mittlere und altere aus. Wenn gleich keine einzelne, allgemein Epoche machende, Bes gebenheit, wie zwischen ber altern und mittlern, hier die Grenzscheidung macht, so ward doch durch einen Zusammenfluß mehreret großer Wegebenheiten eine selche Beränderung votbereitet, das sene Abtheilung sinreichend hadurch gerechtsettigt wird.

Diese Begebenheiten find: I. Die Erderung von Constentinopel und Gründung des Tartischen Reichs in Europa 1453. 2. Entdeckung von America durch Sprift. Co-lumbus 1492. 3. Entdeckung der Schiffsahrt nach Oftinablen durch Basco de Sama, 1497., und durch beide vers inderter Sang des Welthandels. 4. Die durch den Gestend des Schiefgewehrs versänderte Arjegssunft. Bu beis gen, wie sie auf Auropa politisch gewirft haben, ist die Ansgabe fur die folgenden Untersuchungen,

jelhistrische Wichtigkeit, wie es dieselhe noch nie vors ber gehabt hatte. Afrika, und Amerika enthielten (legstenes bis auf die Freiwerdung der Colonieen), keinen einigen einheimischen Staat von allgemeiner Wichtigsteit; und von den drei großen Reichen Asiena, dem Perfischen unter den Sosis, dem Indischen uns ter den Moguls, und dem Chinesischen, erhielt sich nur das letztere, wiewahl auch nur unter einer stemden Oppastie.

Das-Perfifde Mill ber Sofis warb gegranbet bush, Imael Cof fest 1590. Es warb jem michtigfen unter Schach Abbas 1585-1628, warb gefürzt burch ble Afgablen: 1722; und verfielt felt ber Ernickung bes' batanf, folgenden Tormunen, Auli-Chait ober Rabiri Schach, 1747 in, Mustchie. 2016 Wog stifche Reich in Indien ward gestiftet durch Sultan Babur, einen Nachtommen Limur's, seit 1526. Es umfaste allmählig die Länder am Indus nind Ganges und die dieckseitige Haldinsel; war am Indusigsen feit der Rösserung von Arbar dem. Graßen 1556—12605, die unf den Cod von Arreng 3eb h 1707, nach welchem es dald in sich selbst zersiel, und durch die Eroberung von Nadir Schach 1739, und durch die Arbitit der Europker, meist anfgelöst ward. Die Rosslutich in China, durch die Eroberung der Mant schweiteren, derens Hertspaft noch dausnt, geschaft 1644.

Ar dear state of A

4. Dafürnabet grunden in Weffen Beittaufte bie Europäer ibre Berefthaft, and init ihr ibre Religion und ihre Cultur, in ben fremben Belisheilen burch ihre Colonicen, Die, trop bes Strebens ber Mutterlander zu fielnger Abhangigfeit, jum Ebill icon gu unabhängigen Granten erwachfen find, guili Ebeit? immet mehr Bratt'gut reifen fibriffen. Die Wefchlichte biefer Colonitern ift alfo fcoit an und fur fich ein west fentlicher Theil der Geschichte bes Europaischen Brons' tensuftens. Sie ift es aber noch viel meht burit bie'. gewattige; und immer Acigente Ginwittung "14 melde Diefe Ampflanzungen Hicht mir auf ben Welchundel, ber burit fie gebilbet warb, fonbern auch auf bie prafe ber Sauptstagten Europas erftelten. tische Politik Ditthe intworrbaben blinderbie Befichtiven blefer i eingelnen Riebarlaffingen j. Tondern bot Allene ibren vielfelitgen ellingen Creib gebut meiten buden ifter ich beliefe

einfluß auf Europar, wied der Gefchichtoneiffte zu zeigen haben.

5. In Europa feibst blieben zwar meist bie allen Staaten; aber es bilbeten sich unter ihnen gemucre und mannichfaltigere Berhältniffe, als vorher fintt gestunden hatten; und in diesem Sinsie kann midde Gustropa als ein Stuaten hift ein betrachten, dessen Gestschichte als ein Sanzes sich fartsühren lästen.

Jene engern Berdetinisse: waren swar im Gastier eine Folge der fortschreitenden Entrat; Die gotidek bestäckbarsten Staaten immer mehrere Berührungspunkte eines gemein wird; jedoch sehten sie, gewisse Centralpunkte eines demeinsschaftlichen Juteresse vorans. Diese fanden sich: n. In den Streitigkeiten über Italien. d. In ven Medicksondbabbeln seit der Mesermation; w. in. dem Medicksons der Vertseids.

sung oszen die Kuston; d. in. dem alluchlig kunner wiche tige, werdenden Handel mit dem Sotoniven und dem darstach verdenden Kandel mit dem Sotoniven und dem dars aus, bervorgehenden wertantissichen Interesse überdaufst.

Da auch zu dem uben zu die fin sehr er beich verte Ed mismussierung dem Bestäum, die fin nehr er beit der der dem dem dem gestäum dem Bestäum dem Bestäum der Beitern der Wellen der Bestäum der Beitern der Beiter der Beitern der Beiter der Beitern der Beiter der Beitern der Beiter der Beitern der Beitern der Beitern der Beitern der Beiter d

6. Des Europaliche Staatenspliem mag jugegebet feiner imern, Derschiebenbeit, bis anfibis letten Neriobe berunge boch gis fwolken bereschen Die bet verrinigten Riebertande einen ausgenommen, die sich allein zu einem betrachtsten Brobe von Moncht erfoh, gleichfammer tolerert wurden. Dies bereschende Untergewicht der Monarchiern bestimmte am meisten den Geist der

Politik. Es hatte die Folge, daß a. die Nationen selber wenigern Antheil an den defentlichen Angelegens beiten nahmen. Mächtige Bolksparteien, und die durch sie erregten Sturme, wie man sie in den grossen Republiken des Alterthums sieht, würden ganzlich fremd geblieden senn, wenn nicht die Religion ihs nen ahnliche Erscheinungen erzeugt hatte. b. Dagegen concentrirte sich die Leitung der Staatsangelegenheiten inumer mehr in den Handen der Fürsten und ihrer Minister; und so bildete sich jene Cabinetspolitik aus, welche das Europäische Staatenspstem besonders eharakterisitei.

7. Ben biefer unlaugbaren Ginformigfeit, mos burch' die neue Geschichte ber bes Alterthums fo um gleich wirb, zeigt fich boch aber zugleich eine folche Mannigfaltigfeit, als irgend bamit befteben fonns te. Alle Formen ber Monarchie, bes Erbreichs wie bes Bablreiche, ber unumschrankten, ber conftitutios nellen, und felbft ber Schattengewalt ber Ronige, fab man in Europa verwirklicht. Sogar in ben wenigen Republifen, die es enthielt, welche Abstufung von ber reinen Aristofratie Benedige, bis zu ber reinen Demofratie eines Birten = Cantons? Gewiß war es Diese Berschiedenheit, bie einen großern Rreis politis fcber Ibeen praftift im Umlaufe erhielt, ber Europa kine politische, und mit ihr zugleich einen gro-Ben, vielleicht ben großten, Theil feiner übrigen Guls : tur verbanft.

- 8. Die festere Consistenz, welche dieß System erzbielt, verdankte es sehr dem glucklichen Umstande, daß gerade sein Mittelpunkt durch einen Staat gebils der wurde, dessen Form, wie mangelhaft sie auch in Beziehung auf ihn selbst senn mochte, doch höchst wohlthätig für das Sanze war, das deutsche Meich. Wie hätte, ohne einen solchen Centralstaat, Allen wichtig aber Niemanden gefährlich, sich jenes ausbils den mogen? Auch nahm eine ausgeklärte Politik es dalb wahr, daß an seine Erhaltung die Erhaltung der bestehenden Ordnung der Dinge in Europa gestnüpft sen; und die großen Staatsmänner und Helz den, die jene wollten, wosten auch diese.
- 9. Die Stupen, welche biefes Spftem aufrecht erbalten konnten und erhielten, und bem Schwachen feine Sicherheit und Selbftftanbigfeit por bem Dachs tigen ficherten, maren von verschiedener Art. 3war fehlte febr viel baran, bag unter ben verfchiebenen Staaten biefes Syftems ein rechtlicher Buftanb, wie er fich in ber Theorie entwerfen lagt, jemals forme lich gegrundet ware; aber both erzeugte fich allmählig. als Frucht ber fortichreitenben Eukur, ein Boltera recht, bas, nicht blot auf ausbrudlichen Bertragen, fonbern auch auf ftillschweigenden Conventionen berus bend, bie Beobachtung gemiffer Maximen, sowohl im Brieben als auch besonders im Rriege, zur Pflicht machte, und, wenn auch oft verlegt, doch bochft wohltbatig murbe. Gelbft bas firenge, zuweilen übera. triebene, Ceremoniel, bas die Staaten wechselseis

tig gegen einander bevbachteten, war nichts weniger als gleichgültig, wollte man es auch mur als weckfels seitige Anerkennung der Unabhängigkeit, der bei den durch Macht und Verfassung ungleichartigsten, Staas; ten betrachten.

Bountamiour droft de la nature et des gensi à Iverd.

DE VATTEL le droit des gens ou principes de la loi nafurelle appliqués à la conduite et aux affaires des patrons et des souverains. Londr. 1758. 4. à Bâle, 1777. 3 Voll. 8. Es hat bei den prattischen Stuatsmannern die meiste Auteritad erhalten.

Précis du droit des gens fonde sur les traités et l'usage, par Mr. De Mantens, troisseine édition, rovan et angmentés à Goottingue, 1821. Die sette satisficement si son motion, pas, um die Staatswissenschaften so hoch vorplieusen, Verfassers.

Grundriß eines Spftems bes Europalicen Bolterrechts von fr. Saalfeld. Gottingen, 1809.

10. Die erfte und wichtigste Frucht dieses Bollers rechts, und zugleich die Hauptstüge bes ganzen Sp., sundstäpflich die Hauptstüge bes ganzen Sp., sundstäpflich die Hauptstüge bes ganzen Sp., sundstäpflich deiligkeit des anerkannt rechtstien welche überhaupt in selden Spiem bestehen kann. Wiel trug zu beschen solches Spiem bestehen kann. Wiel trug zu beschen Luchendstung bei, das die meisten Stanten Erbstaaten waren. Auch war es ein Wicklieich, durch dessen währercchtliche Thellung zuerst seiner Grundsas praktisch zersteht ward. Frühere Eingeisse, von Einzelnen diemen nur, ihn mehr ja besesstische von Einzelnen diemen nur, ihn mehr ja besesstische

"Bie wohltdatig wirlte nicht and bien ber beutide Staatstorper burd bas aufgestellte Beffpiel ber Fortbauer fleiner Staaten und felbft Gtabte, neben ben großen?

and the state of the second . 11. Richt minder wichtig war ber angenom Szundiag, ber Erhaltung bes fogenannten politis iden, Bleichaemichte; b. i. der mechfelfeitigen Erhaltung der Freiheif und Unabhangigfeit, burch Berburnga ber Hehermacht und Anniagungen eines Ginsalpen ... Debarf ce mehr als biefer Erflarung um feis nen mabren Werth gu zeigen? Bas feine Behaup: tung erforderte, mar die jedesmalige Aufgabe fur die bobere Politif; nur die furgfichtige Befchranftheit fonnte es zulege blos in ber gleichen Bertheilung materieller Staatskrafte fuchen. Seine Aufrechthaltung hatte gus gleich jur Folge: a. eine ftets rege Aufmertfamteit ber Staaten auf einander, und baraus entspringente mannigfaltige Berhindungen, burch Bundniffe und Gegenbundniffe, besonders ber entferntern Staaten. Grofere Bichtigfeit ber Stagten vom zweiten und britten Range im politischen Suftem. c. Ueberhaupt die Erhaltung bes Gefühls vom Werth der Celbsts flandigfeit; und Erhebung ber Politif über den platten Egoismus.

Die Iber bes politischen Gleichgewichts bilbete fich in jedem freien Suftem antivirter Staaten — in Griechen- land wie in Italien — bis auf einen gewiffen Grad aus; well-fie in dem Indern feiner Natur liegt. Es war also die natürliche Fruch Vere politischen Cultur; und feine unflifang efabra und feine unfligung ober Abhansigleit der Schunderen. Weber vor Milbrauch noch Um-

fury gefichert, gewährt es zwar teine vollfommene, aber bie moglichfte Siderheit; weil es fur menfchice Inftitute überhaupt teine volltommene giebt.

12. Eine britte Stuge fand bas Europäische Staas tenspstem in der Entstehung von Seemachten; die besonders zur Aufrechthaltung des politischen Gleichs gewichts am meisten beigetragen haben. Die Entstes bung von Seemachten, und das Gewicht, das sie auf eine ganz eigene Art in die politische Wagschaale von Europa warfen, verhinderte, daß die bloße Landmacht, die sich immer am leichtesten bildet, weil sie fast bloß von der Bolksmenge abhängt, nicht Alles allein entsscheiden konnte.

13. In einem Staatenspstem, das meist aus Erbstaaten bestand, mußten viertens die Famis lienverdindungen der herrschenden Hauser eine Wichtigkeit erhalten, die bald größer bald geringer werden, aber nie ganzlich aushören konnte. Der alls gemein gewordene Grundsas, daß Fürsten nur Fürsstentöchter heirathen, siederte vor den Uebeln, die von Bermählungen mit Unterthaninnen unzertrennlich sind; allein den nicht geringern Gesahren, zu welchen die Berbindungen sehr mächtiger Herrscher Familien führen, entging Europa nur durch den glücklichen Umsstand, daß Deutschland kleine Fürstenhäuser enthielt, die den meisten seiner Thronen Königinnen gaben. So konnte sich eine Verwandtschaft der mehrsten res gierenden Häuser bilden, die weder zu nahe war, um

bie Politik unmittelbar zu bestimmen, noch zu entsfernt, um nicht bennoch ein wichtiges Band zu wern ben, das seibst da von unverkennbarer Starke blieb, als fast alle andere Bande sich aufzulösen schienen.

14. Die Berfassung ber meiften Reiche Europas whte keineswegs auf geschriebenen Conftitutionen, wenn auch vielleicht in einzelnen einzelne Grundgefete vorhans den waren; fondern hatte fich, befonders in benen die Deutschen Urfprungs maren, aus bem Reubalmes fen entwickelt; und mußte fich baber in gewiffen hauptzugen abnlich fenn. Neben ben gurften ftand u Anfang Diefer Periode allenthalben ein Abel, ber fic meift wieder in einen bobern und niedern theilte, und ben Fürsten bisher nicht viel weiter ges borcht batte, als Zeitumftande und perfonliche Berbalmiffe es mit fich brachten. Dit ihm batte burch. gebends bie Geiftlichkeit einen wichtigen Ginflug auf die Staatsangelegenheiten, und beibe bildeten die Whern oder privilegirten . Stanbe, weil fie in Rudficht ber Abgaben fo große Borrechte genoffen. und auf ben flandischen Berfammlungen die erften Plate einnahmen. Aber in eben biefen Staaten batte fic ein, der ftrengen Teudalverfassung ganglich frems ber, Beftandtheil gebilbet, ein freier Burgers ftand; eine Frucht ber, burch Sandel aufgeblühten, Stadte. Much feine Deputirten wurden gu ben Berfammlungen gerufen, eigentlich um fich von ihnen Steuern bewilligen zu laffen, beren Laft am meiften auf ihn gewälzt murde. Die große Daffe bes land:

polks, geößtentheils noch im Zustande der völligen oder halben Leibeigenschaft, wenn gleich sehr verschies der halben Leibeigenschaft, wenn gleich sehr verschies den modisiert, dilbete niegends politisch einen Ber frandtheil der Nation. In den Berhältnissen der dein zu nothwendigen, plöglichen oder allmähligen, Umsors mungen zu liegen; denn leider! bildete sich in keinent der Continentalstaaten die ständische Bersammlung zu einer wohleingerichteten National Repräsentation aus; durch welche allein der Verfassung eine innere Festigskeit hätte gegeben werden können, die sie vor Despotie und Anarchie geschützt hätte.

15. Fürstengewalt war daher in diesen Reischen anfangs noch durchgehends sehr beschränkt. Ohne Hulfe des Abels konnte kein bedeutender Krieg gestührt; ohne Einwilligung der Städte keine Steuern erhoben werden. Ohne stehende Armeen, (einen gestingen Ansang abgerechnet); ohne Staatswirthschaft, (man kannte nur die Kunst, Geld aufzubringen;) gab es damals noch keine Mächte, im jestigen. Sinne des Worts. Aber fast allenthalben war und blied Fürstengewalt im Wachsen; Ferdinand Catholiseus, Ludwig XI. und Heinrich VII. verstanden die Kunst, sie zu gründen; ihre Nachfolger Philipp II., Ludwig XIV. u. a. sie die zur Allgewalt zu erweitern; nicht ahnend, daß sie eben dadurch ihren Umsturz vorbereiteten.

16. Die Geschichte bes neuern Europas gerfällt von selbst in drei Perioden, von denen die zwei ers ften, bem Beitraume nach, fich abnlich find: bei ber britten fleben wir noch gewiffermagen im Anfanges Die erfte gebt vom Ende bes funfgehnten Jahrhuns berts bis jum Unfang ter Gelbftregierung Lubmig's XIV.; 1492-1661. Die zweite von ba bis zu bem Lote Kriebrich's bes Großen und bem Anfang ber Staatenumwälzungen in Europa; 1661 - 1786. Die britte pon ba bis auf unfere Beiten. Der Grund biefer Eintheilung liegt in ber Berfchiebenheit bes Charafters ber praftifchen Politif in jeber Periode; ber zufolge man die erfte tie politische teligibfet bie zweite bie merkantilifd militas rifdet und Die lette die politischerevolutionare und conflitutionelle nennen fann. Die erfte mar angleich die Beriode ber Entstebung, Die zweite bie ber Befestigung, und bie britte bie ber Muflos fung und Biederberftellung bes politifden Gleichgewichts im obigen Ginne.

17. Die Natur ber Dinge erforbert es, in ben beiben ersten, und dem ersten Theile der letten Periode, die Geschichte des nürdlichen Europäischen Staatenspstems von der des südlichen zu trennen. Das erste umfaßt die Reiche von Rußland, Schwesden, Polen und Danemark; das andere die übrigen. Die Preußische Monarchie, seit ihrer Größe das Berzinigungsglied der Kette beider Systeme, gehört auch beiden an. Fand auch schon früher in einzelnen Zeits

23

punkten eine thatige Theilnahme bes Norbens an ben Handeln bes Subens statt; so war boch biese, bis auf bas Verschwinden Polens, stets nur vorübergesbend; baß aber barum ber fortbauernbe wechselseitige Einfluß beiber auf einander nicht übersehen werden barf, versteht sich von selbst.

## Erfte Periode.

Bom Ende des funfzehnten Jahrhunderts bis an das Zeitalter von Ludwig XIV. 1492 - 1661.

# Erfter Theil.

Befdicte bes füblichen Europaifden Staatenfpftems.

- en eigenthümlichen Charakter biefer Periode bestimmt die, bald nach ihrem Anfange ausbrechende, Acformation. Indem das durch sie ausgeregte res ligibse Interesse auch in der Politis das herrschende wird, werden Religionshändel zugleich politische Hansdel; und Religionsparteien zugleich politische Parteien. Bar auch diese Berbindung bald mehr bald weniger eng; so blieb sie es doch, die dem Geist des Zeitals ters seine Richtung gab.
- 2. Benn gleich das subliche Staatenspstem bie fimmelichen Staaten bes sublichen Europas umfaßt, fo find boch Spanien, Frankreich, England, Deftreich, das Deutsche Reich, ber Pabst und bie Pforte, die Hauptglieder desselben. Durch sie

wurden die politischen Berhältniffe bestimmt; und man könnte sie vergleichungsweise gegen die übrigen, die passiv waren oder bald wurden, die activen Mitglies der nennen.

Spanien hatte unter Ferbinand und Jabella unter jenen Reichen die glanzendste Jufunft vor sich. Die vorbereitete Bereinigung Aragons, (wogu auch Sicilien und Sardinien gehörten;) und Castiliens durch ihre Help tath 1469 legte den Grund zu seiner innern Starte; und die Entdedung Ameritas eröffnete ihm unermeßliche Aussischen. Doch war es eigentlich die Eroberung Grasmadas 1492, welche den Nationalgeist wedte; aber anch den Konigen, hauptsächlich durch ihre Juquisition, den Beg zu der Allgewalt bahnte, ohne daß eben dess balb die Form der ständischen Berfassung (Corres) so balb verändert ware.

Nicht geringere Bortheile, (die Entdedungen abgerechnet), genoß Frankreich. Wenn gleich damals noch um vieles beschränkter an Umfang, doch durch die Acquistion von Bretagne durch die Heirath Carl's VIII. 1491 arrondirt, war durch die Politik Ludwig's XI., und den Fall bes letten übermächtigen Basallen Carl's des Kühnen von Burgund 1477, die königliche Macht so sest kühnen von gegründet, und die Macht der Stände (Etats generaux) bereits sichtbar im Sinken. Aber welche Bortheile hatte Frankreich, als Hauptglied eines Staatenspstems betrachtet, nicht auch schon durch seine geographische Lage vor ben übrigen voraus?

Auch in England hob sich die tonigliche Macht unter heinrich VII. 1483—1509. nach Beendigung der Rriege awischen der weißen und rothen Rose, planmaßig auf ahnsliche Weise. War gleich das Parlament nach seinen hauptsformen gebildet, so war es und blieb es noch lange ein Rorper ohne Geift; aber durch seine Organisation mehr als andre ständische Bersammlungen des Lebens fähig.

Roch getreunt von Schottland, mit schwankender herrsschaft in Irland, und ohne eine Kriegeflotte, wurde Engsland an ben Continentalhandeln kaum Antheil haben nehmen tonnen, hatte ihm nicht der noch übrige Besit von Calais gleichsam bas Thor von Frankreich geöffnet; jesdoch ein Thor, durch welches sich nicht mehr weit vordringen ließ.

Die Destreichische Monarchte mar erft im Werben; da die meisten Besisnungen nicht weniger zerstreut
als ungewiß waren. Zu dem alten Besisse von Destreich
(feit 1276) kamen seit 1477 durch die Heirath Marimizlian's mit Maria von Burgund die Niederlande, und
als auch die Ansprüche der Habeburger auf Ungarn und
Bohmen seit 1527 einen dauernden Besis berbeisührten,
ward dieser nicht nur durch die, Wahlreichen eignen,
factionen, sondern auch besonders in Ungarn durch die
Lütlentriege beschräuft. Auch die Kaiserkrone gab wenig Kraft bet vielem Glanze. Ohne die eröffnete Aussicht
auf den Spanischen Thron (s. unten) wäre die Macht
Destreichs sehr beschräntt geblieben,

Das bentfche Reich schien burch die Einrichtungen von Marimilian 1. 1492—1519, ben Landfrieden, die Reichseserichte, die Kreiseintheilung und das Reichstegiment, zu einer bessern Organisation zu gelangen. Leider! blieb erz kets sich in auswärtige Händel verwirtelndz auf halbem Bege stehen! So war es, voll Leben in seinen einzelnen Theilenz dennoch ohnmächtig als Ganzes, die die Resormation seine Kräfte aufregte, aber meist nur zum innern Boist. Bon allen Uebeln der innern Zerstürselung, und der Uebermacht der Rachbarn gedrückt, behanptete sich aber dennoch dieser wunderbare Staat theils durch eigne Macht, theils durch einzelne glückliche Berhältnisse, theils aber, und vorzüglich, durch die bald allgemein werderde Ueberzengung, daß an seine Erhaltung und Breibeit die bes ganzen Staatenspiems von Europa geknüpft sep.

Die Pabste erschienen in ber doppelten Gestalt, als Beberrscher des Kirchenstaats (f. unten), und als Oberbaupter der Christenheit. Das Interesse des Einen war nicht immer dasselbe mit dem Interesse des Andern. Wie wohlthatig batte ihre vaterliche Autorität für Europa werden können, hatten ihre Leidenschaften nicht so oft den Nimbus des Ehrwürdigen zerstört! Doch blied ihre Politik ein seltenes Beispiel der Festigkeit und Gewandheit. Boll hober Ansprüche, und doch ohne Wassen; nur gestüht auf die dffentliche Meinung, und doch mit der öffentlichen Meinung in stetem und stets wachsendem Kampse; behauptete sich diese Macht, ohne etwas auszugeben, auch wenn sie es verlor — durch Consequenz; wohl wissend, daß man ihrer am Ende — doch nicht entbehoren könne.

Die Pforte, bamals wesentlich erobernde Macht, erreichte den Gipfel ihrer Größe unter Soliman II. (1520
—1566). Furchtbar durch ihr regelmäßiges Fußvolf,
die Janitscharen, drohte sie es nicht weniger durch ihre Seemacht zu werden, die mit der Herrschaft des Mittelmeers zuglesch die der Rüstenlander ihr batte sichern tonuen. Dem christlichen Europa seindlich gegenüber siehend,
war und blieb sie diesem fremd; und nach dem Bunsche
der Vähfte sollte lange die Türken gefahr die Bereinigung der Striftenheit bewirten; aber ihre bald mit Frankreich angeknüpste Verdindung vereitelte diese Hoffnung;
und machte sie zu einem — wenn gleich immer fremdartigen — Gliebe des Europässchen Staatenspstems.

Bon ben übrigen Staaten bes sublicen Europas mar Portugal nur mit seinen Entbedungen und Eroberungen beschäftigt (f. unten); die Schweiz, anfangs furchtbar durch ibre Soldner, zog sich bald in eine glackache Unthätigkeit zurück; und auch Benedig glich allemilig einem reichen handelshause, das die meisten feisner Geschäfte ausgieht, um sich in Rube zu seben.

#### Erfter Beitraum.

I. Geschichte ber Sandel und Streitigkeiten über Italien. von 1494 bis 1515.

Inoria d'Italia di Francisco Guicolandini, Il Voll, fol, Venezia. 1738. (Die vollständiger sepusollende Ausgabe Friburgo. 1775. IV Voll. 4. hat nur ein paar wenig besteutende Bufage). Das Hauptwerf; da der Berfasser zus gleich Zeitgenoffe, Theilnehnter, und unparteilscher Erjahler und Beurtheiler der Begebenheiten ist. Das Wert geht von 1490 bis 1532.

Mémoires de Philippe De Comines. Paris. 1747. IV Voll. Sie endigen foon mit 1498.

Die Berte sowohl über allgemeine französische Geschichte, von Munenar, Daniel, Mensel u. a., als auch bie Specialgeschichten von Carl VIII, (in Godernot Histoiro de Charles VIII. Paris. 1684.) und Ludwig XII. Histoiro de Louis XII. par Vanielas. Paris. 1638. und die vom D. Godernor hetausgegebenen Vies de Louis XII. Paris. 1615. 1620. enthalten auch die Erzählung dieser Besgebenheiten; jedoch natürlich nur mit Rückscht auf Franketeich.

3. It alien warb gegen das Ende des funfzehns tm Jahrhunderts das Ziel der Eroberungen, und das durch der Mittelpunkt der Europäischen Politik. Wenn der innere Zustand dieses Landes dazu geschickt war, die Eroberer zu reizen; so war er es nicht wesniger, die einem angefangenen Händel zu unterhals tm. In einem so zertheilten Lande sehlte es nicht an

### 24 I. Der. I. Th. Gefch. b. fubl. Gur. Staatenfpft.

Stoff zu innerm Streit; und wie konnte biefer ben Fremden es an Gelegenheit zur Einmischung fehlen lassen, seitdem sie einmal Theil genommen hatten? Wie unbedeutend daher auch oft die Handel der Itas lienischen Staaten für das Ganze scheinen mögen, so sind sie es doch keineswege. Diese kleinen Raber waren es, die das große Triebwerk der Europäischen Politik damals am meisten in Bewegung setzen und erhielten.

4. Schilderung bes politischen Buffandes bes burch Wiffenschaft und Runft berrlich aufblübenden Italiens um Diefe Beit. Schon feit 'mehr als Einem Jahrhuns bert war es gleichsam eine Welt für sich, sowohl in Rudficht feiner Politif als feiner Cultur. 3m Genug ber Unabhangigkeit bilbeten feine Staaten ein Syftem, in welchem fich mit bem Streben gur Aufrechthaltung bes Gleichgewichts auch eine verfeinerte Politit ausgebildet hatte, die aber, besonders seit dem Tode bes 1492 großen Lorenzo von Medicis immer mehr in eis nen blos argliftigen Egvismus ausartend, bald fich felber flurzte. Die hauptglieder biefes Syftems mas ren bas Bergogthum Mailand und die Republit Menedig im Morden; die Republik Floreng und ber Rirchenftaat in ber Mitte; und bas Ronigreich Meapel im Guben.

1. Das Berzogthum Mailand, ju bem bamals que nicht nur Parma und Piacenga, fondern auch Genna gehorte, mar Deutsches Reicheleben; aber nach bem Ausstetben des Mannestamme bee Saufes Bisconti feif

1450 im Befit bes Saufes Sforga, aus bem nach bem Lobe bes Stifters Grang Sforga 1466, und ber Ermordung feines Cobns Galeaggo Maria 1476, beffen Sobn, ber ichwache Johann Galeaggo, unter bet auffict feines berrichfüchtigen Dheime Lubwig Morus regierte, ber ihn endlich 1494 verbrangte,

- 2. Die Republit Benedig batte auf bem Continent von Stallen bereits alle ihre nachmaligen Befigungen ac: quirirt, ohne ber hoffnung gu entfagen, noch mehr gu erlangen. Ihre et blichen Bergroßerungeplane maren gegen Romagna, (bas fie meift inne batte), und Dailand gerichtet. Bis jum vollen Befige bes lettern reichten faum felbft bie fuhnften Bunfche bes Genate; aber bie einmal feft gewurzelten Projette murben mit aller ber Schlaubeit und Beharrlichfeit verfolgt, deren nur eine folde Arifto= traten : Politit fabig ift. Wo galt bamale nicht Benedig für ben Deifter in ber Stagtstunft?
- 3. Das pabftliche Gebiet mar nicht nur im Morben mod febr unbestimmt, fondern aud die, noch wenig gebrochne, Dacht ber großen gamilien in mebreren Stabten machte biefe herricaft noch fowantenber. Die Dabfte felbft Ranben nicht felten ihrer Bergroßerung burd ben Depotismus entgegen, der fie bewog, bas Intereffe ihrer Fami: lien dem bes Romifden Stuble vorzugieben; worin berbamalige Pabft Alerander VI. (1492-1503) nicht leicht von einem feiner Borganger ober Nachfolger übertroffen murbe.
- 4. Die Rlorentinifde Mepublit ftand bei iftrer' bemotratifden Korm bennoch feit faft Ginem Jabrhundert unter dem Principat bes Saufes Dedici, deffen Chef feit dem Tobe des großen Lorenzo fein ibm ungleicher Cobn Bar gleich feit ber Unterjodung Difas Dietro mar. 1407 ibr Gebiet ermeitert, fo war boch noch ber Beift ber Difaner nicht unterjocht. Comobl barin, als in ber Art bes Principats der Mediceer, der, nur auf überlegne Ea-

#### 26 I. Der. I. Th. Gefch, b. fubl. Eur. Staatenfoft.

lente gehaut, wanten mußte, fobalb biefe fehlten, las gen Reime zu Revelutionen, die nur zu reichliche Früchte trugen.

5. Das Abnigreich Reapel (von Sieilien, das zu Arason gehörte, getrenut;) ftand unter einer Rebenlinie dies seufes Saufes. Alfons V. (1.) von Aragon († 1453) batte es feinem unachten Sohn Kerdinand I. vermacht, bem zwar 1494 fein alterer Sohn Alfons II. folgte, der jedoch bereits 1495 die Arone seinem Sohn Ferdinand II. abergab; welcher, da er bereits 1496 ftarb, seinen Oheim Friedrich zum Nachfolger hatte, der 1501 fein Reich an Berdinand Catholicus verlor. Der größte Staat Italiens war dennoch der schwächste, weil die Könige gehaßt, und die Ration ohne Charafter war.

5. Eroberungszug von Carl VIII. von Frankreich gegen Neapel, um die schon von seinem Bater ererbten Ansprüche des jüngern Hauses Anjou auf dieses Reich geltend zu machen. Die Ausbetzungen misvergnügter Emigranten, und die Einladung von Ludwig Morus, um sich in Mailand zu behaupten, gaben den Ausschlag; an die Eroberung Neapels knüpste man aber selbst ein noch größeres Projekt, das Türkische Reich zu stürzen. Weitaussehende Plane gehören für die Kindheit der Politik; die es noch nicht versteht, die Mittel zur Aussührung und die Schwiesrigkeiten zu messen.

Leichte und unblutige Einnahme Italiens und Reapels 1494 Sept. bis Mai 1495., indem Ronig Ferdinand II. nach Ichia flüchtet, und sowohl Florenz als Rom Carl'n die Thore geoffnet hatten. Bereits am 22. Febr. hielt Carl VIII. seinen Einzug in Reapel; woranf die Unterwerfung des Landes folgte. Ein heer von 30,000 Mann

mit 140 Studen Gefcont reichte bin, Italien gu betaus ben und einzunehmen, aber nicht es zu behanpten.

6. Allein schon wahrend des Zuges begannen die Unterhandlungen zu einem Bundniß, die Fremden aus Italien wieder zu vertreiben, dessen Seele Besnedig wurde. Der Pahst und selbst Ludwig Morus verbanden sich mit ihm; Ferdinand von Spanien und Maximilian waren zum Beitritte geneigt; und sogar mit dem Erbseind der Christenheit trat man in aller Etille in Unterhandlungen. Schon im Mai mußte Earl VIII. Reapel wieder räumen, und sich durchsschlagen, um wieder nach Hause zu konnnen.

Mbjug bes Königs mit ber halben Armee aus Neapel 20. Mai 1495. Ereffen und Sieg bei Fornna über die Benegianer und ihre Berbundeten 6. Jul. Die gurudge-bliebene Salfte in Neapel mußte capituliren, und Ferdinand II. gelangte wieder jum Befit feines Neichs.

7. Aber auch ber mißlungene Versuch war nicht ohne Folgen für Europa. Den Eroberungsplanen war in Italien ein Ziel vorgesteckt; ein Geist des Untershandelns war aufgelebt; und — was mehr als alles dieses wirkte — die Leidenschaften waren aufgeregt; denn Earl VIII. wollte sich rächen. Der aufgeregte Rampf zwischen Pisa und Florenz erhielt die Gährung in Italien, weil sowohl Mailand als Venedig dabei zu gewinnen hofften; und erleichterte es den Auslänzdern, hier Verbündete zu sinden. Doch erlebte es Earl VIII. nicht mehr, sich rächen zu können, da ein pläslicher Tod ihn wegraffte.

1498 7. 21pr.

#### 28 I. Per. I. Th. Gefch. b. fubl. Gur. Staatenfoft.

8. Erweiterung der Eroberungsplane unter seinem Nachfolger Ludwig XII.; der außer ben alten Unssprüchen auf Neapel, auch noch eigne auf Mais Iand, von seiner Großmutter Balentina, aus dem Hause Bisconti, auf den Thron brachte. Benedig und dem Pahst ward ein Theil von der Beute versprochen; und während man noch mit den fremden Mächten unsterhandelte, war die leichte Eroberung schon gemacht.

Einnahme Mailands Aug. 1499. Flucht von Ludwig Morus, und, nach vereiteltem Versuch zur Biedereinnahme, Gefangenschaft, 10. Apr. 1500, worin er fein Leben endigen mußte. Benedig erhält Eremona und Shirar b'Abda; und für Alexander VI. schien endlich sein Bunsch der Erfüllung nabe zu sevn, seinem Sohne Sesar Borgia in Romagna ein nnabhängiges Fürstenthum zu verschaffen.

9. Die Sinnahme Mailands wurde zu einem Ansgriff auf Neapel sogleich den Weg gebahnt haben; wenn ohne eine vorläufige Uebereinfunft mit Spanien bieses möglich gewesen ware. Ferdinand Catholicus schloß im Scheim einen Vergleich, um an seinem Better Friedrich von Neapel, und demnächst an Ludwig XII., selber, zum Verräther zu werden; und der Pahst versprach, die Investitur.

Geheimer Theilungstractat zwischen Ferdinand und Ludwig XII., 11. Nov. 1500. Leichte Heberwältigung bes betrogenen Ronigs Friedrich, (ber in Frankreich in ber Gefangenschaft starb;) und Ginnahme bes Reichs im Jul. 1501.

10. Entstehender Zant, und bewnachft Krieg über bie Theilung, weil Icher bas Ganze haben wollte.

Gebhere Berbindungen im Innern, Hinterlift, und ein Feldherr wie Gonfalvo von Cordova, gaben Ferdisnand das Ucbergewicht; und bald bleibt Spanien im alleinigen Besit; der durch eine Heirath ihm gesichert wird. So hatten sich also zwei fremde Machte in Italien festgesetht; Frankreich in Mailand, und Spasnien in Neapel.

Rieberlage bet Frangofen bet Seminara am 21. April, und am Garigliano 27. Dec. 1503. Auf den geschlossenen Waffenstillstand, 31. Mars 1504, folgt die gangliche Beilegung des Streits durch die heiratb Ferdinands mit Germaine de Foir, der Richte Ludwig's XII., der er gegen eine Million Ducaten seine Ansprüche auf Reapel als Mitgift mitgab. 12. Det. 1503.

tr. Indem Italien so das gemeinschaftliche Ziel ber Politik blieb, wurden die Berhaltnisse dutch eine neue Pabstwahl noch verwickelter; als Julius II. 1503 ben erkauften pabstlichen Stuhl bestieg. Mit kühner, aber langst geübter, Hand griff er in das Triebwerk der Europäischen Politik, und wußte es ein Decens nium hindurch meist nach seinem Willen zu lenken. Selten hat wohl ein Schwächerer das gefährliche Spiel mit den Mächtigern so dreift, so schlau und so glückzlich, gespielt! Freilich aber konnte kein Friede wers den, so lange ein solcher Pabst die Christenheit regierte.

Erftes Projekt von Julins It., ben feit Aferand ber's VI. Tode von felbst gerfallenden Staat des Cesat Borgia, Romagna, Bologna und Ferrara, deffen sich aber meist die Benegianer bemachtigt hatten, an den Ro-

### 30 I. Per. I. Th. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfpft.

mischen Stuhl zu bringen. Die baraus entstandenen Kries ge führten zu dem zweiten und größern Projett der Bertreibung der Fremden, besonders der Franzosen, aus Italien.

12. Sandel mit Benedig über Romagna, Die 14 dem Plan einer großen Alliang fubren, die jedoch, befonbers wegen ber innern Borfalle in Granien nach 1504 bem Tobe ber Isabella, nur langfam reifen fonnte. 1508 Die Rrucht bavon war die Ligue ju Cambrai, als gebeime Berbindung gegen Benebig zwifchen Ludwig XII., Maximilian, Ferdinand Catholicus und bem Pabst geschlossen. Die so ungerechte als widerfins nige Berbindung mar fo leicht ju Stande gebracht, ba fie ben Leidenschaften und bem Intereffe von Allen schmeichelte, daß es fast bem Pabst gereute, ba er nicht ben Faben in ber Sand behalten fonnte. Es mar wenigstens nicht feine Schuld, wenn die Benes zianer fich nicht warnen ließen. Die ftolzen Republis kaner schienen es nicht zu wiffen, daß Konige felten Kreunde von Republiken find.

> Abfoluß der Ligue zwischen Ludwig XII. und Marlmislian I. 10. Dec. 1508. Die andern traten demndcht bei. Ihr Zwed: Demuthigung der Nepublik, und Begnabme ihres Continentalgebiets, das icon vorläufig vertheilt war.

13. Doch war es weit mehr die leidenschaftliche Raschheit des' mächtigsten der Berbundeten, als die Größe ber Berbindung, welche der Republik den Unstergang brohte; und den Angriff von Ludwig XII.

batte felbst die Trennung ber Lique wohl nicht abges Richt ihre Waffen, aber ihre Politik rettete Die Republif. Es mar nicht schwer, eine Berbindung aufzuldfen, die fo wenig in fich felbet gufammenbing.

Riederlage ber Benegianer bei Agnadello 15. Apr. 1509., und Berluft bes feften Landes, ba auch ber Pabft Momagna wegnimmt, und fie mit bem Bann belegt. fang des Smiftes gwifden Ludwig und Marimilian, und nad ber Biebereinnahme Pabuas angefnupfte Unterband= tung und Musfohnung ber Mepublit mit bem Pabit, bem . Die Stadte in Momagna bleiben; 25, Febr. 1510; fo wie Berbinand die Safen in Apulien.

14. Aus ber aufgeloften Berbindung geht aber burch Julius II., ber mohl mußte, bag gemefene Freunde bie bitterften Feinde werden, eine zweite, 1511 noch größere, gegen granfreich bervor. Sous des Romischen Stuhls gegen die Anmagungen Frankreichs bestimmt, bieß fie die heilige Lique; gangliche Bertreibung ber Frangofen aus Italien mar babei ber Bunfc des Pabftes und ber Benegige ner; bie Eroberung bes Spanischen Navarras ber von Kerdinand; und durch biefen mard Beinrich VIII. von England gewonnen. - Auch Maximilian I. ward wenigstens burch einen Baffenftillftand mit Bembig unthatig gemacht; aber bas Deifterftuck ber' pibfilichen Politif mar, bie Schweiger zu gewinnen; benn nue burch fie tonnte Mailand Frankreich ents tiffen werden.

Schliefung ber beil. Ligne, 5. Det. 1511. gwifden bem Debft, Eerdinand Catholicus und Benedia; bem Raje

# 32 I. Der. I. Th. Gefd. b. fabl. Gur. Staatenfift,

fer und heinrich VIII. wird bet Beitritt freigestellt. Go winnung bet Schweiger feit 1510.

15. Der jest folgende Kampf, ter durch ben misslungenen Bersuch Ludwig's zu einem Concis 1511 stum zu Pisa, zur Absetzung des Pobstes, nun ein wahrer Kampf gegen die Hierarchie ward, ware vielleicht glücklich von Frankreich bestanden, hatte nicht der junge Gaston von Foir in der Schlacht bei Rasvenna seine Heldenlaufbahn geendigt. Bon allen Seisten angegriffen, aus Mailand durch die Schweizer vertrieben, von dem Pabst in den Bann gethan, würde sich Ludwig XII. kaum aus seiner Verlegenheit haben ziehen kunnen, ware ihm nicht der Tod des Pabstes zu Husse gekommen.

Hebergewicht Franfreichs unter Gafton von Foir bis auf feinen Tod in ber Schlacht bei Ravenna, Nov. 1511 - 11. April 1512. - Ginfall ber Comeiger in Malland, Mai 1512; bas von ibnen an Maximilian Gforge, alteren Sobn von Ludwig Morns, gegeben wirb. - Erneuerter Berfud Ludwig's XII. jur Biedereroberung. vereitelt burd die Colact bei novara 6. Jun. 1513. Folge biefer Bertteibung ber Frangofen aus Italien mat die Ructebr der 1495 vertriebenen Mediceer nad Storens, burd Sulfe ber Ligue und einer Infur. rection, 31. Mug. 1512, mit einer Gewalt, die nur ben Namen der Republit hier ubrig ließ. Floreng trat num formlich ber beitigen Ligue bei. - Um eben bie Beit Eroberung des Spanifchen Ravarras, ale verbundes ten Staats von Franfreich durch Rerdinand Catholicus 1512. Ginfall Seinrich's VIII. in Artois, und der Schweie ger in Burgund, Mug. 1513. Unterdeffen Cob bes Date ftes Julius II. 21. Febr. 1513, bem Leo X. aus bem Saufe Medici folgt. 16.

16. Auflösung ber Ligue, ba ber neue Pabst sich mit Frankreich aussähnt, sobald nur Ludwig XII. das Concilium zu Pisa verwarf. Mit Ferdinand warde leicht Friede, als man seine Beute — Navarra — ihm ließ. Heinrich VIII., der als Schwiegersohn von ihm abhing, ward durch Geld und eine Heirath geswonnen, und die Schweizer — betrog man. So blieb Frankreich, von allen seinen Eroberungen, nichts als seine Ansprüche; die vielleicht Ludwig XII. noch einmal wieder durchzusegen versucht hätte, wäre ihm nicht der Tod zuvorgekommen.

Bertrag mit Leo X. 6. Oct. 1513. — Mit Ferdinand von Aragon I. Dec. 1513. Mit den Schweizern, indem man fie durch falsche Geißeln hinterging, ein Bertrag I3. Sept. 1513., den aber Ludwig XII. widerrief. — Auch mit Marimilian I. ein Stillstand wegen Mailand, dessen weuer Herzog von ihm war bestätigt worden. — Der erstanfte Friede mit England wird durch eine Heirath Ludwig's XII. mit der Schwester Heinrich's VIII., Maria, besestigt 7. Aug. 1514. — Aber schon am I. Jan. 1515. Karb Ludwig XII.

17. Bei aller Thatigkeit erscheint die Politik bieses Zeitraums doch in ihrer Kindheit. Die treulose Arglist Ferdinand's, die zerstreuende Bielthatigkeit Maximilian's, die blinde Bergrößerungssucht Ludzwig's, machten die Berschlingung ihrer Faben fast zum Gewirr. Rein großes Interesse, nicht das bleis bende der Boller, sondern nur das augenblickliche ber herrscher; kein großer Charafter setzte sie in Bewes zung. Eben daher auch keine feste Berbindungen,

Œ

1515

34 I. Per. I. Th. Gefd. d. fubl. Eur. Staatenfpft.

fondern ewiger Wechfel! Wie kounten auch bergleis chen entstehen; wo man es kaum Sehl hatte, daß man sich einander nur zu betrügen suchte?

18. Die Staatswirthschaft schien zwar durch das gute Beispiel, das Ludwig XII. und sein Misnister, Cardinal Amboise, gaben, zu gewinnen. Aber neue und große Ideen darüber wachten selbst in Frankreich noch nicht auf; und das gute Beispiel blieb ohne Nachahmer. Geld zu den Kriegen zu haben, — nur unter Ludwig XII. mit möglichster Schonung der Unterthanen, (und auch das war viel werth;) — blieb noch immer ihr einziges Ziel; und selbst die Entsbeckung der neuen Welt und die dadurch erregten Hossnungen beschränkten den Gesichtskreis noch inehr darauf, als daß sie ihn erweitert hätten.

19. Auch bie Kriegsfunft machte weniger Forts schritte, als man hatte erwarten mogen; und konnte sie auch nicht wohl machen, so lange ein gutes Bugvolf nur bei ben Schweizern zu miethen war, ober man sich mit beutschen Lanzfnechten half. Auch war unter ben Fürsten bes Zeitalters keisner, ber als großes militarisches Genie geglanzt hatte.

# II. Geschichte ber Entstehung bes Colonialmesens. von 1492 bis 1515.

- Histoire des Etablissements des Européens dans les deux Indes; par Mr. l'abbé RAYNAL. à Geneve. 1781. 10 Voll. Ein Bert, gleich reich an fophiftischen Detlamationen, balb oberflächlichen balb lebrreichen Entwittelungen, und bocht wichtigen ftatistischen Nachrichten.
- Les trois ages des Colonies, ou de leur état passé, présent et à venir; par Mr. De PRADT. 1801. 3 Voll. Det Berfaffer ift Bertheidiger ber Freiheit ber Colonieen; abet auch politischer Projectmacher.
- An Inquiry into the colonial policy of the European powers, in two volumes. By Henny Brougham. Edimbarg. 1803. Biel Studium bes Gegenstandes; aber nut ju wenig praktische Kenntnis.
- A. Annunson's historical and chronological Deduction of commerce from the earliest accounts to the present time. Lond. 1789. 4 Voll. 4. Geht bis 1789. Eine und ermestich reiche Materialiensammlung chronologisch geordenet; hauptsächlich mit Rucksicht auf die Geschichte des Brittischen Handels.
- Den Theil der Colonialgeschichte, der Dftindien betrifft, enthält bis auf die Mitte des 18. Jahrbunderts aussuhre lich: Geschichte der oftindischen Handelsgesellsschaften, in der Hallischen Allgemeinen Weltsgeschichte, B. 25. 26. 1763.
- Die vorzäglichte allgemeine historische Ueberficht der Colonieen der einzelnen Bolter giebt Wichborn's Geschichte des neuern Europas, B. 5., der Affen, und B. 6., der Afrika und Amerika umfaßt.

# 36 I. Per. I. Eh. Befch. d. fubl. Eur. Staatenfpft.

1. Unter bem Namen ber' Colonie en begreift man alle Besitzungen und Riederlaffungen ber Euros pact in fremben Welttheilen. Gie zerfallen aber nach ibrem 3wed und ihrer Ginrichtung in vier verschies bene Claffen. Diefe find I. Aderbau = Colos nieen. Ihr 3wed ift Landwirthschaft; Die Colonis ften werden Landeigenthumer und formlich einheimisch; und erwachsen bei bem Fortgange zu einer mabren Mation. 2. Pflanzungs : Colonicen. Ihr 3med ift Erzeugung bestimmter Naturprodufte in Plantagen für Europa. Die Colonisten, wenn gleich Landbefiger, werben bech weniger einheimisch, und ihre Bahl bleibt auch meift zu gering, als baß fie zu einer Nation er= machfen konnten. In ihnen ift Stlaverei vorzuges weife zu haufe. 3. Bergbau = Colonicen. 3med ift bie Gewinnung ber Metalle. Die Colonia ften werden in ihnen einheimisch. Gie konnen febr ausgedehnt, aber als bloge Bergbau : Colonicen nicht febr volfreich werden. . 4. Sandels = Colonicen. Ihr 3weck ift Sandel mit ben Naturproduften bes Landes oder bes Meers, (Fischereien), und ben Runftproduften ber einheimischen Bolfer. Gie bes Randen anfange nur aus Dieberlaffungen zu Stapels plagen Des Sandels; aber burch Gewalt und Lift ers weiterten fich diefe ju Eroberungen, ohne bag boch ber hauptzweck fich anderte. Die Fremden, wenn gleich herren, werden boch in ihnen zu wenig Land. befiger, um einheimisch zu werben. - Wenn gleich mehrere diefer 3mede fich bei benfelben Colonieen vers einigen laffen, fo wird doch Giner berfelben immer

# A. 2. Gefch. d. Entst. d. Colon. 1492 - 1515. 37

hauptzweck fenn; und nach bicfem ber ganze Charats ter ber Colonie fich bestimmen,

- 2. Bas Colonicen jeter Art fur ben Mutters faat fcon tonnen, mußte erft eine langfame Erfahrung lebren. Dhne ihren wahren Werth und ihre wahre Benugung ju fennen, ging man aus bon ber Idee bes absoluten Befiges, und der Ausschließung aller Fremben. Ginführung bes Chriftenthums gab den Bormand; ob dieß Berfahren rechtlich fen, es auch nur rathfam fen? fiel Miemanden ein ju fragen. Wo batte man auch andere Ideen fchipfen Leider! aber murbe baburch gleich anfangs bem Colonialmefen ber Europäer eine Richtung geges ben, die jum Schaden ber Mutterlander, und noch mehr ber Colonieen, unveranderlich warb. Doch ente widelte sich gleich aufangs burch die verschiedene Ratur ber Lander, und ihrer Bewohner eine wesentliche Berschiedenheit ber Colonicen bes westlichen und des bfilicen Indiens in Unfehung ber Benutung.
- 3. Wie beschränkt aber auch immer ber Gesichtsteteis blieb, so waren boch die Folgen unermestlich. Indem a. ber ganze Gang, wie die ganze Einstetung des Welthandels sich anderte; weil er aus Landhandel (was er dis dahin, seinem wesentlichen Charakter nach, stets hatte bleiben muffen,) in Seehundel umgeschaffen ward. Eben daher b. die geographische Lage der Länder ihre Wichtigkeit oder Unwichtigkeit sur handel nach einem ganz andern Magistabe bes

## 38 I. Per. I. Th. Befch. b. fubl. Gur. Staatenfpft.

stimmte; da es in der Natur dieser Beränderung lag, daß in Europa jest die westlichen Länder statt dezer am Mittelmeer die Size des Welthandels wurden. Auch waren es zuerst die beiden westlichsten Bolter, Spanier und Portugiesen, welche daran Antheil nahmen. Doch legten in diesem Zeitraum die Spanier nur erst den Grund zu dem Gedäude ihres Colonialspstems; die Portugiesen hingegen führten das ihrige schon fast ganzlich auf. Beide aber gründeten ihre Ansprücke auf die Schenkungen des Pabstes, als allgemeinen Oberherrn, zur Bekehzrung der heiben.

Bulle bes Pabsis Alexander VI. 1493; wodurd ein Meridian, 100 Meilen (Lenoae) westlich von den Azoren, als Scheidungslinie bestimmt wurde; die jedoch, bereits 1494 durch den Tractat von Tordesillas, durch eine Bulle 1506 bestätigt, mit Einschluß der Kuftenländer von Brassstien bis auf 375 Meilen von jenen Inseln hinausgeruct ward. — Uebrigens ward es allgemeiner Grundsas, daß der Besit der Kustenländer auch den der Binnenländer unter denselben Breitengraden umfaßte.

4. Entbedungen und Eroberungen ber Spanier in biefem Zeitraum. Die lettern beschränkten sich nur auf die Inseln des Golfs von Mexiko, unter des nen jedoch hispaniola. (St. Domingo) durch die Goldgunden in dem Cibao Bebirge bei weitem die wichtigste wurde. Da die neue Welt nicht sogleich and bre wichtige Produkte dathot, so wurde das Aufsussuchen von Gold und Silber, zum Ungluck der Einsgebornen, bier das einzige Ziel.

Entbedung Americas, querst der Insel St. Salvador (Guanabaini), durch Christ. Colomb, indem er den
Beg nach Ostindien sucht, 11. Oct. 1492. Auf seinen
drei folgenden Reisen entbedte er nicht nur die westindische Inselwelt, sondern auch einen Theil der Kusten
dre Continents. Außer Hispaniola, der Hauptniederlasung, wurden auch auf Euba, Portorito und Jamaita 1508—1510 von den Spaniern Ansiedelungen versucht: der kleinern Inseln achtete man nicht weiter, als
am die Einwohner zu rauben. Entbedung und Besisnehmung des großen Oceans, und Nachrichten von Peru,
durch Bilboa 1513. — Der Gewinn, den die Spanis
sche Rezierung aus Bestindien zog, blieb noch wenig
beträchtlich; so wie die Grundsähe ihrer Colonialverwals
mung noch unentwickelt.

History of America by Robertson, London, 1777. 2 Voll. 4. Den Aufang von Vol. III. gab noch der Sohn 1796, beraus.

5. Entbedungen und Niederlaffungen ber Portustiesen in Oftindien. Die Art des Entdeckens und die Beschaffenheit der entdeckten Länder erzeugte gleich den wesentlichsten Unterschied zwischen dem Portugiesisschen und Spanischen Colonialwesen. Das allmälige, playmäßige Fortschreiten, das endlich nach Indien sührte, hatte schon manche Ideen durch die Erfahstung zur Reise gebracht; und die Beschaffenheit Insdiens ließ bier an keine Bergwerkse, sondern nur an handelse Colonieen denken. Eben daher, bei als ler Eroberungslust und Tyrannei, doch keine große unmittelbare Länderbesstungen, sondern Kestsetzung auf einzelnen Hauptpunkten, mit Abhängigkeit der Lansesssürsten, um den Nandel sich zuzueignen.

### 40 L. Per. I. Th. Beid, b. fubl. Eur. Staatenfpft.

Anfang ber Portugiefifden Schifffabrten, (erzengt burd bie Rriege mit ben Manren in Afrifa, und geleitet burch Pring Seinrich Mavigator + 1463) feit 1419. Entbedung von Mabeira 1419. Umfdiffung von Cap Bojebor 1439 und des Cap Berbe 1446. Entbedung ber Ajoren 1448, ber Infeln bes Cap Berbe 1449, von St. Thomas und Annobon 1471, von Conge 1484; wovon die Entdedungs. reife über Land nad Indien und Methiopien von Covillam eine Rolge mar. Erreidung bes Borgebirges ber guten Soffnung burd Barth, Diag 1486; und endliche Umfdif: fung und Gelangung nach Indien über Mosembique burch Bafco de Bama 1498, unter Emanuel bem Großen. Landung in Calicut, und erfte Reftfebung in Cociu. -Bereits 1481 maren burd eine Bulle von Sirt IV. ade Tenfeit Cap Bojabor im Ramen ber Portugiefen gemachte Entdedungen ber Krone Portugal gefchentt.

6. Umfang und Einrichtung ber Portugiesischen Herrschaft in Indien, und der Oftkuste von Afrika bis zu der Halbinsel Malakka und den Molucken, — burch eine Kette von sesten Plagen und Factoreien; so sehr begunstigt durch die damalige Zerstückelung jes ner Länder in viele kleine Staaten, leicht in Abhangigkeit zu erhalten, und gegen einander aufzuheßen Der hohe Geist der ersten Vicekonige, und ihr große Gewalt, als höchste Civils und Militär 1505 chefs, denen alle übrige Gouverneurs untergeordne bis waren, eines Almeida, und vorzüglich des großen † Albuquerque, war es aber eigentlich, der die Grun 1515 dung einer solchen Herrschaft möglich machte.

Mittelpunkt ihrer herrschaft Goa, felt 1510; Sie der Bicetonige. Die andern hauptplage: Mozambique, Spfala und Melinda an der Aufte von Afrika fon 150;

Rascate und Ormus im Persischen Meerbusen 1515; Din und Daman auf Decan 1533; Cocin u. a. auf Malabar; welche Kuste ganz von ihnen abhängig war; Negapatam und Meliapur auf Coromandel; und Malatsa seit 1511 auf der Halbinsel gleiches Namens. In eben dem Jahr Entdeckung der Gewürzinseln; und seitdem Festsehung auf Ternate und Tidor.

7. Der Handel mit Indien ward zwar bei den Portugiesen kein Monopol einer Compagnie, blieb aber mittelbarer Weise ein Monopol der Krone. Stand er gleich allen Portugiesen frei; so bedurften boch die Kausseute der Erlaubnis der Regierung: und sie hatte die Direction so wie den Schutz der Schifffahrt; auch behielt sie einzelne Hauptzweige des Handels sich allein vor. In diesen Formen lag ein Keim des Verderbens, der sich bald entwickeln mußte; aber so lange man Lissadon zum alleinigen Hauptmarkt der Indischen Waaren für Europa machen konnte, war der Handel doch nicht weniger gewinnreich.

Der Portugiesische Ostindische handel begriff 1. den 3mlidenhandel in Indien. Anknupfung an einzelne hauptmarktpläte: Malatta für das jenseitige Indien; Maitate für Arabien und Aegypten; Ormus für den Continent von Alien. Wichtigkeit des Berkehrs zwischen den
Gold- und Stlavenländern Afrikas, und den Produktenländern Indiens. Monopolistrender handel der Besehlshaber in Indien. 2. Den handel zwischen Europa und
Indien. Einrichtung der Schiffsahrt. Nur durch Flotten
von der Regierung geschickt. Hauptgegenstände; Pfesser
und andere Gewürze, baumvollene und seidene Zeuge, Perlen und andere leichte und verarbeitete Waaren. Form
des handels in Portugal, Keine Berkührung der Wasse

## 42 I. Der. I. Th. Gefch. b. fubl. Gur. Staatenfoft.

ren burch Europa auf eignen Schiffen; die Fremden muße ten sie in Lissabon sich bolen. Nachtheilige Folge das von für die Portugiesische Schifffahrt; und die Erweckung der Concurrenz.

- In der Asia do Joao De Bannos und feinen Fortseter, Lisbon, 1552; in der Histoiro des conquêtes des Portugais par Lakitau, Paris. 1732. u. a. sind die Eroberungen der Portugiesen in Indien aussubilic beschrieben; allein die Geschichte ihres Indischen Handels war auch nach dem, was Raynal und die Versasser der allgemeinen Welthistorie B. 35. darüber gegeben haben, noch beinahe eine ganzliche Lude. Erster glücklischer Versuch zu ihrer Ausfüllung in:
- Sefcichte bes portugiefifchen Colonialmefens in Oftinbien von Friedrich Saalfeld. Gottingen. 1810. Mit genauer Rachweifung aller Quellen.
- Soltan Geschichte der Entbedungen und Eroberungen der Portugiesen im Orient nach DB BARROS. Th. II. 1821. Das Ganze wird fünf Theile umfassen.
- 8. Offindien blieb zwar nicht das einzige, aber boch das wichtigste, Colonialland der Portugiesen. Ihre Besitzungen an der Weste Küste von Afrika, wie Congo ze. wurden erst späterhin durch den Skavenhans det bedeutend: und wenn gleich die Küste von Brasis 1500 lien durch Cabral bereits entdeckt und occupirt ward, so wurde doch durch deportirte Juden und Verdrecher kaum ein schwacher Ansang daselbst zum Andau ges macht.

Zweiter Zeitraum. von 1515 bis 1556.

1. Der folgende Zeitraum glangt zugleich burch großere herricher, und burch großere und folgenreis dere Begebenheiten. In Carl V. fab bas neuere Europa jum erftenmal ben Staatsmann auf bem Abron; nicht ben Rankemacher, wie in Kerdinand. Rirche und Staat aber umfaßte feine Thatigfeit gleiche magig; barum mar feine Politik nie ohne Burbe; wenn auch nicht ohne Eigennug. Spanier und Deut: foe, Niederlander und Italiener, namten ihn ihren herricher; und ber Charafter von Allen febien in bem feinigen verschmolzen. Dagegen gehorte Frang I. nur feiner Nation; fie fat in ihm gleichsam ben Abdruck von sich felbst; darin lag, ihm felber unbewußt, das Bebeimniß feiner Macht. Soliman ber Prachtige wirfte auf feine Beife ein; mehr burch ben Gabel als durch Unterhandlungen; wiewohl er auch bald biefe nicht verschmähte. Indem unter folchen Rurften bie Berhaltniffe ber Hauptstaaten gegen einander fich fes fter bestimmen, erhalt die praftische Politik badurch fichrere Formen. Es geschah dieß 1. durch die entstes bende Rivalitat zwischen Frankreich und Spanien. 2 Durch die Reformation; wegen ihrer politischen Tenbeng. Die burch beibe verurfachten Bandel bleis ben, wenn auch gleichzeitig, bennoch aber fo gut wie

# 44 I. Der. I, Th. Gefch. b. fubl. Gur. Staatenfoft.

ganglich getrennt; weil Franz I. nicht weniger als Carl V. Gegner der Reformation blieb; und muffen daher auch abgesondert behandelt werden.

I. Geschichte ber Rivalität zwischen Frankreich und Spanien in biesem Zeitraum.

History of the Emperor Charles V. by Robentson. London. 1769. 3 Voll. In der bentiden Ueberfehung von Remer, Braunschweig. 1792., ist der erste Theil, oder die Einleitung, ganglich umgeardeitet; und der Berth dieses, in jeder Rudsicht classischen, Berts dadurch noch erbobt worden.

Histoire de François Premier, Roi de France, pan M. GAIL-LAND. Paris. 1769. 7 Voll.

Mémoires de Mart. et Guitt. Bettar Langer, mis en mouveau style etc. par Mr. l'Abbé Lambert. Paris. 1753, 7 Voll. Sie gehen von 1513 — 1547. Die Ansgabe im Original: Styl ist Paris. 1569. fol.

Die Istoria d'Italia von Guicciandini vom isten Buche an.

2. Die Rivalität zwischen Frankreich und Spas nien ging keineswegs zunächst aus einer festen Poslitik, sondern aus Zeitumständen und Leidenschaften bervor; allein sie führte dennoch zu politischen Grundssäßen, indem das praktisch angenommene System des Gleichgewichts aus ihr sich entwickelte, und durch sie seine Hauptbestimmungen erhielt. — Es war zunächst eine Fortsetung der Italienischen Handel; weil an den

Principat in diesem Lande immer mehr die Idee des wechklseitigen Uebergewichts geknüpft ward. Der von Franz I. mit Glück ausgeführte Versuch, Mailand den Schweizern und Maximilian Sforza zu entreißen, legte dazu — ischon vor dem Regierungsantritt von Carl V. — den Grund.

Einfall von Frang I. in Mailand, nach vorber errichteter Berbindung mit Benedig, und entscheidende Schlacht bei Marignano 13. Sept. 1515. H. Marimilian tritt fein land gegen ein Jabrgeld ab; Genna und der Pabst schließen sich an. — Der bald barauf geschlossene Beregleich mit den Schweizern (die Grundlage des nachmalisen ewigen Friedens 29. Nov. 1516.) schien den Besit Mailands zu sichern, und überbaupt den französischen Einstein Italien völlig zu befestigen.

3. Große Beränderung der Lage Europas tourch dem Tod Ferdinand's I. Mit seinem altesten Enstel Earl V. (I.), dem Herrn der reichen Niederlande 23. mb kunftigen Miterben Destreichs, gelangte das Jan. Habsburgische Haus zum Besitz der ganzen Spas mischen Monarchie. So lag das Schickfal Euros das in den Händen zweier Jünglinge, von denen der eine schon glücklicher Eroberer war; der andere fast noch mehr durch Politik als durch Wassen es zu wers den hoffte. Doch erhielt der Tractat zu Nopon noch dem Frieden; dis eine neue Collision des beiderseitigen Interesse entstand.

Aractat zu Ropon 13. Aug. 1516. Es war ein Auffond, der durch die Bestimmungen über Navarra und Reapel den Krieg desto sicherer herbeisuhren mußte.

## 46 I. Per. I. Th. Gefch. d. fubl. Gur. Staatenfpft.

1519 4. Bewerbung beider Fürsten um die Kaisers 12. frone nach dem Tode Maximilian's I. Als Carl San. V. sie erhielt, war die damit verbundene Oberhoheit über die Italienischen Reichs-Leben, zu denen Mailand gehörte, recht dazu geschickt, dem aufkeimens den Saamen der Eifersucht und des Hasses zwischen Beiden fortdauernde Nahrung zu geben.

Burbigung bes bamaligen wahren Werths der Raifertrone. Sie wat fehr viel und fehr wenig, je nachdem derjenige, der fie trug, fie zu unden wußte; denn was ließ
fich nicht in einem Zeitalter, wo Streben nach Machtvergrößerung, wenn auch nicht immer planmaßig, doch in der
allgemeinen Teubenz der Politik lag, in einem Staat wie Deutschland, an den Litel knupfen? Wer mochte denn
fagen, was zwischen dem Raiser und den Standen, die
Bestimmungen der goldnen Bulle und der neuen Wahlsepitulation abgerechnet, eigentlich Rechtens war?

5. Die Berbindung der Kaiserkrone und der Krone von Spanien auf demselben Haupte mußte nicht bleß wegen des Umfangs, sondern auch besonders wegen der geographischen Lage der Länder, bedenklich werden. An welchen Staatshändeln mußte Carl bei so vielen Berührungspunkten nicht Antheil nehmen? Und wohin konnte diese Theilnahme bei einer solchen Macht nicht führen? Die den Habsburgern beigelegte Idee einer sogenannten Universalmonarchie war, in so fern man darunter nicht eine unmittelbare Herrsschaft, sondern nur den Principat in Europa versssteht, so wenig ein leeres Phantom, daß sie vielmehr von selbst aus der Lage jenes Hauses hervorzugehen

schängigkeit. war doch, aus einem höhern Gesichtespunkt betrachtet, ein Kampf für Selbstständigkeit und Unsabhängigkeit.

Schanng ber wahren Macht ber beiben Kursten. Die Racht von Carl V. verlor I. durch die Verschiedenheit seiner Berhaltniffe in seinen verschiedenen Staaten: er war nirgends, selbst nicht in Spanien, unumschränkt.

2. Durch die beständigen Finanzverlegenheiten, und die nie regelmäßig bezahlten Truppen, die oft beshalb kaum seine Truppen beißen konnten. Dagegen die so sehr conscentrirte Macht Frankreichs nicht nur I. dem Könige saft nunmschränkt zu Gebote stand; sondern auch 2. durch die Errichtung einer eignen National Infanterie statt der Riethtruppen erst furchtbar wurde. Aber doch 3. sehr das durch sich beschränkte, daß Franz I. nicht die Staatswirthsschaft seines Vorgängers befolgte.

6. Erfter Krieg zwischen Franz I. und Carl V., 1521 angefangen von Franz I., und nach öfterm Wechsel bis durch die Riederlage bei Pavia, und die Gefangens 1526 nehmung des Königs zwar sehr unglücklich für ihn entschieden; doch konnte Carl V. seine Versuche zu eis ner Zerstückelung Frankreichs so wenig durch das Complot von Carl von Bourbon, als durch seine Ansprüche auf Burgund, ausführen.

Beiderseitige Bormanbe jum Kriege: I. Frang berlangt bie Rudgabe bes Spanischen Navarra. 2. Ernenert bie Anspruche auf Reapel. 3. Nimmt fich feines Wafallen Mobert pon der Part in einem Lehnstreit an. — Bon Gefo

## 48 I. Per. I. Th. Gefch. d. fubl. Gur, Staatenfoft.

ten Catl's: I. Anfprice auf Mailand ale Deutfdes Reiche. 2. Auf bas von Lubwig XI. eingezogene Serjog: thum Burgund. - Beiderfeitige Berbunbete: Carl gieht Seinrich VIII, von England und ben Dabft in fein Intereffe. Frang I., im Bunbe mit Benedig, erneut den Tractat mit den Schweizern 5. Mai 1521; in dem er freie Berbung erhalt. - Solact bei Bicocca 22. Apr. 1522. und gangliche Bertreibung ber Frangofen aus Italien unter Lautret, und 1523 bem Gunftling Bounf: vet. Mailand wird als Reichsleben von Carl an grang Sforga, jungern Sobn von Ludwig Morus, († 1531), wenigftens bem Ramen nach, gegeben. - Ungludlicher Ginfall der Raiferlichen in Provence Jul. - Cept. 1524. Rrang I. gebt felbit über bie Alpen. Belagerung und Soladt von Pavia 24. Febr. 1525. Rieberlage und Befangenicaft bes Ronigs, ber nach Mabrit gebracht wird.

7. Der Sieg bei Pavia schien Carl zum herrn von Italien und zum Schiederichter von Europa zu machen; und boch wurde er nicht einmal bas erste. Die innern Berhaltniffe seiner Armee, weit mehr als die erwachte Eisersucht von England und den Italies nischen Staaten, verhinderten die Ausführung aller großen Plane; und in dem Friedenstractat zu Madrit erpreßte er von Franz I. nur Versprechungen; gegen welche dieser selbst schon im voraus im Gehein protestirt hatte.

Bergleich zu Mabrit 14. 3an. 1526. Bedingungen: 1. Franz entfagt allen Unsprüchen auf Italien. So wie 2. der Souverdnität von Flandern und Artois. 3. Eritt das Herzogthum von Burgund au Carl ab. 4. Glebt seine beiden altesten Sone als Geißel; und heirathet Eleonoren, die Schwester des Kaisers.

8. Der zweite Rrieg zwischen beiben gurften 1527 war baber unvermeiblich. Auch von ihm war ber bis hauptschauplag in Italien; jedoch besonders in Neas 1529 pel. Aber auch er ging unglucklich fur Franz; tros kiner Berbindungen mit England, und in Italien; der im Frieden gu Cambrais bei bem ganglichen Berluft Italiens, und ber Treulofigfeit gegen feine wrigen Bundergenoffen, fich bamit begnügen mußte, daß Carl nur vor jest feine Unfpruche auf Burgund nicht geltend zu machen versprach.

Bandnif ju Cognac 22. Dai 1526 gwifchen Rrang F., bem Pabft, Benedig und bem Bergog von Mailand, im Ocheim gefchloffen. Durch große Berfprechungen jog man and Beinrich VIII. mit berein. - Bebbe bes Raifers mit bem Dabft; Ueberfall und foredliche Plunberung Mons, obne Borwiffen bes Raifers, jum Merger ber chriftliden Belt, durch feine Armee unter Carl von Bourbon, 6. Dai 1527; Belagerung bes Pabftes in ber Engeleburg und Capitulation. Die Befreiung bes Pabftes gab nicht nur den Bormand, die Berbundeten enger ju vereinigen, fondern auch eine frangofifche Armee unter Lautret nach Stalien ju fchiden, um die Anfpruche frantreichs auf Reapel auszuführen. Ungladliche Belagernug von Reapel, burch bie Deft und Dorig's Abfall vereitelt: April bis Mug. 1528. Unterhandlungen, Baffene filffand 13. Juni 1528; und Friede ju Cambrai 5. Mug. 1529 (bem auch Seinrich VIII. beitrat, nachbem Clemens VII. fich icon vorber ben 20. Jun. burch einen Separatfrieben gefichert batte); bis auf Burgund und Die bewilligte Auslofung ber frangofifden Pringen unter gleiden Bebingungen wie im Madriter Bertrage.

# 50 I. Per. I. Eb. Gefch. b. fabl. Eur. Staatenfoft.

9. Wenn durch biesen zweiten Krieg die Macht bes Kaisers in Italien erweitert war, welche seine Jusammenkunft mit dem Pahst und seine Kronung zu Wologna noch mehr befestigte; so hatte er für dieses Feb. Land noch die doppelte Folge, daß a. Florenz in ein erdliches Perzogthum verwandelt ward; und b. Genua seine nachmalige Verfassung erhielt.

Die Beränderung in Florenz war eine Folge bes Bertrags zwischen dem Raiser und Pabst, durch welchen die, bei dem Kriege gegen Rom 1527 durch eine Insurrettion vertriebenen, Mediceer wieder restituirt, und Alexander von Medici, der Blutsverwandte des Pabstes, zum ersten erblichen Herzog erklärt ward. — Die Resvolution in Genna 1528 war das Wert des Andreas Doria, der von Französischer auf Kaiserliche Seite übertrat; und der Selbstständigkeit und neugegrändetem Verfassung durch die Einführung einer strengen Familiensaristotratie eine größere Kestigkeit gab.

pas die beiden Hauptmachte mit einander rangen, ward auch der Often in diesen Kampf mit hereinges zogen; da die wilden Ereberungsprojecte von Solisman II., welche zuerst die ganze Christenheit bedrohsten, sich zulest in eine Allianz mit Frankreich auslichten; die für dieses Reich um so vortheilhafter schien, da das Habsburgische Haus nach der Niederstage und dem Tode des Königs Ludwig II. von Unsgarn bei Wohatsch seine Ansprüche auf Ungarn und Böhmen geltend machte.

Beranderung des Eurtischen Eroberungespftems unter Soliman 11. feit 1519; das unter feinem Borganger

Selim I. gegen Perfien und Megopten gerichtet gewelen mar. Rach der Eroberung von Belgrad 1521 Sauptfturm gegen Unggrn; Miederlage und Cob R. Ludwig's II. bei Dobatic 29. Mug. 1526. Die ftreitige Ronigewahl swifden Kerbinand und Job. von Bavolva erleich. terte Soliman feine Fortfcritte, ba ber lettere fic in feinen Sous begab. Ginnahme Ungarns und vergebliche Belagerung Wiens 1529; bagegen aber Unterwerfung ber Moldan. - Die jest fich leife antnupfende Berbfubung mit Franfreich giebt ben Beweis einer bortigen freieren Aufict in der Politit; wie . gegrundete Bedeutlichteiten and bieß Standal in ber Chriftenbeit bamals erregen mußte.

11. Aber die Seemacht ber Pforte brobte bem westlichen Europa fast noch gefahrlicher ju wers ben, als ihre Landmacht. Als mit der Eroberung von Rhobus bie Berrichaft bes Mittelmeers ibr gu Theil ward, ichien taum noch Sicherheit fur die Rus ften von Italien und Spanien gu fenn. Die, unter bem Schupe ber Pforte fich jest an ber Ufrifanis fden Rufte bilbenben Raubstaaten, mogegen bas ben Rhodiscrn gegebene Malta nur eine schwache Bormauer marb, drobten biefe vollig ju vernichten.

Eroberung ber, ben Johannitern gehörigen, Infel Mhos bus burd bie Eurten, nach einer hartnadigen Gegenwehr 1522. Der Oeben erhalt 1530 von Carl V. bie ju Reapel geborige Kelfeninfel Dalta ale Leben biefes Reichs. mit ber Berpflichtung bes Rriege gegen bie Unglaubigen. - Grundnug ber herrichaft der Pforte an ber Rord fis fe von Afrita, (bis babin theils unter Arabifcher, theils Spanifder Berridaft), burd die Eroberungen bet Seeranber horut und haptabin, (ber Barbaroffas). Der erfte bemachtigt fic Algiere 1517, und hat 1518

# 52 I. Per. I. Th. Gefch. b. fubl. Eur., Staatenfuft.

seinen Bruder Hapradin zum Nachfolger, der sich ber Pforte freiwillig unterwirft, Oberbefehlshaber ihrer Seemacht wird, und sich 1531 Aunis bemächtigt.
Wenn ihm letteres gleich durch den Jug von Earl V.
1535 wieder entrissen ward, so ward damit doch die Macht der Seerduber teineswegs vernichtet, oder auch nur besträchtlich geschwächt; zumal da auch Tripolis, das mit Walta den Johannitern gegeben war, 1551 von einem aus dern Seerduber Oragut erobert, und auch Kunis wieder eingenommen ward. — Da auch Aegypten seit 1517 bezwungen war, so war der Pforte sast die ganze Kuste von Nordafrita unterworsen.

12. Ursachen zum britten Kriege zwischen Carl 1535 und Franz. Sie lagen schon in den Bedingungen bes bis Friedens zu Cambrais; da Franz Italien und besons ders Mailand nicht verschmerzen konnte. Wenn gleich seine Bemühungen, sich Berbindungen zu verschaffen, meist mißlangen, so war doch der Krieg bei ihm bes schlossen; die Hinrichtung des Maraviglia in Mailand gab nur den Vorwand dazu; und das bald darauf ers folgte Aussterben des Hauses Sforza neue Ansprüche und Hoffnungen.

Bergebliche Bemühungen bes Konigs, heinrich VIII. und die Protestanten in Deutschland zu gewinnen. Berbindung mit Elemens VII. burch die Bermählung seiner Richte, Catharina von Medicis, mit dem zweiten Bohne des Königs heinrich, herzog von Orleans. Allein durch den bald erfolgenden Tod von Clemens VII. (26. Mov. 1534.) wurden die erwarteten Folgen dieser, dennoch so verhängnisvollen, heirath vereitelt. Aber die Berbindung mit der Pforte, durch Laforest 1535 zuserst unter der Form eines Handelstrattats (Febr.) zur Reife gebracht, ward jest bald öffentlich.

13. Der Schauplat biefes Krieges mar zwar wice berum vorzugemeise, aber boch nicht ausschließend, Italien. Die Wegnahme Savopens und Piemonts burch Franz verhinderte Carl nicht, einen Ginfall in das füdliche Frankreich zu machen, den aber Frang burch feine flugen Maggregeln vereitelte. Weber ber nachfolgende Rampf in Piemont, noch in der Picardie waren entscheidend; allein bas furchtbare Bordringen Coliman's in Ungarn beschleunigte ben, burch Paul III. vermittelten, Baffenftillftand zu Digga; jes boch ohne Borwiffen und Theilnahme Soliman's.

Die Eroberung Savopens 1535 (als eben Carl als Sieger von Zunis jurudtam) mußte ben Raifer boppelt erbittern, da beffen Serjog Carl III. fein Schwager und Berbundeter mar. - Tod von Frang Sforga, lettem Bergog aus biefem Saufe, 24. Oct. 1535, woburch alfo Mailand wieder eroffnetes Reichtleben marb, bas Kraus fur feinen Sobn, ben Bergog von Orleans, verlangte. Ginfall Des Raifers in Provence, Mug. 1536, burd ben Defenfiv-Arieg unter Frang und Montmorency vereitelt. - Einfall Soliman's in Ungarn und Sieg bei Effet 1537, wahrend feine flotte die Ruften Italiens plundert. - Bufammenfunft bes Raifers, bes Ronigs und bes Dabftes, bei Rigga, und Abichluß eines gebniabrigen Baffen-Rillftanbes ben 18. Jun. 1538. Bedingungen: Jeder behalt, mas er bat; (Frang faft gang Diemont und Gas vopen;) und die beiderfeitigen Unfpruche foll ber Pabft meis ter untersuchen. - Alfo auch bie Belehnung mit Mailand blieb noch unentschieben, wenn auch dem Ronig fur feinen jungften Gobn einige hoffnung dagu erregt mar.

14. Rein Bunder alfo, wenn trop ber anscheis nenden Bertraulichkeit beider Monarchen ber zehnjahs

#### 54 I. Der. I. Th. Gefch. b. fubl. Gur. Staatenfuft.

rige Stillstand boch nur ein vierschriger ward. Der eigentliche Junder glimmte fort; und der haß wurde noch bitterer durch die Art, wie Franz, lange hinsgehalten, doch endlich sich in seinen Erwartungen gestäuscht sah. Seine Verbindungen indeß sowohl mit England als mit der Pforte waren aufgelöst; und Carl von seiner Seite war sowohl durch die Religionsshändel (s. unten) als die Türkenkriege genug besschäftigt, um einige Jahre einen Stillstand zu behaupsten, wozu ihn ohnedem seine Finanzen nothigten.

Die Streitigkeiten mit den Turken betrafen 1. Ungarn. Bufolge des Bergleichs zwischen Ferdinand und dem kinderlosen Johann von Zapolpa, 24. Febr. 1538, sollte erosterer von letterem seine Halfte von Ungarn ererben. Allein wenige Tage vor seinem Tode (27. Jul. 1540.) erbielt Zapolpa noch einen Sohn, den er zum Erben ernannte; besten sich Soliman als Schutherr annahm, und, nach einem Siege über die Deutschen, der Hauptstadt Ofen und sast ganz Ungarns bemächtigte. 2. Die Afrikanischen Raubstaaten, besonders Algier. Zweiter Afrikanischer Zug des Kaisers 1541, durch einen furchtbaren Sturm Lurz nach der Landung gänzlich vereitelt.

15. Die verweigerte Belehnung mit Mailand
1542 bringt ben König zum Entschluß eines vierten
bis Kriegs, den die Ermordung seiner Gesandten in Maisland zum Ausbruch bringt. Er war von größerem
Umfang, als einer der vorhergebenden; da es dem
König nicht nur gelang, die Berbindungen mit dem
Sultan und mit Benedig wieder anzuknüpfen; sons
dern auch den Herzog von Cleve, Danemark und
- selbst Schweden, (wiewohl legtere Beide ohne Folgen),

mit hereinzuziehen; fo wie bagegen ber Raifer ben Ros nig von England zu einem Bundnig, und gemeinschafts lich mit ihm zu einem Einfall in Aranfreich bewog: ohne daß boch, als der Friede ju Crefpy ihn ens bigte, Giner von Allen bie 3mede durch den Rrieg erzeichte, die er sich vorgescht hatte.

Ermorbung der beiben Bevollmächtigten von Rrang I. en Benebig und Die Pforte im Mailandifden am 3. Jul. Beranderung des Frangofficen Rriegsplaus jur Bertbeidigung in Stallen, und jum Angriff in den Dies Berlanden und in Rouffillon, mit mehreren Armren 1542 und 1543, obne bleibende Fortidritte. Bunbnif gwifden Carl und Seinrich VIII., (ber burch bie angefnupfte gamilienverbindung awifden granfreid und Schottland beleis bigt war,) 11. Febr. 1543, ju einem Ginfall in Frante reid und Theilung biefes Reiche, indem ber Bergog von Cleve jur Unterwerfung gezwungen wirb. - Ernenertes Bandnis Kraug'ens mit Coliman 1543; Eroberung des abrigen Ungarns und Ginfall in Deftreich; mabrend die Tarfifde Rlotte, mit ber Krangofifden vereinigt, Migga befdießt. Gleichzeitiger Ginfall des Raifers in Frantreich, (ungeachtet bes Siegs ber Frangofen bei Cerifoles 14. April 1344.) über Lothringen, und des Ronigs von Eng: land über Calais (Juni bis Gept. 1544;) aber Bereites lung bes gengen Plaus burd ben gwifden beiben entftane Denen 3mift; ber gefdidten Stellung bes Frangofifden heers; die Intriguen am hofe, und die Berhaltniffe bes Raifers in Dentidland, movon ber Geparatfriebe mit bem Raifer gu Erefpp am 18. Sept. 1544 bie Folge par; unter ben Bedingungen, daß i. ber Bergog von Dr: leans, indem er eine taiferliche Pringeffin beirathet, Dais land erhalt; (ber balbige Cod bes jungen herzogs am 8. . Cept. 1545 pereitelte die Erfallung; worauf Carl V. feis nen eignen Sobn Philipp bamit belehnte). 2. Frang auf

### 56 I. Per. I. Th. Befch. b. fubl. Eur. Staatenfpft.

Reapel, und die Lebushobeit über Flandern und Artois, Sarl dagegen auf Burgund Bergicht leiftet. Der Aries mit dem erbitterten Heinrich VIII. dauerte, nach der Eroberung von Boulogne 1544, ohne große Borfalle noch bis 1546.

16. Der Friede von Erespy endigte die Reihe von Kriegen zwischen beiden Nebenbuhlern; weil Carl V. gleich darauf zu sehr mit seinen ehrgeizigen Planen in Deutschland beschäftigt war: und den Entwürfen von Franz I. fast zugleich mit Heinrich VIII. bald der Tod ein Ziel setze. Unter seinem Sohn und Nachfols ger Heinrich II., wo in Frankreich manches anders wurde, dauerte zwar die Spannung mit dem Kaiser fort; allein der Krieg, den er noch mit Carl V. führste, ging aus den Deutschen Händeln hervor; und ges hort daher in den folgenden Abschnitt.

Tod von Heinrich VIII. 28. Jan.; und von Frang I. 21. Mars 1547.

17. Die Folgen jenes Kampfs waren sowohl für Frankreich selber, als für bas Europäische Staatenspsstem überhaupt, gleich wichtig. Es war badurch a. das System des politischen Gleichzewichts nach seinen Hauptprincipien 'praktisch begründet: da die beiden Hauptmächte des Continents jest die Gegengewichte ausmachten. d. Durch die Allianz Frankreichs mit der Pforte, die Verhältnisse in Ungarn, und die, wenn gleich in ihrem Erfolge nie sehr wichtige, Theilnahme Englands an jenen Kriegen, war das ganze sübliche Europa in viel engere Verbindungen, als je vorher,

gefett worden. c. Wenn gleich Frankreich seinen Zweck ber Herrschaft in Italien verfehlte, so verhinderte es dagegen seine Zerstückelung, und behauptete seine Selbstständigkeit. Sen daher d. blieben die Entwurfe von Carl V. nur halb erfüllt, indem er zwar den Principat in Italien und den in Deutschland, aber wie den über Frankreich errang.

Bar ber Berluft des Principats in Italien für Frantseich mabrer Berluft? Allerdings bedurfte es dort eines sewisen Einflusses a. wegen der hierarchischen Berhaltnisse auf den Pabst. b. Wegen der Sicherung seiner S. D. Greuzen, auf den Herzog von Savopen. Aber waren da: zu Landerbesigungen, war dazu Herrschaft nostig? Haben überbaupt dabei die fremden Rationen gewonnen, die diese hatten; wenn auch vielleicht die Herrescher gewannen?

11. Geschichte ber Reformation in politischer Rucksicht; von ihrem Anfange bis zum Religionsfrieden. Bon 1517 bis 1555.

Joannis Steidani de statu religionis et Reipublicae Carolo V. Caesare commentarii 1556. Die neueste mit Ansmerkungen bereicherte Ausgabe bieses in Form und Materie gleich klassischen Berks ist von am Ende, Frankfurt. 1785. 3 Voll. 8.

Sefdicte bes protestantischen Lebrbegriffs von D. G. J. Planck. Leipzig. 1789. Es geboren hierber bie brei ersten Banbe, welche auch zugleich bie politisiche Geschichte bis zum Religionsfrieden umfaffen.

### 58 I. Der. I. Th. Gefch. b. fubl. Gur. Staatenfpft.

- Chriftliche Rirdengeschichte feit ber Reformation von J. M. Schröck. 1804. 8 Theile. Für bie politische Geschichte gehören besonders die beiben ersten Theis le, von denen der erste die Geschichte der dentschen Reformation bis jum Religionsfrieden, der zweite die der andern Lander, umsaßt.
- Seschichte ber Reformation in Deutschland von C. L. Woltmann 3 Eb. 8. 1801. Die Geschichte ist bis 1553 fortgeführt.
- Essai sur l'Esprit, et l'influence de la réformation de Luther par Ch. Villens. 3. Ed. Paris. 1808. Die berede teste und vielseitigste Auseinanderschung bes wichtigen Ges genstandes.
- Entwidelung ber politifden Folgen ber Reformation für Europa; in bem erften Theil meiner vermischten historischen Schriften; (historische Berte B. I.).
- Die Reformation erhielt ihren unermeßlichen Wirkungskreis im Allgemeinen badurch, daß sie ein Interesse aufregte, das nicht bloß das der Regenten, sondern der Bolker saber war. Nie hätten ohne dies ses ihre Sturme zugleich so allgemein und so dauernd werden können. Die Verslechtung der Resligion und der Politik war aber dabei unvermeidlich, weil die Angriffe ihrer Urheber nicht bloß gegen Lebs ren, sondern gegen eine Hierarchie gerichtet waren, die auf das tiefste in die bestehenden Staatsverwalstungen und Staatsverfassungen eingriff.

Die Reformation, als unmittelbarer Angriff auf bie herricaft bes Pabftes, war zwar gegen ein icon ericutetetes und untergrabenes, aber boch noch immer ba ftebendes Gebaube gerichtet. Untergraben, weil die Stube, worauf es eigentlich rubte, die offentliche Meinung, fich

anberte; erichattert, burch bie letten Italienischen Sanbei, fo wie foon fruber burd bie feftgeftellte boofte autoritat ber Contilien. Die Frage: Db ohne Reformation pabilide Antoritat gefallen fepn murbe? - liegt außers balb bem Gebiet ber Gefdichte; gefest aber auch, fie ware gefallen, fo batte boch obne fie ber menfoliche Beift nicht ben machtigen Umfdwung erhalten, ben er burch Ge erbielt; und barans entwidelten fic ihre größten, und gerade ihre wohlthatigften folgen.

2. So wie die Reformation überhaupt zuerft in Deutschland entstand und fich verbreitete, fo nabm fie auch bier zuerft einen politischen Charafter an, inbem Deutsche Fürsten und Regierungen fich ihrer ans nahmen. Die Punkte, auf welche es bei einer politis foen Gefchichte ber Reformation ankommt, find baber folgende: a. wie und warum thaten dief bie gurften, und welche? b. Bie und in wie fern verbanden fich tiefe zu einer Partei, die Gegenpartei bes Raifers ward? c. Welches waren die Absichten bes Raifers, indem er ihnen entgegenarbeitete, und welches seine Schritte? Endlich d. wie fam es zulest zum formlis den Bruche zwischen beiben, und wie ward bie ends liche Entwickelung herbeigeführt? - Es liegt am Tage, daß diese Fragen sich nicht ohne eine anschaus liche Kenntnig bes bamaligen politischen Buftans bes von Deutschland beantworten laffen.

Die größte innere Bericiebenheit bes bamaligen Deutich. lands von dem fpatern lag in dem fo gang andern Berbeltnif ber Ract ber Stabte gegen bie Macht ber Surften; indem a. Die Babl fowohl der gang als balb freien Stabte in Sub : und Rord : Deutschland um fo

### 60 I. Per. I. Th. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfpft.

viel größer; b. ibr innerer Reichthum und durch biefen ihr politischer Einfuß um so viel beträchtlicher war. c. Dieser lettere aber noch mehr durch ihre Bundniffe, nicht nur der hanse im Norden, sondern auch besonders bes Schwäbischen Bundes im Suden, gewachsen war. Und d. ihre Burgermilis und Soldner von haber Bedeutung sepn tounten, so lange es noch fast gar teine stehende Aruppen gab. Dagegen war nicht nur eben deshalb die Macht der Fürsten geringer, sondern drohte auch durch die, noch immer Sitte bleibenden, Theilungen, weiter abzunehmen. Die wichtigsten Chursuftlichen und Fürstlichen Hausen; beim Ansange der Reformation waren:

- a. Das Sadfifde. Getheilt in bie altere Churfurste lide ober Ernestinische, und die jungere herzogliche ober Albertinische Linie. Die erste, unter Churfurst Frieder rich bem Weisen († 1525), besaß ben Churtreis mit ber Residenz Wittenberg; fast die ganze Landgrafschaft Thuringen, und einige andere Stude. Die zweite, unter herzog Georg († 1539), bem Gegner don Luther, die Landgrafschaft Meisen, nebst etwas von Thuringen.
- b. Das Branbenburgifde. Die Churlinie unter Churfurft Joadim I. († 1535) befaß die Mart Branbeuburg, (Churmart und Neumart), und einige tleinere Herrfchaften. Die Martgraffice Linie in Franten theilte fich wieder in die von Culmbach und Anfpac.
- c. Das Pfalzische; (ober bie altere Bittelsbachiche Linie). Es theilte fich in die Churfurstliche Linie, unter Lub mig V. († 1544), dem die Chur am Rhein gehörte, und die Simmersche, die wieder in die Simmersche und Bweibrackiche, und die lettere wieder in die von Zweisbrud und von Belbenz zerfiel.
- d. Das Baieriche; (ober bie jungere Bittelsbachiche Linie). Baiern war zwar, ungeachtet ber 1508 eingeführsten Primogenitur : Ordnung, zwijchen herzog Bilbelm

VI. († 1550) und beffen Bruder Lubwig getheilt; wurde aber nach des lettern Code 1545 wieder vereinigt; und blieb es feitdem.

e. Das Braunschweigische; gerfiel bamals in bie zwei hauptlinien: die (mittlere) Luneburgische, die Lunebutg und Celle besaß; feit 1520 unter herzog Ernst (Stammvater der beiden neuen Linien; † 1546); mit den Rebenlinien harhurg und Gifborn; und die (mittlere) Braunschweigische oder Wolfenbuttelsche; in zwei Linien getheilt, deren einer unter herzog heinrich dem Jungern, dem Gegner der Reformation († 1568), Wolfensbuttel, der andern, unter herzog Erich I. († 1540), Calenderg nebst Göttingen gehörte. Außerdem danerte noch in Grubenbagen ein Zweig des altern Brannschweigisschen hauses fort.

Das Seffice. Unter Philipp Magnanimus († 1567) ganglich ungetheilt; und barum eins ber machtigften Saufer.

Das Metlenburgifche; unter heinrich bem Friedlichen († 1552), und Albert († 1547) anfangs gleichfalls ungetheilt.

Das Würtembergifche; erft feit 1495 ans einem grafichen gum berzoglichen Saufe erhoben. 3war ungestheilt; aber ber unrubige herzog Ulrich, von dem fcmde bifchen Bunde 1519 aus feinem Lande gejagt, warb erft 1534 burch ben Bergleich zu Caban restituirt.

Das Babeniche, unter Martgraf Chriftoph noch ungetbeilt, gerfiel erft 1527 in die Linien Baben und Durlach.

3u ben wichtigern, feitbem ganglich erlofchenen, Saufern geborten: bas Bergoglich: Pommerfche; unter Bogislaus DR. ungetheilt, bis es 1523 in Bolgaft unb Stettin gerfiel. Das Saus Cleve, dem feit 1516 auch Jalich, Berg und Navensberg gehörte, unter Johann

## 62 I. Per. I. Th. Gefd, b. fabl. Gur. Staatenfpft.

IV. († 1539) ungetheilt. Aber auch in den ungetheilten bing gewöhnlich viel davon ab, ob Brüder ober nabe Bettern da waren; beren Berhaltniß zu den regierenden herren sich damals noch gar nicht so fest bestimmt hatte, wie in den spätern Beiten.

3. Durch Luther's Porforderung vor den Reichss
18. tag zu Worms und seine Erscheinung ward seine Sas
Upr. the aus einer Kirchensache zuerst zur Staatssache
gemacht, da sie schon vorher zu einer Sache des
Bolks geworden war. Auch war es hier, wo bereits
durch seine Achtserklärung von Seiten des Rais
fers, und den unverholenen Beifall seines Landesherrn
und anderer Fürsten, der Keim zu einer fünftigen
Spaltung im Reiche gelegt wurde.

Die Ursachen, warum der Kaiser sich gegen Luther ertlatte, waren gewiß mehr politisch als religids. Sie lasgen nicht in weitaussehenden Planen, sondern in seinem
Berhältniß als Schupherr der Kirche, und dem damalis
gen Bedürfniß der Freundschaft des Pabstes. Anch blied
von ihrem Ursprunge an die politische Seite der Resormation für ihn die wichtigste; wenn sich auch die Ideen zu
ihrer Benuhung erst allmädlig entwickelten, um so mehr,
da die beiden ersten gleich darauf folgenden Kriege mit
Frankreich ihn daran verhinderten. — Uchtserklärung Lus
ther's und seiner Anhänger durch das Bormser Edict,
26. Mai; wodurch sich der Kaiser selber für die Zukunst
die Hande band.

4. Indem aber in den nachftfolgenden Jahren die neue Lehre, sich schnell verbreitend, und in mehreren deutschen Landern, besonders Sachsen und heffen, 1526 entschieden siegend, eine noch nie gesehene, jest durch hulfe ber Buchbruckerei unterhaltene, Ideengahrung erzeugte, waren es befonders zwei Borfalle, bie in ben Augen ber Regierungen ihre politische Bichtigkeit bestimmten, ber Bauernkrieg und die Secularis sirung von Preußen.

Urfprung und Berbreitung des Bauerufriegs von Schwaben 1524 bis Thuringen, wo er durch Thomas Munger
entflammt, aber durch die Schlacht bei Frankenhausen
geendigt ward, 15. Mai 1525. — Die Frage: wie viel
die Reformation zu diesem Aufstande wirklich beitrug?
ift für die allgemeine Geschichte lange nicht so wichtig,
als die: wie viel sie dazu bezutragen schien? weil sich
nach diesem Schein die Folgen bestimmten; und wie hatte
man diesen vermeiben können?

Berfud einer Gefdicte bes Deutfden Bauern= triegs, von G. Sartorius. Berlin. 1795.

5. Die Secularisation von Preußen, bas bem Deutschen Orden gehörte, gab ein Beispiel, das auch andere geistliche Fürsten nachahmen konnten. Wenn schon überhaupt die Besorgnisse so groß waren, welche die Einzichung der geistlichen Güter — von den deutschen Fürsten fast durchgehends mit Unseigennützigkeit zu edlen Zwecken verwendet — erregten, wie viel größer mußten die seyn, welche der Berlust eines ganzen kandes in Rom erweckte?

Der hochmeister Albrecht von Braudenburg macht fich jum erblichen herzog von Preußen, jedoch als Bafall von Polen; 1525.

6. Diefe Borfalle, nebft ben barten Meußerungen bet, feit bem Siege von Pavia fo übermachtigen,

### . 64 I. Per. I. Th. Gefd. b. fubl. Gur. Staatenfpft.

Raifers führten zu ben erften Berbindungen von beiden Seiten, mehrerer katholischer Stände zu Desssau, und der mächtigsten protestantischen zu Torgau. Freisich sollten die Bundnisse nach dem Sinne der Stifter immer nur Schugbundnisse senn, nicht aber einen Angriff zur Folge haben. Schwerlich hatte aber doch, troß aller Zwischenvorfalle, die den Frieden ershielten, dieser dauern konnen, hatte man nicht in der Idee eines allgemeinen Concilii zur Beilegung des Streits ein Mittel gefunden, das zwar nicht mehr als ein Palliativ, aber auch als solches ein höchst wohlthätiges Mittel war.

Das Befteben bes Raifers auf die Aussihrung bes Bormfer Chicts mußte fortbauernd die Spannung ertalten. Berbindung ju Deffan im Dai 1525, amifchen Chur : Mains, Brandenburg 1c.; ber Evangelifden gu Corgan ben 12. Dai 1526, querft gwifden Seffen und Churfachfen; ber andere Stande beitraten. - Dag biefe Berbindungen eigentlich nicht mehr als ichwantende Berabre= bungen maren, wird Diemand mundern, ber ben Sang menfolicher Dinge fennt; wenn gleich die det nenen Par= tei durch den rafchen Philipp von Seffen mehr Les ben erhielt; und felbft burch einen, burch ben Ramler bes herzoge Georg von Cachfen, Dr. Pad, erregten, viels leicht blinden, Larm aufgeschredt, bereite 1528 einen Beweis gab, baf fie banbeln tonnte. Aber wie mare man auf ben Reichstagen mit bem Raife" auseinanberges tommen, batte man nicht feit bem Reichstage gu Speper 1526 an bem freien Concilio einen Spiele ball gehabt?

7. Diefer Aufschub ber Entscheibung führte felbft, nach ben beiben nachsten Reichstagen, bem zu Spener, ber

ber der neuen Partei ihren Namen, und zu Auges burg, ber ihr, nach Darlegung ihres Glaubensbestenntniffes, ben Beweis gab, daß durch Berftandisgung keine Uebereinkunft der Lehren möglich sen, troß der Drohungen des Kaisers, und troß der neuen Bersbindung der Protestanten zu Schmalkalden, aber wiederholt unterstüßt durch die drohende Türzkengefahr, — einen Frieden zwischen beiden Parsteien herbei, der bis zu einem Concilium den damalis. gen Stand ihnen sichern sollte.

Reichstag zu Speper 1529, gegen bessen Beschluß, der der neuen Lebre die weitere Berbreitung — dem answachsenden Strom das weitere Austreten — verbot, die Evangelischen protestirten; 19. Apr., und nachmals Protestanten hießen. — Reichstag zu Augsburg und Uebergade der Augsburgischen Confession den 25. Jun. 1530. — Der ihnen vom Kaiser gesente Termin konnte wohl keine andere Folge haben, als eine Berbindung wie die zu Schmalkalden vom 27. Febr. 1531; wozh die Wahl Ferdinand's zum R. König ein neues Wotiv war. Aber dennoch Ernenerung der Unterhandlungen und Abschuß des Nürnberger Interims-Friedens, 23. Jul. 1532. Nur den damaligen Schmalkalden Bundesverwandten ward die zum Concilio darin die Rube gesichert.

8. Ungeachtet bieses Friedens wurde boch bas Schwerdt wahrscheinlich schon bald gezogen senn, wenn nicht theils die innern Berhältnisse der Parteien, theils eine Reihe Zwischenvorfälle es verhindert hatten. Lag nicht schon in dem Frieden reichlicher Keim zum künftigen Kriege? Aber wer sollte die Berbundeten

Decrea's bift. Shrift. 8. B.

angreifen? Der Raiser? ober bie katholischen Stans be? Ober beibe? — Nach abgewandter Turkenges fahr (s. oben S. 54.) gaben bie Wiedereinsegung bes Heriggs Ulrich von Wirtemberg, ber Wiedertäusers Krieg in Munster, und die Unternehmung des Kaissers gegen Tunis (s. oben S. 52.) der Ableiter vors bis erste genug; bis der dritte Krieg mit Franz I., der 1538 vergebens gesucht hatte, die Schmalkaldischen Verbündesten in sein Interesse zu ziehen, aber eben dadurch auch Carl'n notthigte, diese zu schonen, einen neuen Ausschub zur natürlichen Folge hatte.

Wenn die Wiedereinsehung des herzogs Ulrich von Burtemberg mit gewaffneter hand durch Philipp von heffen 1534 die Erbitterung vermehrte, so verstärtte sie dagegen nicht nur die protestantische Partel, der Ulrich anding, sondern gab ihr auch Ansehen. Reich der Wiedert dusfer in Munster 1534, unter Joh. von Leiden, die zur Eroberung der Stadt den 24. Juni 1535, eine nicht weniger merswürdige psochologische als politische Erscheisnung. — Erneuerung und Bergrößerung des Schmalkalder Bundes auf zehn Jahre, 10. Jul. 1536. Erst ieht ers hielt er durch die Bestimmung der Eruppen: Contingente eine festere Form, aber auch ein brohenderes Ansehn.

9. Auch nach bem wiederhergestellten Frieden mit 1538 Frankreich erklaren es die mancherlei Berlegenheiten und andere Entwurse des Kaisers zur Gnüge, wess halb Er nicht losschlagen konnte, ware es auch sein Bunsch gewesen; vielweniger aber noch die Verbundes ten, die nie anders als vertheidigungsweise verfahren wollten. Aber wachsen mußte die Spannung nicht nur durch mehrere kleine Zwischenverfälle: sondern auch weil durch die wirklichen Versuche zur Zusammenberusfung eines Concilii, das aber nicht einmal dem Kaisser, viel weniger den Protestanten Genüge thun konnste, das bisherige Palliativs Mittel des Friedens mißslicher wurde; und die beständigen Veschwerden der protestantischen Stünde über die Parteilichkeit des Reichs Rammergerichts gegen sie eine nie versiegende Quelle des Grolls bildeten.

Bersuche des Pabstes Paul III. seit 1536, ein Concidium nach seinem Sinne in einer Stadt Italiens zu versammeln. Durch sie ward in dem Gesandten des Kaissers, Bicetangler Held, dem Urbeber des beiligen Bundes zu Rürnberg, 10. Jun. 1538, der Mann nach Dentschland geführt, der redlich dazu half, das Fener anzublasen. — Einzelne Borfälle: Besehdungen des Herziges hein rich von Braunschweig durch die Verbung det n 1540, und Vertreibung aus seinem Lande 1542. — Bersuch des Schurfürsten herrmaun zu Soln zur Einführung der Resormation, der jedoch mit seiner Abstehung endigte 1543.

to, So war es also ein Zusammenfluß von Urfaschen, burch welche auf beiden Seiten die Spannung erhalten, und doch; troß einzelner Ausbrüche, ein allgemeiner Krieg verhindert ward. Die schwerste aller Fragen: welche politische Projekte in der Brust von Carl'n bei diesen Religionshandeln reisten, und wie sie reisten? ift von den größten Historikern so vers schieden beantwortet worden, daß man den Kaiser ents weder für den tiefsten Politiker aller Zeiten erklären; oder auch dieses Ungewisse in dem Mangel eines fes stem Plans bei ihm selber suchen muß; und diese legs

# 68 I. Per. I. Th. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfpft.

tere Deinung mochte wohl die mahrscheinlichfte fenn. Carl's V. Deutsche Politit ging aus feinen Begrif. fen von ber Raifermacht bervor. Eben weil biefe uns bestimmt waren, mußten es auch feine Plane fenn; und am unrichtigsten urtheilt man, wenn man eine gelne Meuferungen, Die ihm zuweilen, felbft auch wohl officiel, entfuhren, als Beweise fester Entwurfe ans fiebt. Erft feitbem in ben Schmalfalber Berbunbeten eine bewaffnete Opposition ibm gegens über ftand, hatten seine Ibeen eine festere Saltung; benn bieß erschien ihm als Rebellion. Aber wie lange dauerte es nicht wieder, ebe die Berbundeten eigents lich eine fol che Opposition bilbeten? - Gin ganglis der Umfturg ber Deutschen Berfaffung mar aber eine, bem gangen Zeitalter fo frembe, Ibee, bag fie fcmers lich bestimmt gefaßt werben konnte; - bergleichen reis fen nur in ben Beiten ber gefchriebenen Conftitutionen. Und ware fie gefaßt, wie mare fie ausgeführt? ' Do waren die Mittel? Nie war wohl die Deutsche Nas tion weniger zur Unterjochung reif; es waren noch die Beiten, wo auch ber Burger bas Schwerdt trug; und ftebende Becre feine Seffeln anlegen tonnten.

Neue Zwischenvorfalle durch den Kriegezug Carl's gegen Algier 1541; und barauf folgenden vierten Krieg
gegen Franz I. 1542—1544; nachdem der Reichabfchied zu Regensburg, 29. Jul. 1541, und nicht
weniger die aufs neue drobende Türkengefahr, noch
den Frieden erhielten.

1546 11. Endlicher Ausbruch bes Kriegs, ba burch ben Frieden zu Crefpy die Berbundeten isolirt waren;

wind die verweigerte Anerkennung des zu Trident erz bisinten Conciliums keinen Ausweg mehr übrig ließ. Richt aber der kegerischen Sekte, — wie gern der Pabst es auch so gewandt hatte, und im Bertrage mit Carl so gewandt zu haben glaubte; — sondern den Schmalkalbischen Berbündeten, als Frevlern gez gen kaiserliche Autorität, galt der Krieg. Leider! kränkelte aber dieser Bund an allen den Uebeln, wors an nur ein Bund kränkeln kann; und ehe noch die Rühlbergar Schlacht den einen, und die Treus losigkeit zu Halle den andern Chef desselben in die Gesangenschaft stürzten, ließ sich die Zertrümmes rung des Bundes mit großer Wahrscheinlichkeit vorz ausseleben.

Cublice Eröffnung des schon seit 1542 nach Tribent ausgeschriebenen Concilii am 13. Dec. 1545, deffen Form und erfte Beschlüsse schon die Annahme von Seiten der Protestanten unmöglich machten. — Ausbruch des Kriegs seit dem Regensburger Reichstage, Inli 1546. Achtserz klärung der beiden Haupter am 20. Juli. Planlose Juhrtung der Beiden Haupter am 20. Juli. Planlose Juhrtung des Kriegs in diesem Jahr; Erennung der Berbung deten. — Schlacht bei Mühlberg, und Gefangenschaft des Edurfärsten Johann Friedrich den 24. April 1547. — Nebertragung der Chur an den Herzog Morik von Sachsen. — Arglistige Gefangennehmung des Landsgrafen Philipp von Hesselsen in Halle den 19. Jun.

12. Nach biefer ganzlichen Zertrummerung bes Bundes ftand es ganz im Belieben des Kaifers, wels den Gebrauch er davon machen wollte. Aber auch jest waren es nicht Eroberungss, sondern Bereinis gungs: — d. i. nach dem Geifte jener Zeit — Concis

### 70 I. Der. I. Th. Gefd. b. fubl. Eur. Staateninft.

licnentwurfe, die ihn beschäftigten; und war nicht das Interim, womit ihm die Theologen die Sache vers darben, an und für sich eine nothwendige Maßregel? Nur Ein Entwurf — eine Frucht des herannahenden Alters — scheint jest erst in ihm aufgekeimt zu seyn; die beiden Kronen, die er trug, auf seinen Sohn übergehn zu sehen. Erblichkeit der Kaiserkrone blied dabei eine so entsernte Aussicht, daß sie kaum das nächste Motiv seyn konnte; wahrscheinlich war es die Ueberzeugung, daß in dieser Vereinigung die Macht des Hauses liege. Ein glückliches Geschick — was wäre unter Philipp II. aus Deutschland geworden? — vereitelte das unpolitische Projekt: aber für keinen Fehlgriff hat Carl härter gebüßt, da er die furchtbarste Erists seiner ganzen Regierung beschleunigte.

Reichstag zu Augsburg, und Publicirung bes Interim, ale Rorm bis zur kunftigen Entscheidung des Concilii, am 15. Mai 1548; und große barüber entstandene Bewegungen; die vielleicht mehr als alle andere den manulichen Seift der Nation bewiesen. Noch waren die Beiten, wo eine einzelne Stadt wie Magdeburg ber gangen Macht des Kaisers trogen konnte.

13. Wie wenig aber auch Carl eine Bernichtung ber Deutschen Berfassung wollte, so verstanden boch freilich die Stände unter kaiserlicher Autorität nicht gerade Alles das, was Er darunter verstand. Und doch hätten sie sich wohl darein gefügt, ware nicht Einer unter ihnen gewesen, den Carl nach langer Bekanntschaft doch zu wenig kannte, weil er wohl zu berechten wußte, was Politik, aber nicht was Chas

rafter vermag. Der fübne Entwurf von Morig, ers geugt burch bie Auftritte ju Salle, ging junachft aus die sem hervor; aber wenn ihn auch bas herz ges bahr, so leitete ihn doch ber Kopf. Ware auch bas Refultat weniger glanzend gewesen, nie konnte boch die Geschichte in ibm ben Mann verkennen, der sich über sein Zeitalter erhob. Sein Schwerdt verschaffte Deutschland mit Ginem Streich, mas alle Concilien ihm nicht batten verschaffen tonnen. Aber feine Berbindung mit Frankreich zeigte auch diefer Macht, wie sie bie Streitigkeiten zwischen bein Saupt und ben Gliebern bes Reichs fur fich nugen tonne. War auch Erhaltung ber Deutschen Freiheit Frankreichs Ins tereffe, fo fant man es bamit boch nicht im Widers fpruch, fich auf Roften bes Deutschen Reichs zu vers größern.

Entwurf bes Churfurften, burch einen Ueberfall ben Saifer jut Sicherung des Religionszustaudes und gut Befreiung feines Schwiegervaters Philipp gu nothigen; porbereitet burch bie ibm übertragene Ausführung ber Acht gegen bas folge Magbeburg. Belagerung und Capitulation ber Stadt, 5. Nov. 1551, - Geheime Berbindung mit Seinrich II. von Franfreich ju Griebes malbe ben 5. Det. 1551. Ausbruch und raicher Bang bes Rriegs, Mary bis Juli 1552, woburch jugleich bas Concilium gerfprengt wird. Der Raifer fiebt fic gum Daffaner Bertrage genothigt, 2. Aug. 1552. Bedingungen: 1. Befreiung ber gefangenen garften, unb Refitution Philipp's von Seffen. 2. Bollige Religionsfreibeit ber Protestanten, sowohl von Seiten bes Raifers als bet tetbolifden Stanbe. 3. Runftige Beftatignug auf einem binnen feche Monaten ju haltenben Reichstage, jebod

# 72 I. Der. I. Th. Gefch. b. fubl. Gur. Staatenfoft.

obne daß ibm etwas berogirt werden durfe. Enthielt alfo ber Paffaner Bertrag auch nur die Praliminarien, so ward doch ber Definitivfrieden baburch icon im voraus gesichert; boch sollte sein Urbeber ibn nicht mehr eroleben; ber schon im nachsten Jahre, im Rampf mit dem Briedensstörer Markgraf Albrecht von Eulmbach, bei Sievershausen ben 9. Jul. 1553 seinen Rob fand.

14. Indem aber Moriz den Paffauer Bertrag ohne feinen Berbundeten Heinrich II. geschloffen hatste, der unterdeß in Lothringen eingefallen war, setzte Frankreich den Krieg fort; und endigte ihn, da Carl mehr seinen Haß als die Alugheit zu Rathe zog, auf Kosten des Deutschen Reichs, zu bessen Beschützer es sich doch erklart hatte.

Einbruch heinrich's II. in Lothringen, und Befesung von Mes, Coul und Berbun, im April 1552; Feldgug von Sarl im herbst 1552, und vergebliche Belaserung von Mes, bas Franz von Guise glüdlich vertheidigt. Der Krieg dauert in den beiden nachsten Jahren sowohl an den Grenzen der Niederlande, als in Italien fort, (wo sich Siena in französischen Schus begeben hatte, zuleht sich aber den 21. April 1555 dem Kaiser
ergeben mußte;) doch ohne große Schlachten, wiewohl im
Ganzen glüdlich für Frankreich, die der fünsichtige Basfenstillstand zu Baucelles den 5. Febr. 1555 Frankreich
im Besit sowohl der in Lothringen als in Piemont eingenommenen Plätze ließ.

15. Sowohl dieser Arieg als andere Hinderniffe hatten die Haltung des Reichstags zum Abschluß des Religionsfriedens aufgeschoben, der endlich zu Augsburg sich versammelte. Erft nach einer Verhandlung von sechs Monaten — man empfand es, daß Morig 1555 nicht mehr lebte — kam der endliche Religion 82 21. friede zu Stande, der zwar beiden Parteien den Spt. Ruhestand sicherte, und die bis zum Passauer Beratrage eingezogenen geistlichen Guter ihren Besitzen ließ; aber auch in der Beschränkung auf die A. E. Berwandten, und in dem Reservato ecclesiastico, einen doppelten Keim zu künftigem Streit legte.

Das Reservatum ecclesiasticum betraf die Frage: ob die funftige Freiftellung der Religion fic nur auf die weltlichen, ober and auf die geistlichen Stande ausdehmen follte? welches lettere die Protestanten durchaus verlangten; aber die Catholiten weber zugeben wollten, noch auch fonnten.

16. Nach biesem Frieden führte Carl V. ben lange gefaßten Entschluß aus, ben Unbeständigkeit des Gluds und schwächliche Gesundheit zur Reise bracksten, seine Kronen niederzulegen; ohne seine Lieblings : Idee, ihre fortdauernde Bereinigung, ins Berk segen zu können. Sie wurden von jest an gestheilt, da die Spanische mit der Herrschaft der Niesderlande seinem einzigen Sohn Philipp II. zu Theil wurde; auf dem Kaiserthron ihm aber sein Bruder, der Römische König Ferdinand I., folgte.

tlebergabe der Niederlande und Spanischen Monarchie an Philipp II. zu Bruffel; jener den 25. Oct. 1555; der Spanischen Monarchie den 16. Jan. 1556. Die Niederles gung der Kaisertrone erfolgte erst am 27. Ang. 1556. — Carl starb zu St. Inst in Balladolib, wohin er sich zuruckzog, bereits den 21. Sept. 1558.

# 74 I. Der. I. Th. Gefd. b. fubl. Gur. Staatenfpft.

17. Um'Ende biefes Zeitraums hatte bie Refors mation ichon im Gangen ben Umfang erreicht, ben fie nachmals behalten follte. Die neue Lehre, nicht eine Religion ber Phantafie, fonbern bes Berftanbes, mußte viel leichter Eingang finden unter ben Bolfern bes Norben, als benen bes Guben; benn weit mehr als die Magregeln ber Regierungen entschied bier ber Charafter ber Nationen. Auch ihre politischen Folgen beschrankten fich baber nicht mehr bloß auf Deutschland, sondern verbreiteten sich über einen gro-Ben Theil von Europa. Aber wie wichtig fie auch fur ben innern Buftand jebes biefer Lanber fur Gegens wart und Bukunft mar, fo konnte fie boch noch bies ber nicht die Triebfeber ber allgemeinen Politik fenn, da die beiden rivalisirenden Hauptmachte des Contis nente barin übereinkamen, fie gu verwerfen. Die Wirfungen mußten fich aber von felber entwideln, baß a. in protestantischen wie in fatholischen Staaten Religion weit niehr bie Bafis ber Berfaffung marb. als fie es bisber gemefen mar; und bag'b. in ben protestantischen Staaten burch bie Aufhebung bes Rerus mit Rom, - auch in einigen burch Einziehung ber Rirchenguter - Die Macht ber Fursten Bumachs erhielt. — Aber was war dieß gegen die noch nicht ju berechnenden entfernten Folgen, welche ber neue Umfdwung erwarten ließ, ben fie bem menfclis den Geifte gegeben batte?

18. Für das Deutsche Reich war fie bereits und blieb fie freilich das Princip ber Spaltung; aber auch das des politischen Lebens. Sie hatte zwar in demselben keine eigentliche politische Revolution bes würft; — so lange die religidsen Ideen stets im Borsgrunde, die politischen nur im Hintergrunde standen, war dies nicht zu fürchten; — aber sie hatte die Fürsken zu Anstrengungen gendthigt, wodurch sie sich erst als Fürsten fühlten; und die einmal aufgeregte Kraft konnte bei der dauernden Spaltung nicht wieder ersters ben. Seitdem aber von nun an die Reformation die große Spannscher der Politis ward, mußte auch das Peutsche Reich weit mehr als wahrer Mittelpunkt des Europäischen Staatensystems betrachtet werden, weil der Bestand des Protestantismus in ihm als entscheis dend für das übrige Europa angesehen ward.

Am Ende dieses Zeitraums berrichte die protestantische Lebre in den sammtlichen Sachsichen, Brandenburgischen, Braunschweigischen, helfischen, Medlenburgischen, holsteinischen und einigen tleinern Staaten im Norden; im Schoben in der Pfalz, Baben und Wartemberg; so wie in den meisten bedeutenden Reichsstädten. — Die schon seit 1525 durch den Abendmahlestreit entstandene transige Spaltung zwischen den Protestanten selber konnte noch von keinen bedeutenden politischen Folgen sepn, so lange sich noch keiner der mächtigern Reichsstände zur reformirten Lehre bekannte.

19. Außer Deutschland war in den Nordisschen Reichen (f. unten), so wie in dem größern Theile der Schweiz und in Genf, die neue Lehre bereits herrschend geworden; in England lag sie noch im Rampfe; in Frankreich und den Niederlanden, so

wie in Bohmen, Ungarn und Polen, fand fie Eine gang, ohne daß ihre kunftigen Folgen sich noch berechenen ließen. Wo sie aber herrschend wurde, geschah es nicht ohne wichtige Modificationen nicht nur in ben Lehren, sondern auch in den außern Formen der Kirche.

In England Trennung vom Romifchen Stubl, abernicht von der alten Lebre, unter heinrich VIII.; ber Supremat der Kirche wird durch eine Parlamentsatte im Nov. 1534 auf den König übertragen. Unter Sonarb VI. 1547—1553 Einführung der protestantischen Lehre, jedoch mit Beibebaltung der bischoflichen hierarchie, als vom König abhängig. Die Biederherstellung der pabstlichen herrschaft unter Maria 1553—1558, ward balb durch Elisabeth vereitelt.

In Schottland Berbreitung ber reformirten Lebre, schon feit 1525, besonders nachmals durch Joh. Anox, ben Schiler Calvin's; aber noch im Kampfe mit der Resgierung und der Romischen hierarchie.

Leben des Schottischen Reformators Johann Knor, mit einem Abriffe der Schottischen Reformationsgeschichte von S. Thomas M'Erie überscht und in Auszug gebracht von D. J. G. Planck. 1817.

In der Schweiz Entstedung der Reformation, unabbangig von Luther, schon 1518 durch 3 wing li († 11. Oct. 1531 bei Cappel im Treffeu segen die Ratholiten,) in 3årich. Schnelle Verbreitung; bereits 1523 batten die Cantons Jurich, Bern, Basel, Sppenzell, Glarus und Schafbausen sie ganz oder größtentheils augenommen. Onrch den unglücklichen Abendmablisstreit, seit 1525, Trennung von den A. E. Verwicken, und Entstehung der reformirten Partei, die aber doch ihre volle Ausbildung erft:

In Genf burd Calvin 1535—1564 erhielt. Große, ftets fortbauernbe und felbft machfenbe Bichtigfeit Diefer Stadt für Enropa, als eines Centralpuntts religibjer,

politischer und wissenschaftlicher, Ibeen; und zugleich seit ihrer Befreiung von Savopen, und der Berjagung ihres Bischofs 1533, des praktischen Republikanismus. Ausbilsdung der reformirten Kirchenform und Rirchendisciplin. — Durch die auf Calvin's Betrieb 1539 gestiftete Universität wird Genf durch ihn und Beza für diese Consession die eine gige, wo französische Sprace herrschte.

20. Bu ben Folgen ber Reformation gebort wenn auch nicht junachst ihrem Ursprunge, boch ihrer praftifchen Birffamfeit nach, - bie mabrend berfels ben fich bilbende Gesellschaft Jelu. Der 3weck. Diefer Gefellschaft mar und blieb herrschaft über Die diffentliche Meinung; um als Stute bes Pabftthums (b. i. ber bochften pabftlichen Autoritat) bem Protes ftentismus (b. i. ber Freiheit ber Bernunft) entgegens zuwirken. Ohne 3meifel mar biefes am erften burch eine weit umfaffende gefellschaftliche Berbindung moglich. Alle Mittel mochten ihr vielleicht bazu recht fenn: aber welche Mittel anwenbbar waren, nuften bie Beitumftande beftimmen. Infofern mußte alfo bie Befellicaft mit bem Zeitalter fortgeben, und fich ausbilder und umbilden; aber, von ihrem hauptzweck gefesselt, konnte fie es nur bis auf einen gemiffen Buntt. Es lag in ihrer Ratur, bag fie einft entwes weber allmächtig werben, ober vernichtet wers ben mußte; bas Erfte, wenn fie ben Protestantismus vernichtete; bas Unbere, wenn ber Proteftantis mus (im obigen Ginn) ben Sieg errang; benn kein Kriede ober auch nur Baffenftillftand war bier gebent-

# 78 I. Per. I. Th. Gefd. b. fabl. Eur. Staatenfoft.

bar. Aber ebe fie ju Ginem jener Biele fam, batte fie eine große Laufbahn gurudzulegen. Darf alfo bie Lange und ber Umfang ihrer Thatigkeit befremben? Auch bie Ginmischung in bie Politik mar an fich nur Mittel zu jenem 3wedt; ein zwar nothwens biges, aber fur fie felbft gefährliches Mittel, weil Conflicte mit ben Regierungen unvermeiblich maren, fobald fie die Herrschaft über die Meinung verlor, ber auch bie Furften unterworfen find. Durch alle christlichen Lander, theils sichtbar, theils unfichtbar verbreitet, marb fie ein Band, bag bas Gange bes Europaifden Staatenfpftems umschlang; mirtfam nicht blok für bas Einzelne, sondern für bas Gange. Bas fie, und wie viel fie jedesmal wirfte, ift fcmer, oft unmöglich ju bestimmen; aber mie fie wirkte, ers giebt fich ber hauptfache nach aus ihrer Organis fation.

Stiftung der Gesellschaft durch ben ritterlichen Schwarmer Ignatius Lovola, zuerst als Privatverbindung 1534; vom Pabst Paul III. bestätigt 1540; und sehr erweitert 1543 und 1549. Schnelles Aufblüben, begünstigt durch den Geist des Zeitalters, troß mannigsaltigen Bisderstandes. Schon beim Tode des Stifters 1556 umfaßte sie das westliche Europa in 9 Provinzen; (1 in Portugal, 3 in Spanien, 1 in Frankreich, 2 in Deutschland und den Niederlanden, und 2 in Italien;) so wie durch die Missionen die andern Belttheile in 3 Provinzen, (Brasilien, Aethiopien und Indien). — Eigenthümliche dußere Formen: nicht als Orden von der Belt gerrennt, sondern als Sesellschaft sich ihr auschließend, ja selbst zum Theil mit ihr verschmolzen, ohne doch je sich in ihr verslieren zu können. Eollegien und Seminatien, aber keine

Albster; Orbenstleidung, aber teine Monchstleidung. Innere Organifation; in Anfebnug a. ber Regierung. Brincip, bes absolutesten Despotismus, und bes burdans blinden und leidenden Geborfams; unmittelbar fliegend aus bem 3med bes Inftitute. Ebef ber Gefellicaft ber Beneral (praspositus generalis), von Riemand abhängig als vom Babit: feine Refibens in Rom. Schon feit Laines (1558 - 1564) unumfdranttefter Gebieter, im alleinigen Befit ber gangen ausübenden, und bald auch - ungeachtet der General - und Provincialcongregationen - der gefengebenden Dacht, von dem Alles und an ben Alles tommt. Affiftenten - Provinciale - Reftoren; (Rathe, Bouverneurs und Untergouverneurs). Gelbft die Abbangigfeit som Pabft tounte nicht brudenb fepn, da Beiber Intereffe Eins mar; und die Art wie ju murten mar, ftets bem General überlaffen blieb. b. In Anfebnug ber Clafe fen ber Mitglieder: Rovigen - Scholaftiter unb Coadjutoren, (jene Bebulfen beim Unterricht, biefe bet der Geelforge) - Profeffen. Art ber Refrutirung und Grundfage; befonders in der großen Befdranfung ber Babl berjenigen Professen, ober eigentlichften Jesuiten, Die bas vierte Gelubbe, ber Dbediens gegen ben Dabit, geleiftet hatten; und aus benen allein die bobern Stellen be-Aber außer diefen noch eine Claffe ber fest murben. -Affilitten, ober gebeimen Befuiten ohne Uniform: aber nicht felten mit Sternen ober Bifcofemuben. c. hauptmittel ihrer Birtfamfeit; Miffionen - Beidto Ruble, besonders an Sofen; - Jugendunterricht in niedern und bobern Lehranftalten. Go umfaßte fie mit ber gegegenwartigen zugleich ftete bie funftige Generation. - Ein Inftitut, beffen 3med Unterbrudung aller freien Beiftesentwickelunglift, ift an fic bofe. Das Gute, was es fur Berbreitung bet Religion und einzelne Bif. fenicaften gethan bat, wird befbalb nicht verlannt: allein der politifde Siftoriter bat bes Guten leiber! am meniafen ju rübmen.

# 80 I. Per, I. Th. Gefch. b. fubl. Gur. Staatenfpft.

Die Geschichte bes Ordens, wie fie seyn follte, b. i. ans feinem Standpuntte gefast, bleibt noch immer ein Stoff für einen tunftigen historiter. Ereffliche Borerinnerungen bagu in bem Artifel: Jesuiten, Allg. Dentsiche Encytlopable B. XVII, im Anhang (von Spittler.
Auch besonders abgebruckt; Leipzig. 1817.).

Geschichte ber Jesuiten in Baiern, von Carl Zeins rich Ritter von Lang. Rurnberg. 1819. Ganz aus Archivalischen Nachrichten. Aber voran ein Allgemeiner Theil, die innere Organisation der Gesellschaft darftels lend. Eritisch und unparteilisch.

Unter ben großern Berten verbient Ermagnung:

Allgemeine Geschichte ber Jefuiten von bem Urfprunge ihres Ordens bis auf gegeumärtige Beit; von D. Ph. Wolff. 4 Bbe. 2te Ausgabe. Leipzig. 1803. Außerdem: Schröch Kirchengeschichte seit ber Res formation. B. III. ber ledte Abschitt. Sehr schähbar.

21. Die Politik erhielt in diesem Zeitraum im Ganzen ein ebleres Unsehen, wie klein sie auch manche mal im Einzelnen erscheint. Es waren größere und festere Zwecke, die man verfolgte; es waren eblete Motive, die dazu trieben; es leiteten sie, wenn auch nicht schlauere Köpfe als vorher, doch größere Chazraktere. Der Einfluß der Theologen, bei den Prostestanten fast noch größer als bei den Katholiken, war oft ein Uebel; allein nie trug er damals dazu bel, das Kriegsseuer anzublasen; dster aber die schon auselobernde Flamme zu dämpfen.

22. Die Staatswirthichaft machte, ungeach= tet ber großern Bedurfniffe, boch keine wefentliche Fortschritte. Reue Auflagen, nicht ohne Widerspruch

Digitized by Google

der Stände, und koftbare Anleihen in den reichen Handelsstädten, hlieben die Mittel, jene zu stillen. Keiner der Fürsten, keiner ihrer Rathe widmete ihr weitere Ausmerksamkeit, als gerade der Augenblick ersforderte. Wie ließ sich auch dergleichen erwarten, in einem Zeitpunkte, wo die Religion die allgemeine Ausmerksamkeit auf sich zog? Aber die, sest aus Amerika nach Spanien strömenden Schäse befestigten den Bahn, daß der Reichthum eines Landes von der Rasse seines Goldes oder Silbers abhange. Und doch ward Spanien nicht reich; und Carl V. blieb arm, wenn dersenige so heißt, der kast immer weniger hat, als er braucht.

23. Etwas größere Fortschritte machte die Kriegs. tunft. Der stets erneuerte Kampf zwischen Sarl und Franz, wenn auch keiner von beiden eigentlich großer Feldherr war, mußte doch nothwendig zu neuen Gins richtungen führen. Unter diesen steht die Errichtung eines regelmäßigen Fußvolks, das wahre Funz dament aller Kriegskunft, oben an. Aber die Les gionen von Franz waren doch mehr eine Miliz als stehende Truppen; und auch das surchtbare kaiserliche Fußvolk bestand aus Banden von Siknern, auf uns bestimmte Zeit gedungen. Wie verschieden waren beide nicht auch in Rüstung und Disciplin von der spätern Insanterie? Un höhere Taktik konnte aber nicht zu denken seyn, so lange bei den tiesen Stellungen alle L- tere Bewegungen ummöglich blieben.

#### III. Geschichte bes Colonialwesens in diesem Zeitraum.

Bu den oben G. 35. angeführten Soriften tommen bier noch besonders fur das Spanifde Amerika:

ANTON DE HERRERA, Decadas o historia general de los hechos de los Castellanos en las Islas y tierra firma nel mar Oceano, en quatro decadas desde el anno 1492. hasta el de 1531. Madrit. 1601. — Die beste Ausgabe mit Fortsehungen 1729. 5 Voll. fol.

Historia del nuevo Mundo da Juan Barriera Muñoz. en Madrid. 1793. 4. Rut ber er ft e Band ift erfchienen.

Saggio di storia Americana naturale, civile e sacra, de Regni e delle provincie Spagnole di terra firma nella America meridionale, dell' Abbate Filippo Salvador Gilii. Roma, 1780. 4 Voll. 8. — Der politische Abschitt genügt am menigsten.

Antonio DA Ulloa relacion historica del Viage a la America meridional 1748. 2 Voll. 4. Frangofico 1751. Die beste Beschreibung jener Provingen.

Die hauptquelle fur die innere Bermaltung biefer Lander find aber die Gefete und Berordnungen der Ronige, welche die Spanifche Regierung felber hat sammeln und befannt machen laffen:

Recopilacion de Leyes de los Reynos de los Indias; mandadas imprimir y publicar por la Magestad Catolica del Rey D. Carlos II. nuestro Sennor. Tercera Edicion en Madrid. Ao. 1774. IV Voll. fol. Die nach den Gegenstäns den sehr wohl geordnete Sammiung fängt an mit 1509, und geht bis jum Ansang der Regierung von Carl II. Der 4te Band enthält auch ein sehr vollständiges Inhaltes Berzeichnis.

- 英
- 1. Spanier und Portugiesen bleiben auch in dies seitraum die einzigen, welche jenseits des Oceans berrschen; und da sie so lange ohne Nebenbuhter blieben, besestigte sich eben dadurch am meisten der Anspruch auf ausschließenden Besitz der entdecksten Länder sowohl als Meere. Aber die Fortschritte von beiden sind sich sehr ungleich. Wenn das Portusgiesische Colonialsustem schon am Ende des vorigen Zeitraums fast vollendet dastand, so wurde dagegen das unermesliche Gebäude des Spanischen erst in dem gegenwärtigen aufgerichtet und eingerichtet.
- 2. Umfang ber Spanischen Befigungen auf bem Continent von Amerifa, durch die Eroberung von Mexico, (Neu Spanien), Peru, ber Tierra firma und Meu : Granada. Aber gwischen bem, was Spanische Besitzung bieß, und Spanische Bes figung war, blich noch ein großer Unterschied. fcon gebildeten, in Stadten und Fleden angeseffenen, Mericaner und Peruance fonnte man bald zu Unterthanen machen; aber welche herrschaft ließ fich über bie gabllofen Bolferschaften ausüben, bie ale Sager in ben ungeheuern Balbern und Gbenen umberirrten, wenn man fie nicht civilifirte, b. i. fie befehrte? So ward also von selbst in bem Innern jener Rans ter Spanische Obergewalt an tie Missionen gefnupft; und bas Rreug brang hier boch endlich meis ter vor, ale das Schwerdt; konnte es guch gleich nicht fo rafd vordringen.

### 84 1. Per. I. Eh. Befd. b. fubl. Gur. Staatenfpft.

Eroberung von Merico 1519—1521. burch Frang Tortes, bis gur Einnahme ber Sauptstadt nicht ohne heftigen Ramps. — Eroberung von Peru, Quito und Chili, versucht seit 1525, ausgesübrt 1529—1535 burch Frang Vidarro und seine Gefahrten und Bruder. Ersoberung von Lierra firma, besonders seit 1532, und von Reus Granada seit 1536. Mehrere andere Länder wurden in diesem Zeitraum zwar schon enthecht, aber noch nicht eingenommen.

3. Diefe eroberten Lander wurden Provingen bes Mutterlandes, und blieben es. Biel trug bagu allerdings bie Berfaffung bei, bie man ihnen gab; - und felten hatte mohl die Politit eine fchmes rere Aufgabe zu lofen; - aber hatte nicht, ber Das tionalgeift fie unterftugt, es mochte boch mobl Als les vergeblich gemefen fenn. Ihre Berfaffung bilbete fich zwar erft allmalig, aber boch nach ihrer gans gen Grundlage icon in Diefem Zeitraum aus. Diegewöhnlich copirte man, so weit es anging, bie Berfaffung bes Mutterftaats; aber freilich konnte jenfeits bes Oceans nicht Alles werben, wie es zu Saufe mar. hier ward bie gange Berwaltung einem bochs ften bloß vom Konige abhangigen Collegio, bem Rath von Indien (Consejo Real y supremo de Indias), in Madrit übertragen, (bem in Sandels. fachen ein handlungs und Gerichtshof (Audienzia real de la Contratacion) in Schilla unters geordnet mard); und eben badurch eine feftere Colonialpolitit, wie bei irgend einer andern Nation, gegrundet. Dort murben Bicefonige (Virreyes)

als Stellvertreter des Monarchen ernannt; für die Juftig aber wurden die Audiencias als hochfte inständische Tribundle, und zugleich zum Rath für die Bicelonige in Regierungssachen, errichtet; die Städte wählten sich ihre Cabildos, oder Municipalitäten.

Hauptgrundlagen der ganzen Berfassung, die Berordnungen von Carl V. (loyes nuevas) vom Jahr 1542. Errichtung des Raths von Indien schon 1511; allein
seine volle Ansbildung erhielt er erst 1542. Ernennung
zweier. Bicerbnige, zuerst in Mexico 1540, und in
Peru 1542; als Shefs der ganzen Sivil- und MilitarBerwaltung: benen alludlig mehrere Gobernadores
und Capitanes untergeordnet wurden. Errichtung zweier
Andiencias zu Mexico und Lima 1542, unter dem
Borsts der Bicerdnige, (jedoch ohne Stimme dei Justizfachen;) deren Zahl nachmals auf zehn, so wie der Bicetonige auf vier vermehrt ist. Bon den Audiencias als Gerichtshöfen sindet noch die Appellation an den Rath von
Judien statt.

4. Diese politischen Einrichtungen setzen auch bie Anlagen von Städten (Ciudades, Villas und Lugares) voraus. Iwar fand man beren schon in dem eigentlichen Mexico und Peru; nicht aber in den ans dern Kändern; und auch selbst dort nicht immer da, wo die neuen Herrscher ihrer bedurften. Die zuerst angelegten Pläze waren Häfen und Küstenstädte an den Ufern des Golfs von Mexico; und auch bald an des nen des stillen Oceans, Erst später und allmälig ents standen die Orte im Innern.

Die Stadte an den Ruften, - anfangs gewöhnlich ans einer Rirche und einigen Sanfern bestehend - waren gu:

# 86 I. Der. I. Th. Gefch. b. fubl. Gur. Staatenfift.

gleich Hafen und Befahungsplate. Die erste war Eumana, gestiftet 1520, auf welche die wichtigen Hafen Porto Bello und Carthagena seit 1532, Balencia 1555, Caraccas 1567, und früher schon Bera Erux, die erste Niederlassung in Mexico, folgten. Un der Küste des stillen Oceans in Mexico Acapulco, in Darien Panama; in Peru Lima 1535, und in Edili Conception 1550; auch der erste, wiewohl mißlungene, Versuch zur Anlage von Buenos Apres am. Plata = Strom bereits 1535. Die Städte im Innern bildeten sich meistens da, wo vorder Bergwerte angelegt waren. — Die später sich dildenden Missionen bestehen in kleinen Ortschaften längs den Ufern der Haupt = und Rebenströme, in den unermesslichen Ebenen des Innern, aus bekehrten Indianern unter der Aussschlichen efrichtet.

5. Aber noch fester als die politischen Bande was ren die, welche die Religion zwischen dem Mutters lande und den Colonieen hier knupfte. Indem das Christenthum mit seinem ganzen außern Apparat, der Hierarchie, den Klöstern, und bald auch der Insquisition, — aber auch mit der daran geknüpften wissenschaftlichen Cultur und den dazu gehörigen Institusten — dahin übertragen ward, bildete sich hier mit dem politischen zugleich ein kirchlicher Staat, der ganz den Königen, nicht den Pabsten, untergeordnet ward; und den Untergang der Cultur, und mit ihr des Nationalgeistes der einheimischen Bolker, zur nastürlichen Folge hatte.

Beschräntung ber pabstlichen Macht auf bie blofe Bestätigung ber f. Ernennungen zu den geistlichen Stellen; burch die von Alexander VI. und Inline II. gegebenen Privilegien; (Patronazgo Roal). — Etrichtung der Erge

bisthumer, querft ju Merico und Lima, (ju benen noch nachmals bie ju Caraccas, Santa ge bi Bogota unb Guatimala, tamen); und Bistbumer, fammtlich mit, ibren Capitelu. - Abtheilung ber niebern Geiftliche feit ober Pfarrer in Euras, in ben Spanifden, Doc= trineras in den Indifden Orten, und Miffioneras bei ben Bilben. - Die Errichtung ber Rlofter lag foon in bem urfprunglichen 3med ber Betehrung ber Inbianer, ba diefe guerft ben Bettelorden, (erft fpater auch ben Jefuiten), überlaffen mar. Bie mußten nicht biefe, baburd unentbehrliche, Inftitute in fo reiden Landern gebeiben, wo bie, (feit 1570 burch Philipp II. eingeführte,) Inquifition eine viel ftrengere Ideensperre erhalten tounte, als bieffeit bes Oceans? -Errichtung ber Universitaten in Merico und Lime 1551.

6. So bildeten fich also vollig in jenen Landern Die Formen Europaischer Staaten. Aber die Daffe bes Bolles fonnte fich, wegen ber Berfchiebenheit ber Abstammung, doch nie zu Giner Nation bilben: und an biefen phyfifchen Unterschied fnupften fich von felbft febr wichtige politische Berfchiedenheiten. die Beifen herrschten, so erschien alles, mas farbigt war, (pardoz), gegen fie in einem tiefen Abftande: nicht nur bie Indianer felbft, wie febr auch die Gefete fich ihrer angenommen, und ihre perfonliche Freiheit ihnen gefichert hatten; fondern auch bie Mittelarten, die aus der Mischung mit ihnen entfanten waren, (Mestizen, Terzerones unb Quarterones;) wozy burch den Afritanischen Sclas venhandel die Meger kamen; aus beren Dischung mit den Europäern wieder eine andere gablreiche Zwis schenart, Die der Mulatten, entstand. Diese verschiedenen Claffen trieben auch fast ausschließend verfciebene Beschäftigungen; und so bilbete fich bier eine wahre Cafteneintheilung; bei der man die Beis Ben als eine Art Abel betrachten konnte, ber aber wieder in die einheimischen Kamilien (Creolen), und bie neuen Ankommlinge (Chapetons) fich theilte. Unter ben Creolen vollige Gleichheit, ohne alle Spur von Abel. Aber Ausschließung berfelben von allen Regierungeftellen, nur an Guropaer, bie fich aber nicht anfiedeln burfen, gegeben; (ber Caaine funftiger Revolutionen!) Glucklicherweise empfand Spanien balb bas Bedürfnig, bie Ginwanderungen aus bem Mutterlande (benn andere blieben ganglich verboten,) unter eine ftrenge Polizei gu ftellen, ber es die Erhaltung ber Abhangigkeit feiner Colonieen nicht am wenigsten zu verbanken baben mag.

Bieberholte Berordnungen der Spanischen Regierung gum Besten der Indianer, (die jedoch der Unmenschlichteit der ersten Eroderer wenig Einhalt thun konnten;) bestonders die vom Jahr 1542, wodurch das schon vorhet eingeführte System der Leben (Encomiendas, Respartimientos,) mehr beschändt wurde. Sicherheit der personlichen Freiheit der Indianer; Bestimmung der Lebndienste (Mitas) und Eribute; Wohnungen in eigenen Ortschaften unter eigenen Beamten (Caciquen) aus ihrer Mitte.

B. DR LAS CASAS Relacion de la Destruycion de las Indias 1552. Die berühmte Schilderung ber Granfamteiten ber erften Eroberer. — Die Gefehe jum Beften ber Indianer füllen in den Loyes fast ein ganges Buch (l. VI.)

ans. Reine andere Regierung bat fo viel fur die Einges bornen gethan als die Spanische.

7. Die Benutzung dieser Länder vlieb allerdings fast bloß auf das Aufsuchen von edlen Metallen besichtenkt, wovon der Reichthum, besonders an Silber, alle Erwartung überstieg. Zwar waren sie nicht mins der reich an andern Produkten, aber so lange der Gesbrauch der Cochenille und des Indigo zum Färben, des Cacao, des Tabacks, und der Chinarinde, in Europa entweder noch nicht bekannt, oder doch wenig eingeführt war, konnten diese keine wichtige Gegensstände des Handels senn. Das Aussuchen von jenen ward Privatpersonen überlassen gegen eine der Krone zu entrichtende Abgabe, wodurch die vielen Ansiedes leien im Innern entstanden; aber die Einführung eis nes kunstmäßigen Bergbaues geschah erst sehr langsam.

Entbedung ber reichen Gruben von Zacotecas in Merico 1532, und Potost in Peru 1545; seit welcher man im Durchschnitt eine jährliche allgemeine Ansbeute von 30 Millionen Piaster rechnet, wovon etwa die Halfte nach Eustopa geht. Die dem Könige bestimmte Abgabe mußte von 20 p. C. allmälig auf 5 p. C. berabgeseht werden; und dennoch blieb in den reichsten Ländern der Erde die Anlage von Bergwerten ein solches Glüdsspiel, daß bei weitem die meisten dabei zu Grunde gingen.

8. Diefe Arbeiten in ben Bergwerken und ben wenigen angelegten Pflanzungen waren es, bie, zur Schonung ber bazu unfähigen Indianer, zur Einführung ber Reger aus Afrika führten, und bem greuels

### 90 I. Per. I. Th. Befch. b. fubl. Eur. Staatenfpft.

vollen Sclavenhandel — hauptsächlich auf den Borschlag von Las Casas — sein Daseyn gaben. Zwar trieben die Spanier ihn nie selbst; aber die Regierung ichloß einen Pacht = Contrakt (Assiento) zur Einsführung einer bestimmten Anzahl von Sclaven mit Fremden, welche der Gewinn dazu reizte.

Der Sclavenhandel der Enropder ging bervor aus den Entdeckningen und Eroberungen der Portugiesen an den Russien von Afrika, und ward von ihnen schon vor der Entdeckung Amerikas getrieben. Auch kamen schon vor Las Cassas Borschlage Reger nach Westindien: allein ihm zu Folge ward 1517 dieser Handel regelmäßig eingerichtet; indem Carl V. seinem Gunstling la Brosa das Monopol zu jährslich 4000 Sclaven ertheilte, das dieser an die Genueser verkauste. Diese erhielten sie aber von den Portugiesen, in deren Handen eigentlich der Handel war, wiewohl gesgen das Ende dieses Zeitraums sich auch schon Engländer dazu drängten.

M. C. Sprengel vom Ursprunge bes Sclavenhandels 1779. 8. Bollftandige biftorisch : phisosophische Darftellung aller Beraus berungen des Regersclavenhandels, von deffen Ursprunge an dis zu seiner ganzlichen Ausbedung, von Alb. Sune, D. d. Phil. 2 Theile. Gottingen. 1820. Der erste Theil enthält die Geschichte der Entstehung und des Bachsthums, der zweite der Abschaffung des Regerhandels. Das beste Wert über den Gegenstand, mit Fleiß und Ordnung beardeitet.

9. Indem die Spanischen Colonieen auf diese Art vorzugsweise Bergwerkscolonieen wurden, lag schon barin die Beranlassung zu dem Sandelszumange, den man ihnen auflegte. Wie hatte man, ohne inconsequent zu sepn, Fremden hier ben freien

Berkehr verstatten können? Ramen auch die eigentlis lichen Handelsvortheile mit in Betrachtung, so blies ben sie doch etwas sehr Untergeordnetes; der Haupts zweck war, die baaren Schäge jener Länder nach Spasnien, und nur dahin, zu bringen. Auch in Spasnien mochte man es wohl einschen, daß das Ausblüsden der Colonicen dadurch keineswegs gefördert ward; aber Ausblühen der Colonicen, im gewöhnlichen Sinsne, sollte auch gar nicht der Zweck seyn. — So wie aber die Colonieen ihre Schäge allein Spanien liesern sollten, so wollte Spanien ihnen auch allein ihre Eusropässchen Bedürfnisse liesern.

Einrichtung bes hanbels. Beschrintung in Spanien auf den einzigen hafen Sevilla. Ichtliches Auslaufen zweier Geschwader, der Galeonen von etwa 12, der Flotte von etwa 15 großen Schiffen. Zene, bes stimmt für Sudamerisa, gingen nach Portobello; diese, bestimmt für Merico, nach Vera Erur. Große Messen in jenen Städten. Spanien aberließ seinen Colonialbandel zwar keiner Gesellschaft; aber mußte er bei diesen Beschräntungen nicht dennoch von selbst das Monopol weuiger reicher häuser werden?

10. Die Herischaft ber Portugiesen in Offins bien bauerte in diesem Zeitraum unter den beiden Konigen Emanuel dem Großen († 1521) und Johann III. († 1557) nicht nur fort, sondern ward noch vers größert; noch mehr aber der Umsang ihres Handels. Es war die Politik dieser Fürsten, die Vicekonige wes nigstens alle drei Jahre zu verändern; ob zum Wors theil oder Schaden ihrer Besitzungen, ist schwer zu entscheiden. Hatte nur in Indien selber jemals Friede

## 92 I. Per. I. Th. Gefd. b. fubl. Gur. Staatenfpft.

werben konnen! Aber bieß war unmöglich; ba bie Mohren, (Muhamedaner, hauptfächlich Araber), sich aus bem Besit bes Indischen Zwischenhandels burchaus nicht verdrängen laffen wollten.

Festsehung der Portugiesen auf Ceplon seit 1518, bes sonders zu Columbo und Point Gales. Monopol bes Simmthandels. — Nur die Rusten der Insel gehörten ihnen aber wirklich. Ginnahme von Diu 1535; Festsehung in Camboja; und, von den Moluden ans, Berbreitung nach Sumatra, Java, Celebes, und Bornes. Waren auch nicht allenthalben feste Niederlassungen, so bes suchen sie boch die dortigen Martte.

ti. Borzüglich waren es jedoch die bereits anges knupfte Berbindung mit China, und der erdffnete Zutritt in Japan, die den Umfang ihres Handels vergrößerten. Wesentlich trugen dazu die von den Jestuiten gleich bei ihrer Stiftung, sobald Johann III. sie in sein Reich aufnahm, übernommenen Wissionen nach Asien bei, und der Name von Xaver, dem Apostel von Indien, darf auch in einer allgemeinen Geschichte nicht unerwähnt bleiben.

Erfte Berfuche jur Antnupfung einer Berbindung mit Shina burch den Sefandten Eh. Pereira bereits 1517. Wahrscheinliche Niederlassung zu Liampo, (Ningopo?) jedoch noch obne bleibenden Erfolg. — Befanntschaft mit Japan seit 1542; Mission von Xaver mit großem Erfolge verbunden; Einrichtung eines regelmäßigen und bocht gewinnreichen Handels für Portugal.

12. Das ftolze Gebaube ber portugiefischen herrsichaft in Indien ftand also in biefem Zeitraum gang

vollendet da. Wenige kunne und geniale Menschen hatten es geschaffen; nicht bloße Gewalt, sondern moralische Stügen, Heldengeist und Patriotismus, mußten es halten. Da diese nicht plöglich verschwins den konnten, war auch kein plöglicher Sturz von jes nem zu erwarten; aber das allmälige Verschwinden bereitete auch diesen Sturz desto sicherer vor; den als dann die folgen de Periode, sobald äußere Stürme hinzukamen, so furchtbar beschleunigte.

13. Auch in Brafilien erweiterten fich in bies fem Zeitraum bie Befigungen ber Portugiefen. Gin gunftiges Geschick verhinderte es, bag man bier noch feine Schape von Gold und Ebelfteinen entbeckte: und eben deshalb feine Aufmerkfamkeit einigermaßen auf eigentlichen Unbau richtete. Die veranderten Gins richtungen ber Krone erweiterten biefen in einem ges wiffen Grabe, wenn er gleich noch immer nur auf eis nen Theil ber Rufte, hauptfachlich ber norblichen Balf. te, beschrankt blieb. Die Fortschritte, bie man bier machte, wirkten aber auch nothwendig auf die Niebers laffungen an ber Rufte von Afrifa, in Congo und Buinea, jurud, ba bas Bedurfnig ber Regerfelas ven in gleichem Berhaltniffe machsen mußte; weil bie Brafilianer, - wenn auch noch nicht für frei erflart, - boch fcwer zu bezwingen, und noch weniger gur Arbeit zu gebrauchen waren.

Seit 1525 Einführung eines nenen Spftems burch R. Johann III., indem große Strice Landes lange ber Rufte bis 50 Legas landeinwarts einzelnen Familien ober

### 94 I. Der. I. Th. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfpft.

Berfonen von der Krone zu Manns : Leben gegeben wurden, mit faft umumfdrantter Berricaft, auch uber bie Ginge. bobrnen; welche Die Befiger bemnachft aubauen liegen. Diefem Bege 1539-1549 Entftehung der Capitanias von St. Bicente, Efpirito Santo, bos 3lbeos, Das ranham, Portofeguro und Pernambucco mit ibren Stadten; und befonders Babia mit der bamali. gen hauptstadt St. Salvabor als Mittelpuntt bes Bangen; 1549. In demfelben Jahre Sendung bes erften Stattbalters Thomas von Sufa, begleitet von fechs Jefuiten, als Miffionaren. Beforantung ber Dacht ber Befiger ju Gunften ber Krone; und mehr planmabige Colonifation. Außer ben einbeimifchen Probutten, bauptfacito dem Farbeholz, ward foon bamals bas von Dabeira babin verpflangte Buderrobr gebaut. - Auf gleiche Beife wie Spanien behielt fich auch Portugal den Alleinbandel vor, der durch eine, jabrlich im Darg abgefandte, Rlotte betrieben marb. - Graufame Bebandlung ber Indianer, bie, mo man tounte, ju Sclaven gemacht murben : und daber beständiger Kriegezustand mit ihnen.

History of Brasil by Rob, Southex. 1810. P. I. II. Ein mit Gründlichfeit und Unparteilichfeit geschriebenes Wert. Histoire du Bresil, depuis sa déconverte en 1500 jusqu'en 1810 par Mr. Alphonse De Beauchamp. III Voll. Paris. 1815. Brauchbar als historische Uebersicht.

14. Wenn gleich Spanier und Portugiesen noch keine andere machtige Rivale in Europa fanden, — benn einzelne Entdeckungsversuche von Britten und Franzosen blieben noch ohne Folgen; so entstand doch ein Zwist unter ihnen selber über die so wichtigen Molucken, deren Lage, im Verhaltniß gegen die pabstliche Demarcationslinie, ungewiß war. Er führte zu der ersten Umschiffung der Erde, die zwar

nicht den Streit über die Molucken beendigte, aber durch ihre Folgen für Geographie und Schifffahrt hochft wichtig wurde.

Reise bes Portugiesen Ferd. Magelbaens, ber, beleidigt, in Spanische Dienste trat; 1519—1522. Entobectung ber nach ibm genannten Durchfabrt in Sudameer, und also eines neuen Begs nach Ostindien. Entobectung der Philippinen, wo Magelbaens selber ersschlagen ward 1521. Aber sein Hauptschiff (die Bitoria) kam nach Sevilla zuruck. — Beilegung des Streits über die Woluden durch einen Vergleich 1529. Earl V. verstaufte seine Ansprüche an Portugal für 350,000 Ducaten.

PIGATETTA (eines Begleiters von Magelbaens) Primo viaggio intorno al globo terracqueo. Buerst vollstans dig berausgegeben von C. Amoretti. Milano. 1800.

### Dritter Zeitraum.

von 1556 bis 1618.

#### Allgemeine Sauptwerfe:

J. A. THUANI historiarum sui temporis L. CXXXVIII. ab a. D. 1543. usque ad a. 1607. — Die beste Ansgabe Londini. 1703. 7 Voll. fol. — Als all gemeine Geschichte fündigt ber Berfasser sein Meisterwert gleich aufangs sele ber ansbrucklich an.

Fn. Ch. Khevenhüllen Annales Ferdinandei, von 1578 bis 1637. Leipzig. 1716—1726. 12 Voll. fol. — 3war obne alle funftliche Form, aber durch den Reichthum der Materialien, und den Posten des Berf., der ? Gesandter zu Madrit war, gleich wichtig. — Auszug daraus von Runde; Leipzig. 1778. 4 Th. 8. Er geht bis 1594.

# 96 I. Per. I. Th. Gefch, b. fubl. Gur. Staatenfpft.

1. Der Zeitraum von Elisabeth und Philipp, von Wilhelm von Dranien und Beinrich IV. weckt schon durch diese Namen Erinnerungen, die zus gleich im voraus seinen Charakter im Allgemeinen beststimmen; als dessenigen, wo die Reformation die Haupttriebkeder der Europäischen Policik wurde. Bas ließ sich auch anders erwarten, als gerade in dem Zeitpunkt, da ihr Sieg immer entscheidender wurde, Philipp gegen sie in offner Fehde die Inquisistion, die Jesuiten in geheimer gegen sie die Cabis nette bewassneten?

Der große Einfluß ber Jesuiten anf bie Cabinette, besonders als Beichtväter, verbreitete sich bereits in diesem Zeitraum über die meisten Länder von Europa; ba fie in Portugal unter Sebastian berrichten; in Spanien an Philipp II., in Frankreich nach langem und heftigen Widerstande au Catharina von Medicis und den Guisen, in Deutschland an Albrecht V. von Baiern u. a. machtige Beschützer fanden; und nicht weniger im Norden (f. unsten) thätig waren.

2. Dazu kam, daß mit der baldigen Auflösung des Tridentinischen Concilii alle die alten Trausme von einer Vereinigung auf diesem Wege von selbst verschwanden. Aber die Schlüsse besselben machten nicht nur die Religions Spaltung unbeildar; sondern waren auch von der Art, daß die meisten katholischen Staaten sie theils gar nicht, wie Frankreich, theils nur mit Restrictionen annehmen wollten, da sie für die weltliche und bischösliche Macht gleich nachtheilig waren.

Gán3:

Sanzliche Auflösung des Eridentinischen Concilii, das, nach seiner Zersprengung, sich Jan. 1562 wieder versammelt batte, 4. Dec. 1563. Seine Schüffe belegten 1. Alle diejenigen mit dem Anathema, die die nyterscheidenden Lehren der Römischen Kirche verswarfen. 2. Sie räumten der geistlichen Macht Bieles zum Rachtbeil der weltlichen ein. 3. Sie stellten die dischsische Wärde nicht als von Gott eingesett, sondern als der pabstlichen gänzlich untergeordnet dar. — Alle Gesahr das von für sich schien also der Römische Dof abgeleitet zu haben; als ihm ein Monch durch die Geschichte dessselben, lange nach seiner Beendigung, eine der tiefsten Wonben schlug.

Historia del Concilio Tridentino di Pietro Soave, Polano, (Paolo Sanpi) 1619. 4. und feitdem ofter; besons dere die frangosische Uebersegung von François de Coumares, Londr. 1736. Il Voll. fol.

- 3. Aus bem Gange aber, ten die Reformation genommen hatte, entwickelte fich leider! eine Saupts idee, die als Grundlage ber praftischen Politik von bochfter Wichtigfeit murbe. Ihre Gegner faben in ibren Unbangern Feinde des Staats: und Reger und Rebellen murden ihnen gleichbedeutenbe Borte; ihre Freunde faben in ihren Gegnern Bertheibiger ber Tyranuci; und fo bildete fich ber Glaus be: "bag bie alte Religion bas Bollwerk ber unums "forankten Furftenmacht, Die neue Lehre bas Vanier "ber Freiheit fen." Ein eitler Wahn, infofern von ber Lebre als' folcher bie Rebe mar, und burch fpas tere Erfahrungen überfluffig widerlegt; aber nicht obne Grund, fo lange religibfe Parteien noch gezwungen wurden, auch politische Patteien zu werben. Deeren's bift. Chrift. 8. B. ß

98 I. Der. I. Th. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfuft.

wer war es, ber sie dazu zwang, und warum zwang man sie dazu?

- 4. Diese Ibeen bilbeten und befestigten sich am meisten badurch, daß in diesem Zeitraum, nicht wie in dem vorigen, Spanien und Frankreich (welches letzetere durch seine innern Unruhen und Sturme zu sehr mit sich selber beschäftigt war,) sondern Spanien und England die rivalisirenden Hauptstaaten wurden; zwei Mächte, nicht bloß etwa verschiedener Religion, sondern jenes recht eigentlich Vertheidiger des Castholicismus, so wie dieses des Protestantismus; beide ihre politische Existenz auf Religion gründend; und beide unter Herrschern, die gleich große Lust hatzten auch im Austlande zu dirigiren. Elisabeth's auswärtige Politik hatte vor der von Philipp wenig mehr voraus, als daß sie behutsamer war.
- 5. Eine andere wichtige Verschiedenheit des gegens wärtigen Zeitraums von dem vorigen liegt in der Trens nung der Spanischen und der Deutschen Kaiserfrone. Die Kraft des Habsburgischen Hauses wurde schon an sich dadurch geschwächt; sie wirfte aber um so viel mehr, da der persönliche Charafter der Regenten der direichischen Linic sie eine andere Politis als die von Philipp II. ergreisen machte; und mit der Erhaltung der Ruhe in Deutschland auch den Ausbruch eines allgemeinen Kriegs verhinderte.

Innere Berbaltniffe ibes Deftreichischen Sanfes gn ber Spanifchen Linie; feit dem Cobe Ferdinand's 1564 noch

C. 1, Enifi. d. Rep. d. verein. Nieberl. - 1609. 99

burd eine Theilung geschwächt. Entstebung ber Deftreidifden und Stepermartifden Linie.

6. Eigentlicher Centralpunkt der praktischen Politik wurde aber die in den Niederlanden auszgebrochene Insurrektion, da außer Spanien auch allmätig England und Frankreich durch sie beschäftigt wurden. Außer ihr erfordern es aber auch die großen innern, durch die Reformation in dieser Periode in den meisten übrigen Landern Europas bewirkten Gahzrungen, und ihre Resultate, welche die kunftige Gestalt der Hauptstaaten Europas größtentheils bes kinumten, einen Blick auf sie zu werfen.

I. Geschichte ber Enrstehung ber Republik ber vereinigs ten Niederlande, und ihrer nachsten Folgen für Eus ropa; von ihrem Ansange bis zum zwölfjähs rigen Waffenstillstande 1609.

Die Geschichtschreiber ber Revolution ber Mieberlande zerfallen in zwei Claffen; die catholischen ober Spanisch gestunten, und bie Protestanten. Unter benen ber erften febt oben an:

Historia dolla guerra di Fiandra, descritta del Cardinal, BENTIVOGLIO; in tre parti, 4. in Venezia, 1670. Roch fmmer bas erfte Wert über ben Gegenstand. Es geht bis jum zwolfichrigen Baffenftillstande.

FABIANI STRADAR de bello Belgico decadar dene ab ex-

#### 100 I. Der. I. Th. Gefd. b. fubl. Eur. Stagtenfuft.

Farnes, principis, Francoluxti. 1661, 4. Baft bloß Rriegso gefcichte.

Unter benen von ber andern Seite, außer der allgemeis nen Seschichte der Republik der B. R. von Waagenaar, und dessen Abkurgung von Tone (Hallische Allg. Belth. B. 34. 35.) besonders

- Em. Meteren Riederlandische Siftorien bom Anfang des Ariegs bis 1611. Arnheim, 1611, fol.
- Pan der Vynkt Geschichte der vereinigten Riederlande von ihrem Ursprunge im Jahr 1569 am bis zum Bestphälischen Frieden; Jürich. 1793. B. I. II. III. 8. Bon dem französischen Originale: Troubles des Pays-bas, sollen nur sechs Exemplare ins Publisum gesommen senn. Der Berfasser, Mitglied bes Staatsraths von Flandern, hatte Jutritt zu den Archiven; man hätte, diesem zufolge, wohl mehr Neues erwarten dursen; wenn man es ihm auch gern verzeiht, daß er nicht zu den großen Geschichtschreibern gebort.
- Gefdichte des Abfalls der vereinigten Riebers lande von der Spauischen Regierung von gr.; Schiller. Leipzig. 1788. 8. Bebt nur bis zu Alba's Ametunft. (Fortgesett bis 1609 burch C. Curth. 3 B. 1809.) Große Geifter füblen es zuerft selbst, in welchem Gebiet sie einheimisch sind.
- 1. Aus ber Staatsumwälzung ber Niederlande ging eine Republik hervor. Aber die ganze Ansicht biefer Begebenheit wurde verrückt fenn, wenn man diese Folge für den Zweck ansehen wollte. Erhalstung ihrer alten Rechte gegen einzuführende Neuerunsgen, war der ganze Zweck der Insurgenten; sie wursden endlich nur Republikaner, weil sie keinen für sie passenden Herrn kinden konnten.

# C. 1. Entft. b. Rep. d. verein. Mieberl. - 1609. 101

- 2. Wenn man sich also huten muß, in jene Bes gebenheit die Ideen unfrer Zeit hineinzutragen, so ers giebt sich auch baraus, daß durch sie gar keine neue politische Idee sofort in Unibut gesetz, am wentgssten aber eine republikanische Gährung in Europa erzeugt werden konnte. Eben deshalb also konnten auch die politischen Folgen berselben sich erst allmälig ents wickeln; wurden aber dafür auch desto umfassender und dauerhafter.
- 3. Umfang und Unficht ber bamaligen Nieberlanbe; meift icon von bem Bergoglich Burgunbischen Haufe an das Dabeburgische durch die Heirath Maxis milian's von Defircich mit Maria, ber Erbtochter 1477 Carl's bes Rubnen, gefommen; jeboch erft unter Carl V. fo arrondirt, bag bie fammtlichen Belgischen fowohl als Batavischen Provinzen, febschu an ber Bahl, ihm gehorchten. Bilbeten fie gleich unter einem gemeinschaftlichen Oberherrn jest Ginen Staat, fo war biefer boch aus eben fo vielen einzelnen Staaten, bes ren jeder feine Stande und feine Berfaffung, mans. che auch ihren Statthalter hatten, zusommengesett. Doch maren allgemeine Berfammlungen ber Stande aller Provingen nicht ungewähnlich; und bei ber Abwesenheit bes Fürften, feit bem Befig bes Gpanischen Throns, pflegte ein Dberftatthalter beffen. Stelle zu vertreten, bem brei bobe Collegien, ber Staatgrath, Geheime (Juffig) Rath und Sie nangrath zur Seite ftanden. Gin allgemeines Appele. lationstribunal bilbete ber bobe Rath zu Decheln.

#### 102 I. Der. I. Th. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfoft.

Die 17 Provinzen waren: 4 herzogthumer: Brabant, Limburg, Luremburg, Gelbern; 7 Graficaften: Flandern, Artois, hainault, holland, Beeland, Namur, Butpben; 1 Wartgraftbum: Antwerpen; 5 herricaften: Mecheln, Friesland, Utrecht, Groningen, Overpfiel. — Cambran und Franche Comto wurden als abgesondert betrachtet.

- 4. Wenn aber ben Fürsten hier die ständischen Formen beschränkten, so beschränkte ihn noch weit stärster ber Geist des Volks. In seiner Versassung sah es sein Glück; und darin lag seine Kraft. Das Ges fühl des hohen Wohlstandes und Reichthums, die Frucht des alten Handels der Belgischen Städte, unter dem Schuß jener Verfassung erworden, machte sie ihm theuer. Es gab kamn ein Bolk leichter zu resgieren, wenn wan seine Rechte unangetastet ließ; aberauch hartnäckiger zum Widerstande, wenn man seine Heiligthum angriff.
  - 5. Lage ber Provinzen beim Regierungsantrite Philipp's II. Den Kein zu ben künftigen Stürsmen hatte hier schon lange die Reformation gelegt, die in einem Lande, wo es der durch Reichthum und Geburt unabhängigen Menschen, so viele gab, jedoch was für die Folge entscheidend war weit mehr in den Batavischen als den Belgischen Provinzen, eis nen großen Eingang gefunden hatte. Nur der Wies deraus bruch des Kriegs mit Frankreich, der Philipp's Ausenthalt in den Niederlanden verlängerte, erhielt wahrscheinlich hier die Ruhe; allein der Friede

C. 1. Enift. d. Rep. d. verein. Miederl. - 1609. 103

gu Chateau Cambresis, ber ihn endigte, mar auch der Borbote des Sturms.

Brud bes Baffenflillftandes von Bancelles (f. oben G. 72.) auf Anftiften des Dabftes Dan [ IV. , und Erneuerung bes Ariege, (ber burd bie Bereinziebung Englands burd Philipp II. einen noch großern Umfang erhielt;) aber fowobl in Italien als an ben Grengen ber Riederlande meift ungludlich von Krantreid geführt. Dieberlage der Frangofen bei St. Quentin 10. Aug. 1557; und Berinft biefer Festung. Dagegen Eroberung von Calais durch ben Bergog von Guife 8. 3an. 1558. Nieberlage bei Grevelingen 13. Jul. 1558. Rriebe au Chatean Cambrefis 3. April 1559. Wedselfeitige Berausgabe ber eroberten Blabe; (nur blieb Kranfreich vors erfte Calais;) jum großen Ractheil von grantreich burd die Restitution des S. Em. Philibert von Cavoven (Dbilipp's flegreichen Telbberrn); Doppelbeirath bes Rranabfifden und bes Spanifden und Savonifden Sanfee: und geheime Berabredung und Entwurfe gur Androttung ber ReBerei, burd ben Ginfluß ber Guifes in Frantreid und Granvellas in Spauten.

6. Laute Rlagen der Niederlander noch vor Phis lipp's Abreise nach Spanien, theils über die Spanis schen Besagungen, theils über die Strafediste (Placate) gegen die Reger. Aber weber die Aleusserungen Philipp's, noch seine Einrichtungen, indem er seine Halbschwester Margaretha von Parma, unster dem Beistande von Granvella, zur Oberstatts halterin erklarte, gaben Hossnung zur Abanderung; und die geschärften Strasediste seit seiner Rückschrnach Spanien, und Beränderungen in der Richtsparie, ließen nehft dem Falle der ständischen Berarchie, ließen nehft dem Falle der ständischen Berarchie,

104 I. Der. I. Th. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfoft.

faffung zugleich Ginführung ber Spanischen Ins quifition beforgen.

Bersammlung ber allgemeinen Stande vor feiner Abreise (herbst 1559). — Db bie gefürchtete Juguisie tion nur bie, von Carl V. zur Bollziehung seiner Soltte eingeführte, oder formliche Spanische Inquisition seyn sollte, mochte wohl bald ziemlich gleichgultig werden. Der Schreden davor war aber bei ben Altgläubigen nicht weuiger groß als bei ben Reugläubigen; und daber Berbreitung der Gabrung durch alle Provinzen.

7. Wie gehässig aber auch die Tyrannei Philipe's erscheint, so darf die unparteiische Geschichte doch den Gesichtspunkt nicht vernachlässigen, aus dem Er die Sache ansah. In seinen Augen war Einheit des Glaubens das einzige Fundament der Rube des Staats, und zunächst deshalb sein Ziel. Auferzogen in diesen Ideen glaubte er in der Geschichte der Zeit davon als lenthalben die Bestätigung zu sehen. Nur zu der Anssicht konnte sein stets thätiger, aber beschränkter Geist sich nicht erheben, daß die Gegenmittel viel schlimmer als die vermeinten Uebel waren, und doch zulest vers geblich seyn nußten.

Statthalterschaft ber Margaretha von Parma 1559

— Sept. 1567. Die Abrufung des verhaßten Granvels'
la 1562 konnte nichts wesentliches andern, da die genommenen Maagregeln nicht bloß seine, sondern Philipp's waren.

8. Ausbruch ber Unruben, fobald feit ber Unters geichnung bes Compromiffes ein Mittelpunkt fich

# C. 1. Emft. b. Rep. b. verein. Riebert. - \$609; 305

bistete Aber allerdings so schlecht geleitet, daß bie im Sanischen Cabinet im Scheim beschlossene Unterstrückung des Aufstandes durch eine gewaffnete Mackt nicht sehr schwer scheinen konnte. Wie leicht wäre sie auch gewesen, bätte man mit dem Nachbruck zuglach ein kluges Nachgeben zu verbinden gewußt! Aber die Wahl des Anführers entschied hier Alsles; und sede Hoffnung mußte verschwinden, sobald der Herzog von Alba dazu ernannt war.

Unterzeichnung bes Compromisses in Bruffel Nov. 1565, und formliche Uebergabe an die Stattbalterin, 5. April 1566. Die Gensen. Maagregeln Philipp's, die Spanischen Truppen in Italien unter Alba nach den Ries derlanden zu schlichen, der an ihrer Spipe im August 1567, mit folden Bollmachten dort anlangte, duß die Stattbalsterin ihren Abschied nahm.

9. Schreckensregierung von Alba. Die Bers 1567 haftung der im Lande gebliebenen Häupter, besons bis ders der Grafen Egmond und Hoorne, und die 1573 Errichtung eines Blutgerichts, des Raths der Uns ruhen, sollte den Aufstand dämpfen, und die Kehes rei ausrotten; aber die Tyrannei schlug, wie ges wöhnlich, sich selbst; bei der so erzwungenen Ruhe blieb die Gefahr, welche die Auswanderung vieler Tausende von allen Ständen drohte, um so mehr außerhalb ihres Gesichtstreises, als die Einziehung ihs rer Güter innerhalb desselben lag.

Allgemeine Achtserklarung ber Nieberlander als Wersbrecher gegen die t. Majestat. — Babllose hinrichtungen, besonders die von Egmond nud Hoorne, 5. Junt 1568.

# 106 I. Der. I. Th. Gefd. d. fubf. Gur. Staatenpft.

- Und doch wirtte die Einführung des gebnten pfemigs 1569 mehr als die Einführung des Blutgeriche!

10. So rubte also fast bie gange Hoffnum ber Befreiung auf einer Schagr Emigranten. Und mas war von dieser zu hoffen; ware nicht Pring Wilhelm von Dranien unter ihr gewesen, ber einzige Down für die einzige Lage; als Feldhern von Wielen, als Haupt und Rubrer einer Infurrektion von Reinem übertroffen. Wer hatte außer ihm es vermocht, qufammenzuhalten, mas ftets fich trennen wollte? Ber richtete so viel mit so wenigem aus? Und wer verftand es fo wie Er, zugleich redlich fur fein Bater= land, und boch auch fur fich felbft zu arbeiten? Aber bie erften Berfuche gur Befreiung tonnten faum gelingen, ba im offnen Felbe ber Rampf zu ungleich war, und ber Mangel an Gelb ben langern Unter-Balt einer Urmee unmöglich machte. Die Waffer= geufen mußten erft bie fchmache Seite ber Spanier entbeden, bis die Ginnahme von Briel nicht nur bie eigentliche Insurreftion jum Ausbruch brachte, fonbern auch, indem fie bie nordlichen Provingen zu ihrem Hauptschauplag machte, im voraus baburch Die Bufunft bestimmte. Die Stante von Solland, Beeland und Utrecht, ernennen Wilhelm von Dras nien jum foniglichen Stattbalter.

Miflungene Einfalle des Grafen Ludwig von Naffan in Friesland, und feines Bruders, des Prinzen, in Bra-bant, 1563. — Entstehung und Wachsthum der Wassersgeufen feit 1570, indem der Prinz Kaperbriefe ausgiebt. — Geoberung von Briel, I. Upril 1572; und Ausbruch

#### C. 1. Entft. d. Rep. d. verein, Miebert. - 1609. 107

ber Jufurrettion in ben meiften Stabten von Solland und Beeland, die Alba mit feinen wenigen Eruppen zwar eins geln, aber nicht allenthalben, unterbrucken tonnte.

11. Wie schwach aber auch die Sulfsmittel ter Insurgenten maren, so durften sie doch an frember Bulfe nicht verzweifeln. Ihre Cache murbe immer mehr Sache bes Protestantismus, und banut zugleich ber allgemeinen Politif. Die protestantischen Rurften Deutschlands, bie Sugenotten in Franfreich, eben bas male im Rantpfe fur ihre Rechte, vor allen aber Glis fabeth in England, Die Rivalin von Philipp, schienen Die Sache ber Insurgenten als ihre eigne betrachten gu muffen. Aber bie erften mochten nicht viel beffen, die andern konnten es nicht, und Elisabeth — that es nicht umsonst. Es gehörte die gange Thatigfein: und Borficht bes Pringen bagu, diefe Berhaltniffe au nugen, mabrend er im Innern mit noch großern Sine. berniffen, die Religions : und Familien : Eiferfucht ers, regten, ju fampfen hatte.

Die Salfe Deutscher Fürsten und bes Deutschen Reichs war bie erste, welche der Prinz nachsuchte; aber wenn auch bei Einzelnen nicht ganz umsonft, so verhinderte die Familieuverbindung Destreichs und Spaniens schon eine allzemeine Theilnahme. — Biel wichtiger war der Einstuß der Jugenotten unt unen; sowohl durch die Hoffnungen, die sie unterhielten, als die personlichen Berbindungen des Prinzen in Frankreich. Aber nach der schrecklichen Bartholomausnacht (24. Ang. 1572) wie konnten sie Fremden helfen? — Rur Elisabeth's Theilnahme, (die von Danemark und Schweden ward ganz umsonst nachgesucht;) führte endlich zu großen Res

# 108 I. Der. I. Th. Gefch. b. fubl. Gur. Staatenfift.

falfater. Aber man fablte es balb, vielleicht mehr als man follte, daß der Freund leicht noch gefährlicher als der Feind werden konnte. Erft als es zur offenen Febde zwischen ihr und Spanien kam (1587), war aufrichtige Freundschaft möglich. Und ware sie überhaupt wohl möglich gewesen, hatte Elisabeth es damals zu ahnen vermocht, wie die Seemacht und der Seehandel der werdenden Republik in ein paar Decennien die von England überzügigeln würden?

12. Nach Alba's Abgang neue und bobere Gefahren unter feinem Nachfolger Buniga p Reques fens: burch beffen großere Magigung, burch bie Dies berlage auf ber Moofer Saibe, und bie Angriffe auf holland und Zeeland herbeigeführt. Aber bie-Meutereien ber nie bezahlten Spanischen Truppen .: und noch zu rechter Beit ber Tob von Requefens famen bem Pringen gu Sulfe, ale er fcon felber faft verzweifelte. Das Projeft, einen festern Mittelpunkt ber Infurrektion zu bilben, gelingt zuerft burch bie engere Bereinigung hollands und Beelands; allein die entfesliche Plunderung von Untwerven trug vorzüglich bagu bei, bag in ber Bereinis gung von Gent funf ber Batavifchen und feche ber Belgischen Provinzen zur gemeinschaftlichen Bertheis bigung, - jedoch noch ohne Philipp ben Geborfam aufzwagen, - zusammentraten.

Abgang Alba's im Dec. 1573. — Statthalterschaft seines Nachfolgers Requesens bis 5. Mars 1576. — Niederlage und Tob des Grafen Ludwig von Nassau und feines Bruders Heinrich auf der Mooter Haide bei Rimswegen, 14. April 1574. — Während der Zwischenherr-

#### C. 1. Entft. b. Rep. d. verein. Miederl .- 1609. 209

schaft des Staatsraths nach Requesting Tode Plunderung Antwerpens durch die Spanischen Solhaten, 4. Bov. — Genter Friede, 8. Nov. 1576.

13. Allein die Ranke bes neuen Statthalterel Don Juan, ber um jeben Preis ben Frieden erfaufen gu wollen fchien, ba er felbft ben Genter Bertrag ans nahm, erforderten bie gange Bachfamfeit bes Pringen, und nur bie Festigkeit, tie er Bolland und Bees land einfloffte, vercitelte die Spanischen Projette. Aber indem der Genter Bertrag von felber gerfiel, befeftigte fich augleich bie Ueberzeugung, bag nur burch eine engere Berbindung ber nordlichen Provinzen, und nur burch eine gangliche Losfagung von Spanien, bie Freis beit gerettet werben tonne. Go wurde burch ben Bringen ber Utrechter Bereinigung vorgearbeitet, ber eigentlichen Bafis ber funftigen Republit; wiemobt auch durch sie eben so wenig eine Republif obne Rurften, als eine bloß Batavische Republik gegrundet ward. Much von den fublichen Provingen mochte beis treten, wer wollte, wenn nur die nordlichen fest vers einigt maren.

Abfoliebung ber Utrechter Union, 23. Jan. 1579, 3wfe fchen Soland, Beeland, Utrecht, Gelbern; und bem Grosninger Lande. Beitritt von Friesland und Overpffel, 11. Inni; auch Gent, Antwerpen, Breda und andere Belgisiche Städte traten bei.

14. Und boch fcbien, als nach Don Juan's Tobe ber Bergog Alexander von Parma vom 'Abnig' jum Oberftatthalter ernannt wurde, erft ber gefahre

# DIO L. Per. I. Th. Gefch.'d. fubl. Eur. Staatenfpft.

Nichte Zeitraum zu kommen. Wer verdiente es mehrwie Er, bem Prinzen gegenüber gestellt zu werden? Philipp verdankte ihm die Wieder-Unterwerfung der Belgischen Provinzen; vielleicht war aber eben diese ganzliche Trennung das gröfte Gluck für die Sache. Das Bedürfniß fremder Hulfe, woran man noch immer die Idee von fremder Dberherr-sich aft knupfte, war noch nie so dringend; und ins dem diese fremde Hulfe wirklich sest bald nachbrucklischer geseistet wurde, ward eben dadurch der politische Wirkungskreis der Insurrektion um vieles erweitert; aber um aus ihr eine Republik hervorgehen zu maschen, nuchte erst ein neuer Schlag auch neue Bedürfsnisse erzeugen.

Statthalterschaft Alexander's von Parma, 1. Det.
1578 bis 2, Dec. 1592. Mudtehr der Wallonischen Provinsien unter Spanische Herrschaft durch den Vergleich vom 21. Mai 1579. — Almahlige Unterwerfung der übrigen durch die Einnahme. der Stadte, die zur Exoberung von Antwerpen, 17. Ang. 1585. — Dagegen von den vereinten Provinzen Uebertragung der konftitutionellen Oberherrschaft an den Herzog Franz von Anjon, 1581.—1583, und nun erst ganzliche Lossagung von Spanien, 26. Jul. 1581. Allein nur ein gedßerer Mann, als der Prinz von Oranien selber war, batte sich damals noch neben ibm als Oberherr geltend machen können. — Abgang des Herzogs von Union, Jun. 1583.

15. Ermorbung des Pringen, ale er ber Gefingung feines lange vorbereiteten Plans, felber von ben Standen gum Grafen (conflitutionellen Oberheren) von Holland, und Becland ernannt, ju werden, faft

fcon gwiß ju fenn fchien. Rur bie perfonliche Mutoritat fomte babin fubren; und wenn gleich fein Cobn Morit in feinen Stellen fein Rachfolger murbe, fo ubten Det schon die Staaten von Solland und Bees land, idem fie ibn dazu ernannten, einen Souveras nitatsa't aus. Aber unter bem Drange ber Umftanbe war nan auch jest noch gern bereit, fich Elisabets ju unerwerfen; und mas mochte, tros ihrer Beiges rung er Dberherrschaft, geworben fenn, batte fie bie Leitum ihrer Ungelegenheiten gefchicktern Banben, als benen bes Grafen Leicefter, anvertraut? aber gerade bamale in Dibenbarneveld ber uners ferceene Bertheibiger ber ftanbifchen Rechte als Lande fyntfus von Solland auf feinen Poften fam, ward taduch auch die funftige Form ber Republik ente fdicen.

Rach ber Ermordung non Bilbelm I., 10. Jul. 154, wird Morit als Statthalter von holland und Beeslad, nachmals auch von vier der übrigen Provinzen anerstant, jedoch ein Staatsrath ihm an die Seite gesetht. — Uebereintunft mit Elisabert, bie gegen Berspkudung dreier hafen hulf fodlter sendet; aber auch dim Grafen einen solchen Einfinß sichert, daß sie durch im zu herrschen hofft. — Febde des Grafen mit den staaten bis zu seinem Abgang, Dec. 1587.

16. Allein bei weitem die wichtigste Folge jener Brhaltniffe mit England nicht bloß für die sich bils beide Republik, sondern für Europa, war der ofs feme Krieg, in den Elisabeth dadurch mit Spasn en gerieth, weil sie darin gerathen wollte. Das

#### 112 I. Der. I. Th. Gefch. d. fubl. Gur. Staarnfpft.

gemeinschaftliche Interesse beider Staaten erlaukte seite bem keine Trennung mehr; und die Niederlage der unüberwindlichen Flotte gab nicht nur Le beste Burgschaft ber Unabhängigkeit ber Republik, sondern eröffnete auch durch die Befreiung des Deeens für beide Staaten die unermeßliche Laufdahn, auf der sie seitdem den Gipfel ihrer Große und ihres Luhms erreichten.

Ursace des Grolls zwischen Philipp II. und Cliabeth, durch Meligion und Politit theils in den Europaschen, theils außerenropaischen (f. unten Gesch. d. Coloieen) Berhaltniffen gegründet. Die Beleidigungen durch sapezeien, und vorher heimliche, jeht öffentliche, Unterstüung der Niederlander erzeugen das Projekt der Erobering Englander gegründet auf Schentung des Pabstes, zusgleich als siederes Mittel zur Dampfung der Niederlandisschen Insurrektion, 1587. Bug der unüberwindlichen slotzte und ihr Schickal, Juli die Det. 1588; und Firtzfesung des Spanischen Ariegs von Elisabeth bis an ihren Lod 1603.

17. Mit dieser Ueberlegenheit zur See traten wer zugleich mehrere andere Ursachen ein, welche der Bespublik ihre Unabhängigkeit immer mehr sicherten; aler dafür sie auch immer tieser in die allgemeine Poliik verflochten. Die Theilnahme Philipp's an den Frauzdsischen Händeln zu Gunsten der Lique gegen Hein rich IV. bewog ihn, den Herzog von Parma mit dem größern Theil seiner Truppen nach Frankreich zu schiesen. Der Tod dieses Feldherrn und die Thronbesteigung Heinrich's IV. waren zwei neue Grundstein ihrer Freiheit, da Heinrich es selber gerathen sand, sich

fich mit ihr ju verbinden, als er formlich ben Rrica gegen Spanien erflatte. Go von Franfreich und Eng= land anerkannt, unter Moris fiegreich im Lands und Belagerungefriege, und herrn bes Meers, welche hoffnung konnte Philipp noch haben, sie zu unterjochen? Auch schien er felber bavon überzeugt, als er turz vor feinem Tobe feine Miederlande feiner Tochter Isabella Eugenig zur Mitgift gab. Dennoch dauerte unter seinem Nachfolger Philipp III. ber Rampf noch bis jum Sabre 1609 fort, als nach bem Frieden Spaniens mit Frankreich zu Bervins und, nach bem Tode Elifabeth's, bem mit Jacob 1. 1603 bie Niederlander allein ihn fortseten mußten; und, ward auch bann - weil fich Spanien nicht zu viel vergeben wollte, - nicht burch einen Frieden, fondern nur burch einen zwolfjahrigen Baffenftillfanb unterbrochen, woburch jedoch die Unabhangigkeit ber Republik icon ftillschweigend fo gut wie anerkannt war.

Keldzüge bes Bergogs von Parma in Frankreich 1590 -1592. Sein Tob 2. Dec. 1592. - Bundniß Beinrich's IV. mit ben Englandern und Niederlandern 31. Oct. 1596 nach ber Rriegberflarung gegen Spanien 16. Jan. 1595. - Berluft und Biedereroberung von Amiens 1597. Ceparatfriede ju Bervins 2. Mai 1508. llebergabe ber Epa= wifden Nieberlande burd Philipp II. an feine Tochter Elds ra Ifabella Engenia, jur Mitgift bei ihrer Bermab= lung mit Ergh. Albrecht von Deftreich 1598. - Tob pon Philipp II. 13. Nov. 1598. - Matte Fortfebung bes Landtriegs unter feinem Rachfolger Philipp III. Mber lebhafter Seetrieg, und gludliche Erpedition unter Jacob Beemstert gegen bie Spanifche Rufte 1607. - Gra fter Anfang von Unterhandlungen 1607, balb, unter Sein. Deeren's bift. Schrift. 8. B.

# 114 I. Per. I. Th. Gefd. d. fabl. Eur. Staatenfoft.

rid's IV. Bermittelung, geführt burd ben Prafibenten' Seannin (um Franfreichs Ginfing au erhalten;) febr ers fdwert burd ben Streit über bie Religionsfreiheit ber Catholiten; und bie oftinbifde Schifffabrt. Abidlug bes amblfidhrigen Baffenftillftandes mit ben Erghers zogen und Spanien 9. April 1609.

18. Auf biefe Beife hatte fich in der Mitte bes monarchischen Staatenfostems von Europa eine Repus blit' gebilbet, bie aber auch icon mabrend ihrer Ent= ftebung fo innig in die Berhaltniffe bicfes Suftems perflochten mar, bag ihre thatige Theilnahme an ben Belthandeln nicht unterbleiben tonnte. Gie mar fels ber ju einem Biele gelangt, bas fie fich nicht vorges ftedt gehabt hatte; ihre innere Berfaffung hatte fich baber auch nicht umgebilbet, fonbern nur nach mos mentanen Bedurfniffen fortgebilbet: war es ein Bunber, bag fie fehr unformlich blieb? Aber bas Uebers gewicht ber Proving Solland ließ bie Mangel einer Abberation weniger fublen: Die Entstehung ber Genes ralftaaten feit 1592 gab einen Mittelpunkt fur die auss martigen Ungelegenheiten; und ihre innere Seffigfeit perbantte fie bem gludlichen Umftanbe, bag burch Die Statthaltermurbe und Die bes Landfynbitus von Solland es ein paar Plate gab, in beuen große Mans ner mit Rraft wirken fonnten. Die jest folgenben Arminianischen Banbel, Die fogleich ben Rampf ber Dranifchen und ftanbifchen Partei jum Musbruch, 1619 und Oldenbarneveld aufs Blutgeruft brachten,

13. Beigten aber auch, baß fie ben Reim ihrer funftigen

Wai Aufldfung schon in sich trug.

## C. 2. Berand. d. ubr. Speft. 5. w. Eur. - 1618. 115

19. Wie wenig aber auch die Entstehung einer folden Republik ben Charakter bes monarchischen Staatenspstems von Europa im Ganzen anderte, so wirkte sie doch sehr stark darauf ein. Einen solchen Hand bardet ein. Ginen folchen Handelsklaat, eine solche Seemacht hatte Europa noch nicht gesehen. Es war ein Gewicht ganz neuer Art, welches dieser Staat in die politische Wagsschale warf; und jene Gegenstände erhielten daher einen ganz andern Werth in der praktischen Politik, als sie die bis dahin gehabt hatten. Der Saame von vielem Guten und Bosen war aufgekeimt; allein was gut oder bose sen, wußte man in der reichen. Saat noch wenig zu unterscheiden. Hat man es boch auch nachmals so wenig unterscheiden gelernt!

II. Uebersicht ber gleichzeitigen Beranberungen in ben übrigen hauptstaaten bes westlichen Europas, und ihrer Resultate.

<sup>1.</sup> Wenn gleich die Niederlandische Revolution die Theilnahme der Nachbarstaaten erregte, so beschäftigte sie sie doch nicht ausschließend. Auch sie selber erlitten Beränderungen, wodurch ihre innern wie ihre außern Berhältnisse, wodurch also ihr politischer Charakter bestimmt ward. Wie ließe sich daher, ohne diese Ansicht zu gewinnen, die Geschichte des Europäischen Staatenspstems weiter fortsühren?

#### 116 I. Der. I. Tf. Geft. d. fabl. Eur. Stagtenfift.

2. Diese Beranderungen: gingen aber fammtlich, entweder mittelbat oder unmittelbar, aus ber Res formation hervor. Der durch sie verbreitete Gaherungsstoff wirkte sehr verschieden auf die einzelnen: Staaten. Frankreich, Spanien, England und Deutsche land sind es, die hier vorzugsweise in Betrachtung kommen.

#### I. Frantreich.

1562

3. Der gegenwartige Zeitrgum war fur Frankreich

bis zuerst über breißig Jahre hindurch der Zeitraum von, 1594 Religions und Bürgerfriegen, die selbst den Thron umzustürzen drohten; ein großer Regent rettete es nicht nur von den Greueln der Anarchie, sondern ers, hob es in funfzehn Jahren zu einem Grade von Macht, der ihm erlaubte, an eine politische Umformung Eus 1610 ropas zu denken; sein Fall machte es wieder zum Spielball der Factionen, die Richelieu nach viers 1624 zehn Jahren mit sester Hand das Staatsruder ergriff. Bei aller Berwirrung und allem Wechsel dreht sich doch aber die Geschichte um wenige Hauptpersonen,

DAVILA Istoria delle guerre civili in Francia. Venezia. 1630. und nacher ofter. Die beste Frangosische Ueberfebung von Mr. l'Abbe M. (MALLET). Amsterdam.
1757. 2 Voll. 4. Der Berfasser, in Französischen und Beneziankoen Kriegebiensten, war meist Zeitgenoß und sehft Abrilnehmer ber Begebenheiten.

ber Begebenbeiten bestimmen.

die auch hier den Beweis geben, daß es in Zeitaltern großer Revolutionen vielmehr die hervorragenden Charaftere als die schlauen Kopfe sind, welche den Gang (Anqueril) Esprit de la ligue, ou histoire politique des troubles de France pendant le 16. et 17 siécle. Paris. 1771. 3 Voll. 8. Bon 1559 bis 1599. Sehr brauchbar für ben Selbstunterricht.

Bon gleichzeitigen Memoires geboren bierber befonbers:

Mémoires de Mighael de Castelnau, servans à donmer la vérité de l'histoire des rognes de François II., Charles IX. et Henry III. (von 1559-1570) par J. G. Laboureur. Bruxelles. 1731. fol. In der Collect, gén. T. 41-46. Die Observations von Laboureur haben sie so auschwellen gemacht.

Mémoires de Tavannes, depuis 2550 jusqu's sa mort 1573 dressés par son fils, à Paris. 2574. 8. In der Collection gen. T. 26. 27. — Für die letten Jahre wichtig, Mémoires de Brantome, à Ley 1666. Vol. I — VI. 8. — Lebendige Schilderung der Ueppigteit und Sittenlosigfeit des Zeitalters, besonders in den höhern Ständen; aus eigner Erfahrung.

- 4. Allgemeine Ansicht der franzosischen Burgerfriege, zwar als Religionskriege, aber auch zugleich als Versuche der beiderseitigen Chefs bei der Schwäche der Könige, sich der Regierung zu bemächtigen. Die innern Verhältnisse des Hofes sind daher eben so wichtig, als die Verhältnisse der Religionsparteien; denn die Elemente des Kriegs lagen anfangs fast noch mehr in der Eifersucht der Bourbons als Prinzen von Geblüt gegen die mächtigen Familien des Hofadels, besonders der Guise, als in dem Religionsbruck.
- 5. Ale aber einmal die Flamme gum Ausbruch tam, und die Bourbons die Chefs ber Sngenetten

#### 118 I. Per. I. Th. Gefth. b. fubl. Gur. Staatenfoft.

wurden, fonnte an feine balbige Dampfung bes Feuers zu benten fenn, ba fie zugleich burch ben Fanatiss mus und burch bie perfonlichen Leidenschaften ber Uns führer angefacht marb. Auch waren bie brei erften Religionsfriege eigentlich nur Gin Krieg, burch Baffenftillstände unterbrochen, die man Frieden nennt, und ohne lettes Resultat, ba man ben Sugenotten ohngefahr immer daffelbe wieder bewilligen mußte, 1562 was ihnen das Edikt des edeln Kanzlers L'Hospis Jan, tal schon vor dem Kriege hatte bewilligen follen. Aber ber Fanatismus, ber ftets feine Beit baben muß ausgutoben, blich im Steigen, und fo tonnte in einem fo vermilberten Zeitalter eine Greuelfcene herbeiges 24. führt werden, wie die Bartholomausnacht, bie Aug. jede Unnaberung ber religibsen Parteien, auch außers halb Frankreich, fast um ein Jahrhundert gurudwerfen mußte.

Erfter Krieg Mars 1562, geenbigt burch bas Ebift von Amboise 19. Mars 1563. — 3weiter Krieg Sept. 1567, geenbigt burch ben Frieden zu Longiumeau 23. Mars 1568. — Dritter Krieg Sept. 1568, geenbigt burch ben Frieden zu St. Germain en Lape 8. Aug. 1570. Die Bartholomausnacht hatte ben vierten Krieg zur Folge, ber burch ben Frieden von Rochelle endigte 24. Jun. 1573.

6. Bereits biese ersten Kriege hatten die Theils nahme von Fremden veranlaßt, da sowohl Elisabeth als einige Deutsche Fürsten den Hugenotten Hülfe leis steen. Indeß wurden für die allgemeine Politik diese Stürme erst recht wichtig, als die Schwäche des elens Rai ben Heinrich III. bei der Beilegung des fünften Res

## C. 2. Berand. d. ubr. Spuft. d. w. Gur. - 1618. 119

ligionstriegs bie Ligue veranlaßte - einen Jakobiners bund, ber nur bie Karbe bes Zeitalters trug. - Sur einen Chef, wie Seinrich von Guife, warb nun ber Thron selber bas Biel: warum feste er fich auch nicht Darauf, da er bei der Flucht des Ronigs fo gut wie Mai erledigt vor ihm ftand? Go fiel er bald als Opfer 23. bes Meuchelmords; aber bie Frage über die funftige Dec. Succession beschäftigte nun, ba Beinrich Bourbon Sugenot, und durch die Ermordung bes letten Balois balb wirklicher Nachfolger war, nicht 1589 blog Frankreich, fondern auch bas Ausland. Er mußte Aug. feinen Thron fich ertampfen; und fant er auch eis nigen Beiftand bei Elifabeth, fo war es doch die Gin=' mifdung ber Fremben, bie ben Rampf ibm am meiften erschwerte und verlangerte. Ronnte boch felbft feine Abichwarung weder Philipp II. noch ben Pabft bewegen, ibre Entwurfe aufzugeben! ben Bourbons blieb ber Thron, weil ein großer Mann an ihrer Spige ftanb.

Wenn gleich die Ligne bereits 1576 entstand, und auch wiederholte Ausbrüche 1577 und 1579 (6. und 7. Krieg) zur Folge hatte, so begann doch erst ihre volle Wirksampett, als seit dem Tode des Herzogs Franz von Alendan (Aujou) 10. Jun. 1584. das Aussterben der Balvis mit Heinrich III. gewiß ward. Daher ihre Erneuerung, ihr Eentralpunkt in Paris durch die Sechzehner, und Erozwingung des Schikts von Nemaurs gegen die Hugen notten 7. Jul. 1585, wovon der achte Krieg 1585—1595, der erst nach der Einnahme von Paris 22. Marz 1594 erstarb, die Folge war. Die Unterhandlungen mit dem Pakktonnten nur durch einen so großen Diplomatiter, als der Eardinal d'Offat, glüdlich beendigt werden.

# 120 I. Der. I. Th. Gefch. b. fubl. Gur. Staatenfpft.

- 7. Indem Kranfreich auf Diefe Beife aus ber Anarchie gerettet warb, war aber barum boch bie Quelle dieser Unruhen nicht verftopft. Reine ber beis ben Parteien mar vernichtet; und bie ber hugenotten ohne fichere politische Eriftenz. Aber ber Fanatismus hatte sich in ctwas abgefühlt; die Idee von Toleranz war - Dank ben feit L'Hospital geschloffenen Bertras gen - felbft unter ben Sturmen nicht gang erftorben: ein Regent, ber wie Beinrich IV. bes Butrauens Apr. genoß, vermochte viel; und fo wurde bas Ebift von Nantes indglich, bas ben Sugenotten ihre Rechte ficherte. Gleichwohl blieben fie bewaffnete Partei; und die Erhaltung ber Rechte bing unftreitig weit mehr von der Perfonlichkeit-des Monarchen und ben Beitumftanden, als von bem Edifte ab. Wie mobls thatig auch baber fast fur jede Urt ber Cultur bie Bugenotten nachmals wirften, fo fonnte boch bie innere Berfaffung schwerlich einen festen Charafter annehmen, fo lange bie Regierung eine Opposition zu fürchten batte, bie von ehrsuchtigen Dberbauptern fo leicht gemißbraucht werden fonnte.
  - 8. Desto fester aber bestimmten sich die Formen der auswärtigen Politik; und der unterbrochene Einfluß Frankreichs auf das Europäische Staatenspsstem ward sogleich mit seiner Wiedergeburt fühlbar. Der Haß gegen Spanien, dessen Uedermacht ohnehin noch immer das Schreckbild von Europa blieb, war durch die Ranke Philipp's während der Unruhen tiefer wie se gewurzelt. Raum war die Ruhe in Frankreich

befestigt, als auch, etwas voreilig, Philipp bem II: offener Krieg angekündigt ward; wovon eine Berbindung mit England (nicht ohne Schwierigkeit,) und Holland eine baldige Folge war. Sich über die Relisigionsverhältnisse zu erheben, war stets der Vorzug der Französischen Politik.

Arieg mit Spanien 1595, geenbigt burch ben Separatfrieden zu Bervin, 2. Mai 1598. Bechfelfeitige Refittution der Eroberungen (f. oben S. 113.). Den ehrfüchtigen Absichten Philipp's gegen Frankreich ward badurch völlig ein Ende gemacht.

o. Mit bem Gefühl ber burch Gulln's Abminis ftration machfenden Rrafte ermachten aber bald neue Entwurfe, Die nicht blog Frankreich betrafen, fonbern bas gange Spftem von Europa verandern follten. Die Ibee von einer fogenannten Guropaifchen Repus blif, ober einem Staatenverein, beffen Glieber fich abnlich an Macht, wenn gleich verschieden in der Korm, ihre Streitigkeiten burch einen Senat follten entscheiben laffen, scheint eine lange gefaßte und tief gemurzelte Ibee; schon mit Elisabeth mar fie verhans belt. Gin Rurft, in einer Revolution aufgewachsen; Die er felbst siegreich beendigte, war leicht auch nachs mals für revolutionare Plane empfanglich, und fein ganges Zeitalter mit ibm. Ging aber bas Projeft nur zunachft aus bem Saffe gegen Spanien und Deftreich bervor; ober mar es bas Resultat bes Tiefblicks eines überlegenen Geiftes, ber bie Unvermeidlichkeit einet allgemeinen Rrifo, wie ber breißigjabrige Rrieg für

#### 122 I. Der. I. Th. Befch, b. fabl. Gur. Staatenfoft.

bald herbeisührte, ahnte, und sich bei Zeiten zum Herrn derselben, und sie für Europa wohlthätig maschen wollte? Wie dem auch seyn mag, so war ges wiß die Demüthigung der Habsburger das nächste Ziel; und die sogenannte Republik stand nur als eine Lieblingsidee im Hintergrunde. Sen war Alles zur Ausführung reif, als Ravaillac's Mordmesser Alles vereitelte.

Burbigung des Projetts und feiner Ausführbarteit nach Sully's Nachrichten. Borbereitungen dazu in England, Italien, Deutschland, den Riederlanden. Der allgemeine Saß gegen Spanien war die Triedfeder, und die eröffnete Julich. Elevische Erbschaft, 1609, (s. unten S. 127.), da sie zu Sandeln mit Destreich führte, sollte den Borward zum Losbrechen geben. Die fünf Bahlreiche und die Uederlassung beider Indien an Spanien mag der neuern Politik leicht Stoff zu Sarkasmen darbieten. Aben die Maßigung Heinrich's, giebt dafür eine große Lection!

To. Wie traurig auch Heinrich's Ermordung für Frankreich war, so ist es doch schwer zu sagen, in wie fern sie es für Europa gewesen sen. Sie retztete dasselbe vor jetzt von einem großen Kriege, dessem Ausgang desto ungewisser sehn mußte, da das Ziel so weit hinausgesteckt war. Aber Frankreich verstor mit ihm und Gully's Entfernung durch das Gestor wühl der Hoffactionen, die selbst die Bürgerkriege wieder entzündeten, unter Maria's von Medicis Regentschaft fast allen auswärtigen Einsluß. Was lag dem Auslande daran, ob ein Marschall von Ancre, were ein Lupnes das Staatsruder führte? Ein

Digitized by Google

Stud, daß das Ausland dieß nicht zu nugen wußte. Erft als es Richelieu mit fester Hand ergriff, be- 1624 gann auch eine neue kraftvolle Einwirkung auf das Europäische Staatenspstem.

Histoire de la mère et du fils, t'est à dire de Marie de Medicis femme du grand Henry; et mère de Louis XIII. par L. F. MEZERAT (obet vielmeht von Richelieu) à Amsterdam. 1750, 2 Voll. 12. Geht Mé 1620.

Vie de Merie de Medicis Reine de France et de Navarre, à Paris. 1774. 3 Voll. 8.

#### 2. Spanien:

11. Noch mehr als Frankreich erhielt Spanien in diesem Zeitraum durch Philipp II. seinen bestimmten Charakter. Nirgends wurde so wie hier Catholicissmus und seine Erhaltung die Grundlage der Politik, und ist es so geblieben. Die Folgen davon in Ruckssicht der auswärtigen Verhältnisse waren Kriege mit halb Europa, Frankreich, den Niederlanden, England; alle umsonst! Konnte es aber für die Nation selber ein Glück seyn, wenn der großen Ideemrevolution des Zeitalters dei ihr gar kein Eingang verstattet wurde? War nicht das Entbehren aller der Vortheile, die sich bei Andern daraus entwickelten, ein großer Verlust? War nicht der Stillstand selber hier schon ein Rucksscheiten?

12. Die Schäße aus Amerika find baher gewiß micht bie Hauptursache bes Sinkens von Spanien; Die bem Geift angelegten Feffeln, Die Ansprüche auf Als

#### 124 I. Der. I. Th. Befch, d. fubl. Gur. Stackenfoft.

leinherrschaft des Meers, die Verwickelung in alle Sandel der Nachbaren ohne allen Gewinn waren es; ja selbst das einzige gelungene Projekt der Erobesung Portugals wurde ein Unglück für Spanien.

Einuahme Portugals und feiner Colonieen nach dem Ausfterben des dortigen Mannsstamms, 1580. Buchfen die Staatstrafte in gleichen Berbaltniffen mit den Quabratmeilen und der Seelengabl, fo batte die glangende Periode Spaniens fest ja wohl anfangen muffen?

Luis Cabrera de Cordoua Historia del Rey D, Pelipe II.; en Madrid. 1719. fol.

The history of the King Philip II. King of Spain, by Rob. Warson. Lond. 1777. 2 Voll. 4. Leider! fast bloße Erzählung der auswärtigen Händel.

13. So war es also Philipp II., ber Spanien zu dem machte, was es seitbem geblieben ist. Die 1610 Bertreibung der Maurisken gab ihm einen neuen Haupts 1598 stoß; und die, gleich unter Philipp III., durch die bis Schwäcke der Könige zur Maxime werdende Minis sterregierung mußte das Sinken noch befördern, da man in der Wahl der dirigirenden Minisker nie sehr glücklich war.

History of the reign of Philipp III. by WATSON. London. 2783. 4. Die zwei lesten Bacher find von bem herausges ber supplirt.

#### 3. England.

14. Nicht weniger erhielt England feinen Chas rafter als Staat in biefem Zeifraum; und biefen ihm gegeben zu haben, iff eigentlich bas große Berbienft Elifabeth's. Auch hier ward Religion bie Basis, aber Protestantismus; jedach mit Beibehaltung ber hierarchischen Formen, als Stüge des Ahrons, da ber König felber durch seinen Supremat Chef der Hierarchie war. So ward Religion hier aufstiefste in die Berkassung verstochten; und die Uebers zeugung, daß beide zugleich stehen und fallen mußten, wurzelte immer sester bei der Nation.

flimmten sich van dadurch von selbst. Elisabeth stand Philipp II. gegenüber, und der Kampf mit Spanien, welcher alle Kräfts der Nation aufregte, war es, der ihre Größe gründete, indem; er: sie auf die Meere trieb. Auf diese Weise ward der Protestantismus die Grundlage der Brittischen Macht. Das Interesse der Regierung und der Nation war Eins; und als Elisas beth's Nachfolger — wenn gleich dem Anschein nach machtiger durch den Besit Schottlands, — es trennen wollten, bereiteten sie sich selbst ihren Sturz.

Aufet den Abidnitten in den allgemeinen Gefchichten von Same und Rapin, noch befondere:

CAMPERI Annales reram Anglicarum et Hibernicarum regnante Elisabetha; Lond. 1675.

DE KERALIO Histoire d'Elisabeth reine d'Angleterre, Paris. 1786. T. V.

#### 4. Dentschland.

16. Der gegenwartige Zeitraum ift zwar in Deutschland wenig fruchtbar an einzelnen Begebenbeis

## 136 I. Der. I. Th. Gefd. b. fabl. Eur. Staatenfuff.

ten, die das übrige Europa febr interessitt batten; als

tein feitbem die Religion einmal die große Triebfeder der Politik geworden war, konnte auch das Land, das ihre Wiege war, seine politische Wichtigkeit nicht verslieren. Während sich beide Parteien auch nach dem Frieden dier mißtrauisch besdachteten, und kleine Wors fälle dieß Wistrauen vermehrten, empfand man es im Austande, daß ein hier ausbrechender Krieg fast nothwendig ein allgemeiner Krieg werden mußte. Der ft. personliche Charakter der Kaiser, sowohl Ferdisst. nand's I., als seines milben Sohns Warimis 1576 tian's II., trug viel dazu bei, den Frieden zu erhalsst. ten; auch Rudolph II. ließ gern die Welt in Ruhe, wem sie ihn nur in Ruhe ließ.

17. Aber boch mar es ber Zeitraum, mo ber große Sturm fich vorbereitete. Wenn bei ben beftons bigen Reibungen es an einzelnen fleinen Beranlaffuns gen zum Streit nicht fehlen konnte, fo trugen bie Jefuiten, feit Rudolph II. auch in Deftreich einbeis mifch, redlich bagu bei, ben Sag immer mehr gu 1608 entflammen. Die Folgen bavon waren Berbinbuns gen auf beiben Gelten, bie protestantische Union uns ter Churpfalz, und bie catholifche Lique unter Bais 1609 ern. Beibe schwach in fich felbft; aber gefahrvoll fur Mug. Die Butunft; und bie lette furchtbar burch ein Buns beshaupt wie S. Marimilian es mar! Unter folchen Umftanden fonnte bie Erledigung eines mäßigen Deutschen Landes, wie Julich, Cleve und Berg, nicht nur Deutschland felbft, sonbern Europa in Die

## C. 2. Berand. b. ubr. Sptft. b. w. Gur. - 1618. 127

Sefahr eines allgemeinen Kriegs sturzen, ber nur durch die Ermordung Heinrich's IV. und die innern Zwiste im Destreichischen Hause, da der indolente Rusdolph II. aus dem Besitz seiner sammtlichen Länder von seinem Bruder Mathias allmählig verdrängt wurde, unterblied. Aber die weitere Entwickelung der 1611 Berhältnisse dieses Hauses, da schon unter Mathias dem bigotten Ferdinand von Steiermark die Succession zugesichert, und eine engere Verbindung mit der Spanischen Linie zugleich eingeleitet ward, konnte nichts anders als die trübsten Aussichten ers diffnen.

Die Erledigung von Jalich, Cleve und Berg, im Marg 1609, veranlaste gundchft nur einen Streit zwischen Sachsfen, Brandenburg und Pfalz-Renburg, welche beide letze tew sich in Besith setten, und seit ihrem Bergleich zu Kenten 12. Nov. 1614 auch darin bireben. Allein bie Einmischung fremder Machte machte den Streit so wichtig; da a. der Kaiser das Land sequestrirte, b. Heinstich IV. sich dagegen mit der Union verband; und nach seiner Ermordung c. auch der zwischen den possibirenden Farsten entstandene Streit Holland und Spanien hereinzog.

18. Jum Glud für ben Westen von Europa wurs ben in diesem Zeitraum die Berhältnisse im Often weniger brobend; wenn auch nicht viel friedlicher. Der wilde Eroberungsgeist der Pforte erstarb' mit Solis man II. Seine Nachfolger, im Serail erzogen, erschies nen nicht leicht mehr an der Spitze der Armeen; und die Nation selber erlitt die Beränderung, der kein ges wesenes Nomademvolk entgeht; ohne daß deshalb eine

# 128 I. Der. I. Th. Gefch. b. fubl. Gur. Staatenfpft.

plogliche Schwäche sogleich bavon die Folge war. Co gelangte Destreich burch langsame Fortschritte boch ima mer mehr zum völligen Besitz von Ungarn; allein das Berhältniß Siebenburgens, das seinen eignen Fürsten haben wollte, wurde dagegen eine Quelle von Streitigkeiten; und noch größere ließ das Eindrinsgen der neuen Lehre voraussehen, wenn auch besteits 1606 ihren Bekennern freier Gottesdienst einges räumt ward.

Hob Soliman's II. während seines Feldzugs in Umgarn 4. Sept. 1566. — Wassenstillstand auf acht Jahre; wiederholt verlängert bis 1593. Den Türken blieb noch immer ein großer Theil von Süd-Ungarn. — Die große Riederlage ihrer Flotte, nach der Eroberung von Epprus, durch die Benezianer und Spanier bei Lepanto 7. Oct. 1572. taubte ihnen anch das Uebergemicht zur See. — Erneuerung des Ungarschen Kriegs 1593—1606; die meisten festen Plätze geben an Destreich über; wiewohl in dem zwanzigiadrigen Wassenstillsunde 1606, die Türken deren doch noch in Ungarn behalten.

19. Die Politik erscheint in diesem Zeitraum im Ganzen keineswegs in einer veredelten Gestalt; vom Fanatismus geleitet, erlaubte sie sich nur zu oft Als les, was dieser gut hieß. Wenn auch einzelne ausgeszeichnete Menschen, wenn Heinrich, wenn Oranien und Elisabeth, sich über ihr Zeitalter erhoben, sahen sie sich nicht stets von Complotten von Meuchelmers bern umgeben, und sielen zum Theil als ihre Opfer? Der Einfluß der Geistlichkeit wurde größer, als er vorher gewesen war; und die Jesuiten waren seider!

C. 2. Berand. d. ubr. Speft. d. w. Gur. - 1618. 129

nicht die einzigen, die ihn mißbrauchten. Was der Geift der Intoleranz auch bei den Protestanten versmag, sah man auch in Holland und Sachsen nur zu deutlich!

20. Die Staatswirthschaft zog in bicfemt Zeitraum weit mehr als vorher die Aufmerksamkeit auf sich, weil die Noth dazu trieb. Sie erhielt in Frankseich ihren Sully; auch Elisabeth empfand ihre Wichtigkeit; aber die Einrichtungen der Hollander wirkten am meisten auch auf das Ausland zuruck.

Bas war Sully's Spitem? Rein anderes als bas ber Orbnung und Sparfamteit. Er ward baburch groster Reformator, weil große Mißbrduche berrichten; und eine bobe Kraft bes Sharatters feinen richtigen Geschittsblid unterstützte. Neuere Schulen follten sicht auf ihn berufen; von ihren sublimen Spelulationen wußte er nichts: nicht allgemeine Sage, was für Frantreich passe ober nicht, war seine Richtschur. Ein Glück für seinen Ruhm, daß die Direktion der Privatthätigkeit damals bei den Regierungen noch so viel weuiger Sitte war!

Mémoires des royales Oeconomies d'Etat par Max. DE Bethune, Duc de Surty. Erste Ausgabe 1650—1662. 4 Voll. fol. Die lette vollständige Londres. 1778. 10 Voll. 12. (Die Ausgabe par Mr. D. L. D. L. (de l'Ecluse de Loges) Londres. 1745. 3 Voll. 4. ist nicht blose Mobernistrung, sondern ganzliche Umgickung in eine andere Korm). — Welch ein Schaft für die Nachwelt!

Eloge de Sully et des Oeconomies royales par MIRABEAU. 1789. 2 Voll. 8.

In holland erhielt das Softem der indiretten Abgaben guerft feine Ansbildung. Die Bedurfniffe des Langen Rrieges wurden großentheils durch die Accife be-

#### 130 I. Per. I. Th. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfoft.

stritten, die auch andere Staaten nachmals einführten, und die für das neuere Europa um so viel wichtiger werden mußte, da ihr Ertrag in gleichem Grade mit dem erhohten Luxus stieg.

21. Auf die Fortichritte ber Rriegetunft mirts ten viele ihr gunftige Umftanbe ein. Das Syftem der stehenden Truppen ward in Frankreich somobl als in Solland weiter ausgebildet; bei Bein= rich IV. nicht nur burch feine Lage, fondern auch wegen feiner großen Projekte; bei ben Nieberlandern burch, bas Bedürfniß mahrend bes langen Rrieges. Doch hielt Frankreich im Frieden nicht über 14,000, Die Republik hatte kaum 20,000 Mann. Die Talente fo großer Feldheren, als Heinrich, Moriz, und Alexs ander von Parma, fonnten nicht ohne bedeutenden Gewinn für die Taktik scyn; doch war es besonders bie Belagerungsfunft, die vervollfommnet mard. Aber eine gang neue Erscheinung mar bie Scemacht. won England und Solland. Die brittifche fonigliche Marine, von Beinrich VIII, gegründet, ward erft uns ter Elisabeth wichtig; und Die Sollanbifche Seemacht wurde neben ber ber Staaten auch bald burch bie ber großen Banbelegesellschaften furchtbar.

# C. 3. Gefc. b., Colonialmef. 1556-1618. 131

#### III. Geschichte des Colonialmesens von 1556 bis 1618.

- 1. Das Colonialwesen ber Europäer, und ber barauf gegründete Welthandel, erlitten in diesem Zeits raum die wichtigsten Beränderungen. Sie gingen hauptsächlich hervor aus den monopolisirenden Anmas sungen der Spanier, die andere Nationen zur Eisers sucht, und von dieser zu Kriegen führten. Es war der Zeitraum, wo a. das Gedäude der Portugiessen in Ostindien bereits zusammensiel; wo dagegen d. die Holdinder das ihrige gründeten, und den Weltsbandel an sich rissen; während zugleich c. die Engsländer schon mit ihnen zu wetteisern ansingen. Aber auch d. durch die Errichtung der großen privilegirsten Handelsgesellschaften nicht nur dem Hanzbel, sondern auch der Colonialpolitik eine andere Kormgegeben ward.
- 2. Der Verfall der Portugiesischen Herrschaft in Offindien war durch innere Ursachen schon lange vordereitet, als äußere Ursachen ihn beschleunigten. Iene lagen im Allgemeinen in der gesunkenen Moraslität, mit welcher unter den höhern Classen der Helsdengeist und Patriotismus erstarben, und Habsucht und Liederlichkeit, die in Indien dis zur Schamlosigskeit ging, den Portugiesischen Namen dort zum Absscheu machten. Da jeder nur sich bereichern wollte, kam es dahin, daß Indien dem König mehr kostete, als es einbrachte. Allerdings lagen aber auch in der

132 I. Der. I. Th. Befch. b. fubl. Eur. Staatenfpft.

Organisation der Berwaltung Mängel, welche den Berfall beschleunigten.

Die Sauptmangel ber Portugiefifc : Inbifden Abminis ftration fceinen folgende gemefen gu fenn. a. Der oftere, wenigftens breifabrige, Bechfel der Bicetonige; womit gewohnlich jugleich ein Bechfel ber mehrften Beamten verbunben war. So wurden also die Stellen dreijährige Pfranden. b. Die allmalig immer größer werbende Bes forantung ber Dacht ber Bicetonige; theils burch ben, ibnen jur Geite gefesten, Rath; theils burd bie Theis lung in brei unabhangige Gouvernemente Monomotapa, Inbien und Malatta, burd Ronig Gebaftian. c. Det ben Civil: und Militarbedienten freiftebenbe Sandel, bet in Monopole ausartete, die oft febr brudend maren. d. Die folecte Juftig; gang nach ber im Mutterlande geformt. Das bochfte Tribunal (Relaçaon) fprach, mit wenig Ausnahmen, in letter Inftang. o. Das Uebergewicht der Geift. lidleit, Die burd ibre Reichthumer Alles an fic jog; und ber Smang ber Inquisition, die nirgends frenger als in Goa mar.

Observações sobre as principaes causas da decadencia dos Portuguezes ne Asia, escritos por Dioco no Gouto, en forma de dialogo com o titulo de Soldado pratico, publicadas de orden da Academia real das sciencias de Lisboa, por Antonio Caetano do Ameral. Lisboa, 1790.

— Der Berfasser, selber Beseblshaber in Indien, scrieb sein Wert in der Form von Dialogen zwischen einem zurückgetehrten Goldaten und einem ernannten Statthalter, in Goa 1606. Es blieb aber Hanbscrift, bis die Atades mie es taufte und brucen ließ. Für die genauere Kruntsuiß der elenden Administration, die noch bieher ungenuste Hauptquelle.

3. Bu biefen innern Urfachen aber famen, fcon ebe ibie Sollander bort auftraten, außere. Rur mit

# C. 3. Gefch. b. Colonialmef. 1556-1618. 133

Mube behauptete man sich gegen bie Angriffe ber eins beimischen Fursten; und die Bereinigung mit 1571 Spanien wurde für die dortigen Besigungen schon 1581 an und für sich ein Ucbel, da man sie seitdem nicht nur vernachlässigte, sondern sie nun auch den Angrifs fen der Feinde Spaniens ausgesetzt waren.

Erwerbung von Macao in China, 1585, far bie, gegen Geeranber geleistete, Dienste. Als 3wifchenplay bes Sand bels mit China, und besondere Japan, ward die bortige Riederlaffung febr wichtig.

4. Die Folgen dieser Bereinigung mußte auch Brafilien bald empfinden; indem es das Ziel Engslischer Freibeuter wurde. Auch Franzdsische Freibeuter batten auf der reizenden Insel Maranham eine Niesderlaffung versucht. Allein bald verdrängt durch die 1612 Portugiesen, bemächtigten sich diese der nördlichen Gesgenden um den Maragnon=Strom; woraus demnächst 1614 die Gouvernements Gram Para und Maranham bervorgingen. Die bedeutenden Fortschritte der Iesuisten in der Bekehrung der Eingebohrnen wurden leisder! fast gänzlich durch die Frevel der Colonisten verseitelt, sie zu Sclaven zu machen.

Gründung von Belem, der hauptstadt von Gram Dara, und Untersuchung ber Mundungen bes Maragnone Stroms 1618.

5. Die Besitzungen in Afrika ftanden mit benen in Brafilien in steter Wechselwirkung, da die erstern nur die Sclaven für die andern lieferten. Die dadurch

#### 134 I. Der. I. Th. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfpft.

entstandenen Feindseligkeiten führten zur Anlage von 1578 St. Paolo di Loanda, und von da aus zur Uns terjochung von Congo und Angola, die durch die Missionen gesichert werden follte.

6. Die Spanier gaben ihrem Colonialsystem nicht bloß durch die Acquisition der Portugiesischen Besitzungen, sondern auch durch die Besetzung der Philippinen in Oftindien einen wichtigen Zusag. Was hatten, durch die Verbindung mit Indien und China auf der einen, und die mit dem reichen Mexico und Peru auf der andern Seite, diese Inseln nicht werden konnen, wenn die ängstliche Beschränkung des Handels dieß nicht unmöglich gemacht hätte?

Besihnahme ber Philippinen seit 1564 zur Stiftung von Missionen. Einnahme ber hauptinsel Lugon seit 1572; und Anlage von Manilla. Die Berwaltung wird einem Bicetonig übertragen; aber die Klöker werden die Hauptgrundbesiher. — Errichtung eines regelmäßigen Berstehrs zwischen Acapulco und Manilla ichrlich nur durch ein oder zwei Sciffe, (die Subseegaleonen), seit 1572. — Große Einbuse der Regierung dabel, und Klasgen über das weggeschleppte Silber von Metico. — Nur die Religion verhinderte es, daß man die Inseln nicht ganzlich verließ.

Reglements über die Philippinen von Philipp II. in den Leyes, besonders L. IX., und nachmals von Philipp III. Rein anderer Ronig hat so viel in den Colonicen regus lirt als Philipp II.; und doch war die Inquisition (oben S. 87.) das einzige neue von ihm dort eingeführte Institut. Das Reglement barüber in den Leyes I. I. eit. 29.

7. Aber indem bie Spanier, . nun auch herren ber Portugiefischen Colonicen, Die Alleinherrschaft beider Indien und feiner Meere fich anmaßten-, traten groci neue Bolfer babei als Concurrenten auf, Sols lander und Englander, und entriffen ihnen bas, was feiner Natur nach nicht zu behaupten ift. Dabrend ihres Rampfe fur ihre Freiheit, gelang es ben Sollandern ichon, fich in ben Befig bes Belthan= bels ju fegen; (feine Borfcbriften befcbranften ibre Thatigkeit;) sie empfanden es bald, daß der Indische fein hauptzweig fen; und Philipp's Berbote beschleus nigten noch die Ausführung. Die erfte, burch Cornelius Soutmann gludlich ausgeführte, Reife 1595 erregte fogleich einen allgemeinen Wetteifer, an bies fem Bandel Theil zu nehmen, indem mehrere freie Gefellschaften fich bazu bilbeten.

Um sich die Erscheinung des unter den Baffen aufblischenden Hollabischen Handels zu ertidren, muß man besmerten, daß a. die Holladischen Städte schon lange eine beträchtliche Handelsschifffabrt sowohl nach dem Often als Besten von Europa, und sehr wichtige Fischereien hatten. Jeht aber b. durch die Rapereien der Bassergeusen ein Seist des Aventurirens aufgelebt war, und man die Schwäsche der Spanier zur See sennen lernte. c. Daß durch die Sperrung des Hasens von Listadon für die Niederlander 1594 sie sich gendthist saben, entweder den Vertrieb der Indischen Baaren ganz aufzugeden, oder sie sich selsber von Indien zu holen. Endlich noch d. Viele Capitalissten aus den Belgischen sich in die Batavischen Städte zogen.

Außer ben oben G. 35. bemerken Berfen: Gefcichte bes Sollandifchen Sanbels, nach Lugar's Hollands Rykdom bearbeitet von 21. g. Luder. Leigig. 1783.

## 136 1. Der. I. Th. Gefch. b. fubl. Gur. Staatenfoft.

8. Entstehung ber Hollanbisch Dftinbischen Compagnie; und ihre Organisation. Es lag zwar in ber Natur ber Dinge, daß ber Wirfungs- freis dieser machtigen Corporation sich erst allmälig ausbilden konnte, aber die Hauptzüge ihrer Verfassung wurden doch sogleich entworsen. Gleich zu Folge ihres ersten, nachmals stets-erneuerten, Privilegiums, ward sie nicht bloß ein merkantilischer, sondern auch ein politischer Korper, in der ersten Rücksicht ganz unabhängig, in der zweiten nicht viel mehr als dem Namen nach den Generalstaaten untergeordnet.

Erftes ibr ertheiltes Privilegium 29. Mars 1602; woburd fie a. bas Monopol bes Sollandifden Sandels jenfeit bes Caps und ber Strafe Magelhaens, b. das Recht ju allen politifden Berhandlungen und ju Diebertaffungen in Indien, jedoch im Ramen ber Generalftagten, et+ hielt. Errichtung des Sonds ber Compagnie durch Actien, au etwa' 6 1/2 Million Gulben, Gintheilung in feche Rammern, wovon jedoch bie gu Umfterbam allein die Salfte, bie ju Beelanb 1/4 Untheil bes Bangen batte. Regierung ber Compagnie in Solland burd ben Rath ber flebgebu Directoren ober Bewindhebber, (aus bem großern Rath ber fedgig Directoren ber einzelnen Rammern gemablt), ber bie oberfte Leitung ihrer Ungelegenheiten batte. Bede Rammer beforgt ibre befondern Angelegenheiten, Ansruftung ihrer Chiffe, Rauf und Bertauf fur fic. In 3n-Dien feit 1610 Ernennung eines Beneral: Boupers neure ober oberften Civil: und Militarchefe, bem jedoch ber Rath von Indien gur Geite ftebt, aus beffen Bliebern fomobl bie Bouverneurs als auch bie Benerale Gouverneurs genommen merben. Die Babl ber Souverneurs vermehrte fich ngturlich erft mit ber Ermeiterung ber Eroberungen.

- Seschichte ber S. D. J. Compagnie in der Hallischen Allg. Welt: Siftorie B. 26. Die Materialien zu ihrer Geschichte find theils in den Werten über den Holz ländischen Handel, theils in den Reisen und Beschreibungen Oftindiens gerstreut.
- Geschichte des hollandlichen Colonialmefens in Oftinbien; von S. Saalfeld. 2 B. 8. Gotting. 1813. Mit Benntung mod unbefannter, aber officieller, Rachrichten über dem Finangguftand.
- 9. Wofern zur Führung des Indischen handels Niederlaffungen und Besitzungen in Indien selber nosthig waren, so scheint auch damit die Errichtung der Compagnie gerechtsertigt; weder Privatpersonen noch damals der Staat konnten diese errichten. Wer kamte auch damals die von Monopolen unzertrennlichen Uesbel? Ist gleich die Compagnie diesen auch endlich erlegen, so bleibt sie doch, weniger durch den Unusfang als durch die Dauer ihrer Bluthe, leine einz zige Erscheinung, nur bei dem einzigen Bolke möglich, das reich, sehr reich werden konnte, ohne üppig zuwerden.
  - 10. Die herrschenden Maximen der Compagnie entwickelten sich sehr bald. Strenge Behauptung ihs res Monopols, strenge Aufsicht über ihre Bedienten, ganzliches Berbot alles Handels für sie, Beförderung nach dem Berdienst, aber nie anders als von unten auf, so wie punktlichste Bezahlung, waren die Mittel, wodurch sie sich bald so emporschwang, daß ein großer Theil seiner Reichthumer Holland durch dies

#### 138 I. Der. I. Th. Gefd. b. fubl. Eur. Staatenfpft.

sen Canal zuströmte. Bei ihren Niederlaffungen in Indien wurden gleich anfangs Inseln, die Moluden und Sundas Inseln, ihr Ziel, wo jest bereits Batas via auf Java zum Mittelpunkt ihrer Indischen Herrsschaft bestimmt ward. Indem sie auch nachmals meist sich auf Inseln beschränkte, entging sie dadurch den vielsachen Revolutionen des Continents von Indien, wo ohnehin eben damals das Mogolische Reich so mächtig war, daß an Eroberungen daselbst nicht leicht zu denken seyn konnte.

Mußten gleich die hollander mit den Baffen in der Sand sich in Indien festsegen, so tam ihnen doch der alle gemeine haß gegen die Portugiosen sebr zu statten. — Bestsehung auf Amboina, Banda, Ternate und Tie dor seit 1607. — Erdssung des Bertehrs mit Japan seit 1611. — Festsehung auf Java selt 1618, und Eroberung und Berstörung von Jacatra daseibst, worauf durch Roen an deren Stelle Batavia gegründet wird; 1619.

erzeugte aber allerdings eine folche Borliebe für diese Institute, daß allmalig mehrere der wichtigsten Hans belözweige der Republik privilegirten Gescellschaften übergeben wurden. Waren auch diese Monopole nachstheilig, so konnte man bei der außerordentlichen Mansnigkaltigkeit der Gewerbe doch den Schaden viel wenis ger empfinden. Das ganze stolze Gebäude des Fabriskens Hans handles und Colonialspstems der Niederländer erhob sich schon damals kast in allen seinen Theilen; aber vollendet stand es erst im folgenden Zeitraum da.

12. Auch England trat unter Elisabeth als gludlicher Mitbewerber um den Welthandel auf. Schon seit Jahrhunderten in einem beträchtlichen Verkehr mit seinen Nachbarn, war es natürlich, daß es jest auch den mit entfernten ländern suchte. Der über Auß- Land mit Persien eröffnete Handel erweiterte zuerst den Gesichtskreis, der sich bald bis nach beiden Indien ausdehnte. Allein die Anmaßungen und der Widers stand der Spanier und Portugiesen erregten nothwendig in senen Meeren einen beständigen Streit. Doch war es lange (dis zum Kriege 1588) nur Freibeuterei, gesreizt durch die reichen Rückladungen der Spanier, aber auf allen Meeren, ja dis zur Umschiffung der Erde, getrieben.

Erdfinung bes handels über Archangel mit Aufland berteits 1553, begünstigt vom Ezar Iwan Basilewiß; und über bas Caspische Meer nach Persien, ja selbst schon bis Indien. — Bergebliche Bersuche zur Auffindung einer Rordost: oder Nordwest: Passage, besonders durch Forbisser, Davis, hubson 1c. von 1576 bis 1610, und ihre Kolgen. Reise um die Welt von Drake 1577—1580. Erste Englische Schifffahrt nach Indien ums Cap 1591.

A. Anderson's historical Deduction etc. vben 6. 35.

13. Aber mit dem Auslichen des fernen auswärtis gen Handels lebte auch in England der Geist der Mos nopole auf; und Niemand war mit ihrer Ertheilung leicht freigebiger als Elisabeth. Die wichtigsten Zweige des auswärtigen Handels wurden privilegirten Coms pagnien übergeben, es bildete sich die Russische, die Afrikanische, die Türkische (Levante) Compagnie, die 1554

#### 140 I. Per. I. Th. Gefch. d. fubl. Gur. Staatenfuft.

1582 ber Abventurers für bas feste Land u. a. Es war als so ganz im Geist dieses Systems, wenn auch der Oftsindische Handel ausschließend einer Compagnie übergeben ward, die jedoch, gleich jenen, nur merkanstilische, nicht politische, Zwecke haben sollte.

Entstehung der alten Oftindischen Compagnie privilegirt d. 31. Dec. 1600. Sie erhielt — wie furz barauf die Hollandische — den Alleinhandel nach allen, von keiner Enschlichen Macht schon besehten, Landern und Platen jensseit des Cap und der Magellanischen Strafe. Erste Reise unter Lancaster nach Achem auf Sumatra, und Bantam auf Java 1601; und Handelsverträge mit dortigen Fursten. — Aber nur im Besit von Factoreien, zu Bantam, Achem u. a., und besonders, seit 1612 zu Surate, wegen des Persischen Handels, nicht aber von Korts, konnte sie Konturrenz mit den Hollandern, besonders auf den Moluden, ihrem gemeinschaftlichen Ziel, nicht aushalten; und ihre Geschäfte blieben febr beschaftet.

Annals of the honorable East India Company, from their establishement by the Chatter of Queen Elisabeth 1600, to the Union of the London and English Eastindia Companies 1707—1708, by John Bruck Esq. Keeper of his Majesty's State Papers, and Historiographer to the Homorable East India Company. Vol. I—III. London. 1810.
4. Eine nach Jahren geordnete, ganz aus archivalischen Nachrichten geschöpfte, einsache Erzählung; und also für die Geschichte der altern, ober Londoner, Compagnie das Hauptwert.

14. Aber auch im Westen ward in biesem Zeits raum von den Britten ber Anfang zu Riederlassungen gemacht, die, wenn sie gedieben, als Ackerbaus Colos nieen einen ganz andern Charakter annehmen mußten als die übrigen, an der Kuste von Mordamerika. Die großen hindernisse, welche die Wilhheit des Los kals und der Einwohner in den Weg legten, konnten bier nur durch eine beharrliche Thatigkeit überwunden werden; aber ist es nicht auch diese, welche eben ben Grund zu Gebäuden für Jahrhunderte legt?

Erfte, wiewohl mislungene, Berluche, in ber Soffs nung, golbreide Lander gu finden, unter Glifabeth feit 1578, befonders burd Raleigh 1583 und 1587. erft unter Jatob I., feit dem Frieden mit Epanien, Entfteben privilegirter Gefellicaften gu diefem 3med. Die London: und bie Plomouth: Compagnie, privilegirt 1606; jene fur die fublice Salfte ber Rufte (Birginien 34-410 R. B.), biefe fur bie nordliche (R. England 42-45°). Aber nur Birginien gedieb einigermaßen. Anlage von James:town, ber erften Stadt, an der Chefapeat Bay 1607. Anbau bes Cabacts in Birginien, aber auch Ginfahrung ber Reger, feit 1616. -Befegung ber Bermubas: Infeln burd bie Londoper Befellicaft 16:2. Doch mochte unter bem Drud ber Compagnie die Dieberlaffung wenig gebeiben. Aber bie Colos niften brachten Ginn fur freie Berfaffung mit. Goon 1619 erfte general assembly und neue Conftitution, ber bes Mutterlandes abnlich. Streit bes Ronigs mit ber Compagnie, und ihre Aufhebung 1621. Auch das Aufbluben ber Rifdereien von D. Koundland ftand mit biefen Unternehmungen in Berbindung; ber Gronlandifche Baff. fifchfang murbe bereits feit 1600 mit bem großten Erfolge von ben Englandern getrieben.

VV. Robentson History of America; Books IX and X. containing the history of Virginia to the year 1688; and of New England to the year 1652. (bet 3te Theil oben 6. 39.). Lond. 1796. Die beste Ergablung des Aufaugs der Brittischen Riederlaffungen.

#### 142 I. Per. I. Th. Gefch. b. fubl. Gur. Staatenfoft.

15. Waren auch diese Versuche nur erst ein schwascher Anfang, so mußten sie, bei den Ansprüchen der Spanier und Portugiesen, doch nothwendig zur Behauptung der Freiheit der Meere führen, die England und Holland mit dem Schwerdt, so wie Grotius mit der Feder, vertheidigten. Ein unerz meßliches Feld erdsfincte sich also hier für die Zukunst der praktischen Politik: aber der unmittelbare Einfluß der Colonieen auf diese konnte noch nicht so groß seyn, weil alle sene Unternehmungen nur Privatunternehz mungen waren, welche die Regierungen genehmigten, ohne sie weiter zu unterstüßen. Es dauerte noch gez raume Zeit, die Freibeutereien und Feindseligkeiten in den Colonieen auch Kriege zwischen den Mutterstaaten zur sichern Folge hatten.

Huo. Georii mere liberum, sive de jure quod Batavis competit ad Indiae commercia, Dissertatio. Lugd. Bat. 1618.

16. Auch Frankreich machte zwar Versuche nit Colonialankagen, aber die wenigen, die nicht ganzlich mißlangen, waren mehr für die Zukunft als für. die Gegenwart wichtig. Sie beschränkten sich auf tas nördliche Amerika, wo seit dem Anfange des siedzehnsten Jahrhunderts die Niederlassungen in Canada (Neus Frankreich) und Akadien durch die Anlage von Ques 1608 bek mehr Festigkeit erhielten. Doch war nicht sowohl Andau des Landes, als Pelzhandel und Fischerei, der eigentliche Zweck derselben.

Bierter Zeitraum.

Als allgemeines hauptwert bis 1637 Abevenhiller f. oben 6. 95.

- 1. Der Zeitraum fo großer und allgemein fich vers breitender Rriege, als der gegenwartige mar, verflocht nothwendig bas Intereffe ber Europäischen Staaten viel enger in einander, als es im vorigen hatte ges schehen konnen; nur mit Ausnahme Englands, bas burch feine innern Sturme fich auf lange Beit faft ifolirte. Die Urfachen jener engern Berfchlingung las gen: a. in ber feit Ferdinand's II. Thronbefteigung wiederhergestellten viel engern Berbindung der Spanis fchen und Deftreichifchen Linie, die durch den Ginfluß ber Jesuiten an beiden Bofen noch mehr befestigt marb. b. In ber gegen bas Sabsburgifche Saus gerichteten Politik von Richelieu, und feinem weit verbreiteten Einfluß in Europa. c. In der eben badurch beforders ten Bereinziehung ber nordlichen Dachte, besonders Schwedens, in die Handel bes fublichen Europas.
- 2. Religibses und politisches Interesse blieben auch in diesem Zeitraum noch eben so tief in einander versslochten; und das erstere bleibt noch der Hebel des letzern. Die Stürme desselben geben also auch noch größtentheils aus der Reformation hervor; allein wenn diese im vorigen Zeitraum mehr die einzelnen Länder

#### 144 I. Der. I. Th. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfoft.

trafen, so erschutterten sie jest bagegen bas allgemeine Staatenspftem von Europa, und hatten eben beswes gen auch allgemeinere Folgen.

I. Geschichte bes breißigiabrigen Kriegs und seiner Folgen bis zum Westphalischen und Pyrendischen Krieden.

Die Gefdichte des breifigiabrigen Kriegs macht zwar immer einen Abichnitt in den Berten über Deutsche Reiches geschichte aus; aber meift nur aus dem publicifischen Gessichtspunfte betrachtet. Ibre Behandlung aus einem bobern Gesichtspunkt, in Beziehung auf Europa und das gange Beitalter, bleibt noch eine Aufgabe für die Jutunft. Erwähnt zu werden perdienen:

- Histoire des guerres et des négociations qui précéderent le traité de Westphalie composée sur les mémoires du Comte d'Avaux par Guil. Hyacinthe Bougeant. Paris. 1751. 3 Voll. 4. Der N rfasser war Jesuit. Die beis ben letten Theile sind die Geschichte des Friedensschusses.
- J. C. Braufe Geschichte bes breißigiahrigen Rriegs und westphalischen Friedens. Salle, 1782. 8.
- Befdicte bes dreifigiabrigen Rriegs von fr. Schiller. Leips gig. 1802. 2 Eble. 8.
- Beschichte bes breißigidbrigen Artegs von Lorenz Westenries der, in dem Munchner bistorischen Calender 1804 bis 1806. Richt ohne eigene Forschung und Ansichten.
- 3. Der breißigjährige Krieg machte Deutschland. jum Mittelpunkt ber; Europäischen Politik. Judes war

## D. 1. Gefch. d. 30jahr. Kriegs 1618 - 1648. : 145

war es kein Krieg, der von Anfang dis zu Ende nach Ginem Plane, oder auch nur zu Einem Iwecke, ges führt ware. Wer hatte, als er begann, seine Dauer und seinen Umfang geahnt? Aber des brennbaren Stoffs war allenthalben die Menge verbreit t; es schmolz selbst mehr als Ein Krieg in ihm zusammen; und die traurige Wahrheit, daß der Krieg sich selbst ernahrt, bestätigte sich nie mehr als bier!

Die Ursachen der großen Berbreitung und Daner dies fes Kriegs lagen überhaupt a. In der Theilnahme der Dentschen Ligne. b. In der Ernenerung des gleichzeitigen Kriegs zwischen Holland und Spanien seit 1621, der sich gulest mit dem Deutschen verstocht. c. In dem Kareinziehen der Rordlichen Machte, besonders Schwedens seit 1630. d. In der Theilnahme von Frankreich seit 1635.

Doch waren dieß nur die außern Ursachen. Ohne die tunern, den religiosen Parteigaist, die dadurch berbeigesührte Auflösung der Reichsverfassung, (schon seit 1613 tam tein Reichstag mehr zu Stande;) und die auf allen Seiten sich allmahlig entspinnenden Prosjette und Hossfungen, hätte er nicht so lange gesdanert.

4. Wenn gleich ber zuerst in Bohmen ausbreschende Krieg nur bas Destreichische Haus anging, so erhielt er boch sogleich, ba er über Religionshandel entstand, ben ihm eigenthümlichen Charakter als Resligionskrieg, und durch die von Seiten ber Insursgenten sowohl als des Kaisers ergriffenen Maahregein auch einen solchen Umfang, daß er selbst nach ber Danpfung der Insurektion fortdauern mußte.

# 146 I. Per. I. Th. Gefd. b. fubl. Gur. Staatenfpft.

Berbreitung ber Partei ber Protestanten (Utraquiften) fowohl burd Bobmen, ale burd Deftreich und Ungarn, wo Fürft Bethlen Gabor von Slebenburgen burch fie felbft nad ber Krone griff, Erfter Ausbruch ber Unruben in Prag durd Mifbaudtungen der t. Statthalter 23. Mat 1618, und Aufang bes Rriegs noch unter Datbias + 20. Mar; 1619. Abfall von feinem Rachfolger Ferdinand If. und Uebertragung ber Bobmifchen Rrone an Churfurft Friedrich V. von der Pfals 3. Sept. - Als Saupt ber protestantifchen Union, als Schwiegerfohn von Jatob I. und als Berbundeter von Bethlen Gabor, hatte er bet Sulfsquellen in und außer Dentschlands genug; hatte er fie uur gu nugen gewußt! - Sochft zwedmafige Gegenanftalten von Ferdinand II., indem er, icon mit Spanien verbunden, auch die Ligue burch ben Bergleich mit Marimilian von Baiern (8. Oct.) bereinzieht, ja felbft Sachsen fur fic gewinnt, und bie Union unthatig macht. Soon vor ber nieberlage auf bem weißen Berge 8. Rov. 1620. tounte man bas Loos von Friedrich V. als enticieden aufeben. - Unterjochung von Bohmen, Bernichtung feiner Privilegien, und graufame Race.

Geschichte bes breißigidhrigen Kriegs nach ungebrudten Papieren, von C. W. Breyer; Munchen 1811. Erfter Band. Geht von 1615 bis 1621; leiber! auch ber leste. Eigentlich Geschichte Maximilian's von Baiern, und seiner Theilnahme am Kriege, nach Urtunden und eigenhandiger Correspondenz; mit vielen Aufschlussen über ben innern, befonders psphologischen, Zusammenhang.

5. So war, wenn gleich ber Bohmische Krieg geendigt scheinen konnte, doch die Flamme schon nach Deutschland so wie nach Ungarn verbreitet; und die Achtserklärung von Churfurst Friedrich und seinen Anhängern mußte ihr neue Nahrung geben. Durch sie erhielt der Krieg zuerst den revolutionären Chas

rafter, ber ihm von jest an eigen blieb; es war ein Schritt, ber weiter führen mußte; benn die Frage: wie benn das Verhältniß zwischen dem Kaisfer und ben Ständen sen? kam jest praktisch in Anregung; und neue und kuhnere Entwurfe lebten in Wien wie in Madrid auf, wo man damals den Niederländischen Krieg zu erneuern beschloß. Unsterbrückung des Protestantismus, und der Sturz Deutscher und Niederländischer Freiheit, mußten nach den Berhältnissen des Zeitalters unzertrennlich scheinen; und das Gluck der kaiserlich=liguistischen Waffen, mit denen sich die Spanischen vereinigten, belebte die Hoffnungen.

Achteertlarung bes Churfürsten Friedrich, 22. Jan. 1621, und demnachst Uebertragung der Chur an Baiern 25. Febr. 1623. — Anstofung der Union, und Bersehung des Kriegs nach der Pfalz, den Erbländern Friedrich's, mit Hulfe Spanischer Truppen unter Spinola aus den Riederlanden. — Siege des, zuerst vor. Ernst von Mansfeld bei Bisloch 29. April 1622 gesschlagenen, Killy über den Markgraf von Baden bei Bimpsen 6. Mai; und Christian von Braunschweig bei Hocht 20. Juni; und Einnahme der ganzen Pfalz. Doch gaben der tühne Mansfelder und Christian nicht Alles verloren, so lange die Hossungen von England dauerz ten, und Riederdeutschland Unterhalt und Hulfe darbot.

6. Die Berbreitung bes Kriegs nach Rieberfachsfen, ben hauptsig bes Protestantismus in Deutschsland, beffen Stånbe Christian IV. von Danemark als herzog von holstein zu ihrem Bundeshaupt ersnennen, zieht bereits, wenn gleich nit schlechtem Ers

**R** 2

#### 148 I. Der. I. Th. Gefd. b. fubl. Gur. Staatenfpft.

folg, den Norden herein; und verursacht den Dasnischen Krieg. Aber viel wichtiger für den ganzen Gang und Charakter des Kriegs ward die dadurch veranlaßte Erhebung Albrecht's von Wallenstein zum Herzog von Friedland und zum Kaiserlichen Obersgeneral über ein von ihm selber errichtetes Heer. Bon jest an mußte der Krieg vollends wahrer Revolustionskrieg werden. Die eigene Lage des Feldherrn, die Art der Bildung sowohl als der Erhaltung seiner Armee, mußten ihn dazu machen. Wär für ihn und seine Entwürse, welche sie auch seyn mochten, in der alten Ordnung der Dinge Plaß?

Der Danische Krieg von 1625—1629. — Rieberlage von Striftian V. bei Lutter am Barenberge 27. Ang. 1626; während Wallenstein ben Grafen von Mansfeld von der Elbe bis nach Ungarn treibt, wo er stirbt, 30. Nov. — Fortsetung des Kriegs gegen Striftian IV., hauptsächlich durch Wallenstein, der sich der Ostseelander, die auf Stralfund bemächtigte 1628. Friede mit Ebristian IV. zu Lübeck gegen Restitution seiner Länder, aber Entsfagung aller Theilnahme an den Deutschen Händeln als König von Banemart, und Aussprechung seiner Berbundeten, besonders der Herzige von Mecklenburg, 12 Mai 1629.

7. Das ausgezeichnete Glück der Kaiserlichen Wassen im Norden von Deutschland enthüllte aber auch unterdes die kühnen Entwürse von Wallenstein. Er trat nicht nur als Eroberer auf, sondern durch die Belehnung nur Mecklenburg als Reichsstand und als regierender Herr. Man gewöhnte sich bereits an die Veränderung des rechtmäßigen Besitzstandes. Man

D. 1. Gefc. b. 30jahr. Kriege 1618-1648. 149

konnte nach Fürstenhüten, warum nicht auch nach Kronen? greifen.

Actbertlarung det Herzoge von Medlenburg 19. Jan.
1628, und demnacht Belehnung Ballenftein's mit ihren Landen — Auch Pommern hielt er besett; und heißt General der Oftsee. — Die Herrschaft der Oftsee, die man durch die Hansestädte zu behaupten hoffte, sollte ges gen Danemark und Schweden gerichtet sepn, und wer mochte bestimmen, was seine weitern Entwarfe waren?

- 8. Allein die Erhebung und Berfahrungsart dies ses Reulings erbitterte und druckte die catholischen nicht weniger als die protestantischen Stände, besons ders die Ligue und ihren Chaf; Alles schrie nach Fries den und Wallensteins Abdankung. So blieb auf dem Chursurstentage zu Augsburg dem Kaiser nur die Jul. Wahl, ihn oder seine Verbündeten aufzugeben; er wählte das erste; Wallenstein und der größte Theil seines Heers ward entlassen, und Tilln zum allges meinen Beschlichaber der Kaiserlichen und Liguistischen Wacht ernannt.
- (2. S. Srumpf) Diplomatifde Gefcichte ber beutschen Ligue, im 17ten Jahrhundert. Mit Urlunden. Erfurt. 1800. 8. Einer ber wichtigsten Beitrage jur tritischen Geschichte bies fes Kriegs.
- 9. Für die Verlängerung des Kriegs war aber von Kaiferlicher Seite schon außerdem gesorgt. Die Verweigerung der Restitution des unglücklichen Friesdriches, und selbst der Verkauf seiner Oberpfalz an Waiern, mußte bei den übrigen Fürsten gerechte Ves

### 150 I. Per. I. Th. Gefch. b. fubl. Gur. Staatenfpft.

1629 sorgnisse erregen. Allein als es endlich ben Icquiten 9. gelungen war, bas Restitutionsebikt von dem Mrd. Raiser nicht nur zu erpressen, sondern auch auf die emporendste Weise aussuhren zu lassen, sahen selbst die katholischen Stande mit Misbilligung es ein, das kein Kriede werden konnte.

Das Restitutionsebift enthielt die zwei hauptpuntete: daß I. zu Folge des Roservatum Ecolosiasticum (f. oben S. 73.) die seit dem Passauer Vertrage eingezogenen geistlichen Sater restituirt; und 2. der Religionsfriede, (dem man nicht entgegen zu handeln das Ansehen baben wollte,) nur auf die Augsburgischen Confessions Werwandsten — nicht auf die Reformirten — ausgedehnt sepn sollte. Was blieb, kann man fragen, in diesem Falle noch den Protestanten übrig? Aber die Art der Ausschurung durch R. Executionstruppen erbitkerte fast noch mehr als das Editt selber.

10. Je mehr aber bas Glud bes Saufes Deffreich

stieg, um besto thatiger wußte die auswartige Politik ihm entgegen zu arbeiten. Bon Anfang an hatte Engsland, wenn gleich meist nur durch fruchtlose Untershandlungen, an dem Schicksale Friedrich's V. Antheil genommen. Die Einmischung Danemarks war haupts sächlich sein und Hollands Werk gewesen. Aber seits 1624 dem Richelicu in Frankreich herrschte, war seine Politik auch gegen Destreich und Spanien thatig. Er 1626 hatte durch die Handel über Weltelin Spanien, und 1627 bald darauf durch den Krieg über Mantua zugleich bis auch Destreich beschäftigt. Gern hatte er die Deutsche Ligue von dem Interesse des Kaisers getrennt; und

wenn auch bieß nicht gelang, fo war doch Ballen-Rein's Fall von ihm befordert.

Einmischung Frankreichs in die Handel Spaniens mit Graubunden über das, durch seine Lage wichtige, Beltelin seit 1620, beendigt jum Bortheil Frankreichs und Graubundens durch den Eraktat zu Mongon, 5. Marz 1626. — Mantuauischer Erbfolgekrieg, zu Gunsten des Herzogs von Nevers, mit Destreich 1627—1630, der durch den Eraktat von Chierasco vom 6. April 1631 im Besit bleibt. So war der Spanische Principat in Italien gebrochen, und Frankreichs Einsins daselbst wieder gegrändet, das auch im Besit der Grenzsestungen Pignerol und Easale zu bleiben wußte.

auf den Krieg, purch den wesentlichen Antheil, den er an Gusta Wadolph's thatiger Theilnahme an 1630 demselben hatte; wie wenig es auch in seinem Plane lag, daß der, den er nur als Instrument zu gebrauschen dachte, das Berhaltniß fast umkehren zu wollen schingen. Wer kannte auch, ungeachtet seiner schon neunzzehnschristen Regierung, und der fast eben so langen polnischen Kriege (s. unten), bei seinem Austritt in Deutschland den genialischen Helden, bei dem es schon klar war, oder doch bald klar ward, was auf den entscheidenden Sieg des Protestantismus in Deutschsland sich Alles für den Sieger bauen lich, — nach seinem ganzen Werth?

Emftar Abolph's Landung in Dentschland 24. Inn. 1630, und, fast erzwungene, Berbindung der hauptstände des Obersächsischen Kreises, Pommerus 20. Jul., Brandenburgs 4, Mai 1631, und Sachsens, (das vergeblich

#### 154 I. Per. I. Th. Befch. b. fubl. Gut. Staatenfoft.

14. Wenn die Schwedische Macht sich unter Ansführung der Zöglinge des Königs, Bernhard von Weimar und Gustav Horn, in den nächsten Mosnaten fast über ganz Deutschland wieder verbreitete, so schien Wallen stein's absichtliche Unthätigkeit in Böhmen davon die Ursache zu seyn. Das Mistrauen gegen ihn wuchs in Wien desto mehr, se weniger er selber sich Mühe gab, es zu vermindern; und hatte er auch durch seinen Fall nicht die Schuld verbrecherissischer Entwürse gebüßt, so büste er wenigstens die eisnes zweideutigen Charakters. Wahrscheinlich aber ward dadurch Deutschland von einer großen Castastrophe gerettet.

Die Haupturkunde zu Ballenstein's Anklage ist der Bericht seines Unterhändlers Scesin a an den Kaiser 1635;
dem zu Folge er schon seit 1630 mit Onstan Abolph gebeis
me Unterhandlungen angeknüpft hatte. Abet a. hatte nicht.
Scessina ein Interesse, ibn schuldig zu machen? b. Bar
jede leidenschaftliche Aeußerung von Ballenstein wirklicher
Plan? — Seine Ermordung zu Eger 25. Febr. 1634.
Die wichtigsten Ausklätungen über seine Geschichte liegen
noch in Archiven vergraben. Materiatien dasn enthalten:

Beitrage gur Geschichte bes breißigiebrigen Kriegs von Chr. Gottl. von Murr. Rarnberg. 1790, und:

Die Ermordung Albrecht's herzogs von Friedland, beransgegeben von C. G. v. Murr. Salle, 1806.
— Das Lateinische Drigina'l von Scefina's Bericht ist hier zuerst bekannt gemacht.

Die Apologie und Berantwortungsfchrift ber Morber Wallenstein's, am zehnten' Tage nach ber That in Eger gebeucht, ist wieber abgedrucht in: Morgenblatt J. 1816. Nr. 175—178.

## D. 1. Gefc. d. 30jähr. Kriege 1618-1648. 155

Ballenstein's, seitbem ein Prinz aus dem Hause, Kds nig Ferd in and von Ungarn und Bohmen, den Obers befehl erhält. Damit war auf dieser Seite den Res volutions planen ein Ende gemacht. Allein noch in eben dem Jahre gab auch die Ndrdlinger Schlacht den Kaiserlichen Waffen ploglich ein Uebergewicht, wie sie es noch nie gehabt hatten. Der Separatfriede Sachsens mit dem Raiser zu Prag, dem bald eine Berbindung folgte, war davon die Folge; Schweden, die nach Pommern zurückgebrängt, schien sich die beis den folgenden Jahre, die zum Siege bei Wittsstock, nicht durch eigene Kraft auf Deutschem Boden 1636 halten zu können.

Riederlage der Soweden bei Rordlingen 6. Sept. 1634. — Durch die Praliminarien des Prager Friedens vom 22. Nov. (bestätigt 30. Mai 1635) bebielt Sachsen I. die aingenommene Lausig; 2. blieben die eingezogenen geistlichen Guter vors erste auf vierzig Jahre in den Rans den ihrer Bester. — Die meisten übrigen Protestantischen Stände traten diesem Frieden halb gezwungen bei.

16. Berlangerung und große Erweiterung des Rriegs durch Frankreichs thätige Theilnahme; 1635 zuerst gegen Spanien, und bald auch gegen Destreich. Seit diesem Zeitpunkt konnte ber Krieg schon wegen den Spanischen Nebenlandern in Italien schwerlich auf Deutschland beschränkt bleiben; allein die Berbindung, die Richelieu jest mit den Niederlandern schloß, vers schmolz auch den Deutschen Krieg gewissermaßen mit dem Spanisch = Niederlandischen. Außer der Unters

#### 156 I. Der. I. Th. Gefd. b. fubl. Eur. Staatenfpft.

flügung ber Feinde Deffreichs und Spaniens, lagen aber auch Eroberungen von Anfang an in den Planen bes Frangbfischen Ministers. Wo ließ unter diesen Umftanden fich ein Ende des Kriegs absehen?

Der seit 1621 wieder ernenerte Krieg zwischen ben Spaniern und Niederlandern, war, als Landtrieg, auf die Spanischen Niederlande beschränkt geblieben; und hatte bauptsächlich in Belagerungen bestanden. — Bunduiß Richellen's mit den Riederlandern zur Eroberung und Theilung der Spanischen Riederlande 8. Febr. 1635, sedoch obne gewünschten Erfolg. Aber das Projekt jener Acquisition starb seitdem im Franzdssschen Sabinet nicht aus. — Die Berbindungen in Italien mit Savopen, Mantua und Parma, gegen Spanien 11. Juli 1635 zur Einnahme Mailands, wurden erst seit 1638 durch den Streit über die Regentschaft in Piemont für Frankreich vortheilhaft, das seine Elientin Ehristina gegen den Spanischen Einsstüßbehanptet.

17. Den Deutschen Krieg führte Frankreich seit bem Traktat mit Bernhard von Weimar meist, indem es Deutsche gegen Deutsche bewassnete. Aber der Zögling Gustav Abolph's wollte lieber für sich als für Andere fechten; und sein frühzeitiger Tod war Frankreich nicht weniger als Destreich ekwanscht. Auch das Glück der Schwedischen Wassen lebte unter Banswer wieder auf; und nach den vergeblichen Friedensswersuchen zu Ebln und Läbeck, vereinigten sich beide Wersuchen, weil Beide Eroberungen wollten, noch durch 28. eine engere Allianz zu nur gemeinschaftlichem Frieden.

#### D. 1. Gefch. b. 3ciabr. Rriegs 1618-1648. \$57

Subsidien. Traftat mit Bernbard von Weimar 27. Det. = 1635, der fic im Elfaß einen Staat in erobern fuch Einnahme von Breifach 3. Dec. 1638. Nach feinem febr' unerwarteten Tode 8. Jul. 1639. bemächtigte sich Frankreich seiner Armee. — Sieg der Schweden untet Banner bei Bittstock über bas Kaiserlich Schössiche heer 24. Sept. 1636.

18. Wenn unter biefen Umftanben fich enblich ein Schimmer bes Friedens zeigte, fo mar es nicht bas Elend Deutscher Lander, - was fummerten fich bie Kremben darum? - fondern ein Zusammenfluß von Umftanden, der ihn erzeugte. Die Berbindung Defts reichs mit Spanien, bas ohnehin die Burgerfriege mit Portugal und Catalonien fuhren mußte, murde, 1640 feitbem Raifer Ferdinand III. feinem Bater folgte, 1627 meniger eng; die Selbstftandigkeit bes neuen Churfurften von Brandenburg Friedrich Wilhelm ließ 1640 Deftreich wie Schweden weniger hoffnung; und auf bem endlich wieder gehaltenen allgemeinen Reichs= tage bequemte fich ber Raifer zu einer - wenigftens fo genannten - allgemeinen Amneftie. Aber als 1641 auch felbst auf der Bufammenkunft ber Gefandten ber 10. . Sauptmachte zu Samburg die Praliminarien unterzeichnet, und Beit und Ort des Friedenscongreffes Dec. bestimmt wurden; fcob, nach Richelieu's Tobe', 1642 bem Cardinal Magarin folgte, ber unterbeg immer fortgebende Rrieg bie Erfullung hinaus, ba jeder noch burch Siege fur fich ju gewinnen hoffte. Gin neuer 1643 Rrieg mußte fich felbst noch im Rorden gwischen bis Schweben und Danemark entgunden (f. unten); und

#### 158 I, Der. I. Th. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfpft.

1645 ols auch endlich ber Friedens congreß zu Muns Upr. fer und Osnabruck eröffnet wurde, dauerten die Unterhandlungen noch über drei Jahre, in denen das südliche Deutschland, und besonders Baiern, durch das wiederholte Eindringen der Franzosen und Schwesden, den Kelch der Leiden bis auf den Boden aussleeren mußte.

Unternehmungen von Torstensohn 1642—1645, sowohl in Schlesen, Sachsen (Sieg bei Leipzig 23. Oct.
1642), und Bohmen; als in Holstein 1644, und wiederum in Bohmen 1645; während die Franzosische Armee
bei Duttlingen 14. Nov. 1643 von den Baiern geschlagen ward. Aber seitdem Turenne ihr Commando erhielt,
und nach Torstensohn's Abgang (Nov. 1645.) sein Rachfolger Brangel in Verbindung mit senem 1646 in Baiern eindrang, ward Maximilian I. zu einem Waffenstillstande
zu Ulm 14. März 1647 genötdigt, besten Brechung sedoch
im Sept. 1647 einen neuen vereinten Einfall mit furchtbaren Verwüstungen 1648 nach sich zog; während die Schweden in Böhmen unter Pfalzgraf Carl Gustav und Abnigsmart selbst Prag einnahmen, wodurch der Friede
nicht wenig befördert wurde.

19. Die so verwickelten Verhaltnisse mehrerer Hauptmächte gaben bem Congreß nothwendig einen Umfang, wodurch er schon an und für sich eine neue Erscheinung in Europa war. Destreich war mit Schwesben und mehreren ber protestantischen Stände, Schwesben mit Destreich, Baiern und Sachsen, Frankreich mit Destreich und seinen Verbündeten so wie mit Spassen, Spanien mit Frankreich, mit Portugal und mit 30. Jan. den Niederlanden im Kriege. Nur der Spanische

Rieberlandische (f. unten) und der Deutsche Krieg wurden durch biesen Congreß beendigt; nicht der Franzdisch Spanische, der erst nach eilf Jahren (f. unten) seine Endschaft erreichte; auch nicht der 1648 zwischen Spanien und Portugal. Der Deutsche 24. Friede ward zu Munster zwischen dem Kaiser und Schweden unterhandelt; beide Friedensschlusse jedoch, nach ausdrücklicher Uebereinkunft, als Ein Friede, der den Namen des Westphälischen trägt, angesehen.

Bie entfernt mar noch bei Eroffnung bes Congreffes jebe Friedens : Soffnung? Belde Sinderniffe legten nicht blog bie Forderungen, fondern auch die Charaftere mander Befandten, und bas ftreitige Ceremoniel in ben Beg? Auch ftodte Alles; bis (Nov. 1645) in bem Rafferlichen Sefandten, Grafen Erautmannedorf, ber Mann ers fdien, ber biplomatifde Sowierigfeiten ju beben verftand. Die Sanptpuntte bes Streits waren: 1. Die Bestimmung bes Beitpuntts, ber als Norm bei ber Restitution fur bie Anfunft gelten follte? Db 1618, wie bie Rronen (Rrantreich und Someden) und bie Protestantifden Stanbe, ob 1630, wie Deftreich wollte? 2. Die Bestimmung ber Genuathuung, fowohl welche die Rronen als einzelne Stanbe forberten. Bas follte an bie Rronen abgetreten werben, und wie? Sollten beibe baburd Mitftanbe bes Deutschen .. Reichs werben? 3. Die Wieberberftellung bes Pfdlgifchen Baufes. 4. Die, endlich auf funf Millionen Thaler feits gefeste, Enticabigung ber Somebifden Armee. 5. Das Streben Frantreichs, ben Separatfrieden ber Republif mit Spanien gu verbindern. Aud ale bieß vergeblich, und bie meiften anbern Punfte ausgeglichen maren, murben bie Streitigfeiten über Die Religionsbeschwerden, (bie nach bem Beift bes Beitalters immer oben an ftanden,) fo bef. tig, daß die gangliche Auftofung ber Unterhandlung gu be-

### 160 I. Der. I. Th. Gefd. b. fubl. Gut. Staatenfpft.

farcten ftant, batten nicht die Fortschritte ber Frangofischen und Schwedifchen Baffen im Jahr 1648 es verhindert.

Franzolische Gesandre zu Münster waren Graf b'Avaur, und Gervien; Schwedische zu Obnahrft Drenstierna (Sohn des Kanzlers) und Salvius. Unter den Raiser-lichen Gesandten war der wichtigste Graf von Trauts mannsdorf; außer ibm D. Wolmar und Krane. Spanien und die Niederländer batten jeder acht Bevollmächtigte geschiet; so wie auch viele andere Staaten die ibrigen. Der pabstliche Gesandte Chigi und der Benezianissche Contarini als Bermittler.

Aufer bem Bert von Bougsant (f. oben 5. 144.): Négociations sécrètes touchant la paix de Munster et d'Osnabruck; a la Ilaye. 1725. 4 Voll. fol. Hauptsichlich nach Dieser Quelle, die geistvolle Schrift:

Sefcichte bes Bestphalischen Friedens, in zwei Theilen von C. L. von Woltmann, Leipzig. 1808. (Auch als Fortsfehung von Schiller's Geschichte bes breißigiahrigen Ariegs). I. Steph. Putter Geist bes Bestphalischen Friedens, Gotstingen, 1795. 8.

Die vollständigfte Sammlung ber Aftenftade:

- J. G. von Meyern Acta pacis Westphalicae, Gottingen. 1734: Eb. 1 - VI. fol., ber auch bie correcteste Ausgabe biefer Friedensschläffe, Gottingen. 1747, beforgt hat.
- 20. Die durch den Westphälischen Frieden regulirs ten Gegenstände betrafen 1. Entschädigungen sowohl der Krieg subrenden auswärtigen Mächte, als einzels ner Stände des Reichs. 2. Die innern sowohl relis gidsen als politischen Verhältnisse des letztern. 3. Die Verhältnisse von zwei andern auswärtigen Staaten zum Deutschen Reich. — Um die Entschädigungs= masse zu bilden, nahm man seine Zuslucht zur Ses eulas

D. 1. Gefc. b. 30jabr. Kriege 1618-1648. 161

eularisation mehrerer, bereits protestantisch gewors bener, geistlicher Stifter. Die entschädigten auswars tigen Mächte waren Frankreich und Schweden; die Deutschen Fürsten Brandenburg, Heffen : Caffel, Meds: lenburg und Braunschweig : Lüneburg.

Frantreid erhielt ben Elfaß, fo weit er Deftreich geborte, mit Breifach; Bestätigung ber hobeit über Met,. Konl und Berbun (f. oben S. 72.); wie auch über Pige, nerol, und das Besatungerecht in Philippebutg. Die absgetretenen Lander werden Frantreich einverleibt.

Someden betam Borpommern nebft der Infel Rugen und einem Theil von hinterpommern, Wismar, Bremen' und Berben; alles mit den Rechten ber Reichsftandichaft und 5 Millionen Thaler.

Churbrandenburg die fecularifirten Stifter Magbeburg, halberftadt, Camin und Minden.

Medlenburg Somerin und Rageburg.

Seffen hirschfeld und vier Memter nebft 600,000 Thaler.

Braunfdweig : Luneburg bie Alternative in Ds. nabrud nebft einigen Rloftern.

Churfachfen behielt bas im Prager Frieden Erhaltene. Der Pabft protestirte umfonft gegen ben Frieden wegen ber Secularisationen.

21. Die Bestimmungen ber innern Berhalte niffe des Deutschen Reichs betrafen nicht sowoht neue, als bisher streitige ober ungewiffe, Gegenstände. Indem 1. in Ansehung der Religion nicht nur der Augsburgische Religionsfrieden bestätigt, sondern auch ausdrücklich auf die Resormirten ausgedehnt und vols lige Gleichheit der Rechte festgesett; in Ansehung der

Deeren's bift. Schrift. 8. B.

#### 162 I. Der. I. Th. Gefch. b. fubl. Gur. Staatenfpft.

geistlichen Guter und der Religionsübung aber der Ansfang des Jahrs 1624 als Norm (Annus normalis) bestimmt, also auch für die Zukunft das Reservatum ecclesiasticum als gültig anerkannt wurde. 2. In Ansehung der politischen Berhältnisse a. eine allges meine Anmestie und Restitution bewilligt; (sedoch bei dem Pfassischen Hause mit der Beschränkung, daß eine neue achte Chur für dasselbe errichtet ward; und die ihm genommene Chur nicht der Sberpfalz dei Baiern blieb). d. Den sämmtlichen Ständen im Vershältniß gegen den Kaiser ihre Hoheitsrechte in ihren Ländern, so wie ihre Rechte auf den Reichstagen, gesichert wurden.

- 22. Die Berhaltnisse mit auswärtigen Staasten wurden bei der Republik der vereinigten Niederslande und der Schweiz dahin bestimmt, daß sie als vollig unabhängig von dem Deutschen Reiche anerkannt wurden.
- 23. Die durch diesen schrecklichen Krieg verursachsten Resultate scheinen, in Rucksicht des veränderten Länderbesitzes, viel geringer, als man in mehreren Zeitpunkten desselben hatte erwarten durfen, wären nicht mit der hinwegraffung Gustav Abolph's und Wallenstein's aus der Mitte ihrer Laufbahn auch ihre Entwurfe oder hoffnungen vereitelt. Aber seine Folgen trasen boch nicht bloß Deutschland, sondern auch das Europäische Staatenspstem überhaupt.

#### D. 1. Gefc. b. 30jahr. Kriege 1618-1648. 163

24. Der Deutsche Staatelirver erhielt baburch feine feften gormen, bie burch ben balb nachber au Regensburg fixirten beftanbigen Reichstag 1662 noch mehr bestimmt wurden. Die Raiferliche Macht war jest gesesmäßig auf bas außerfte beschranft; die Rurften waren im vollen Sinne Regenten ihrer Lans ber; bas Wohl Deutschlands war an die Territorial=, wenig an die Reichbregierung gefnupft. Es mar eine Bunbesverfaffung unter einem beschränkten Dberhaupt. Sie batte ibre: Mangel; wer mag fie verfennen? Aber in wie fern biefe schablich werden follten, bing meift von außern, nicht vorher zu bestimmenden, Berhaltniffen ab; und ber Schwache konnte bier rubig neben bem Machtigen fteben. Giebt etwa die Bercis gung zu Giner großen Monartie - man febe Gpanien - bie fichere Burgschaft von einer bobern Stufe von Nationalglud, als Deutschland fie erfties gen bat?

wurden durch den Westphälischen Frieden keineswegs alle wichtige, oder auch selbst nur streitige, Berhälts nisse bestimmt. Aber 1. die Erhaltung Deutscher Versfassung, das Ziel des grausamen Rampss von halb Europa, erhielt in den Augen der praktischen Politik eine Wichtigkeit, die nachmals nicht so bald wieder verschwinden konnte. 2. Durch die Verbindung Franksreichs mit Schweden waren der Norden und der Wessten von Europa in nähere Verhältnisse gesetzt. Aber es sehlte dieser Verbindung an einem fortdauernden

## 164 I. Per. I. Th. Gefd. b. fubl. Eur. Staatenfpft.

gemeinschaftlichen Intereffe, ba fo balb von Deftreich nichts zu furchten war; und fie erschlaffte um fo viel mehr, ba die Ronigin Chrifting fie nur bagu nugen wollte, Subsidien von Frankreich zu gieben. Allerdings aber batte fich Schweben zu bem Range einer ber erften Landmachte hinaufgeschwungen, ben es über funfzig Jahre behauptete; whee boch barum wie Krankreich seinen durch ben Rrieg errungenen politischen Ginfluß zu behaupten. 4. Die Unabbangigfeit ber Republit ber vereinigten Micberlande mar nun allgemein anerkannt. 5. Der praftifch angenommene Grundfaß der Erhaltung Deutscher Berfaffung mar uns auflöslich an den der Erhaltung des Gleichgewichts ber Machte gefnupft; ber baber auch feitbem noch weit mehr anerkannt und befestigt wurde. Richt also burch bie Bestimmung aller politischen Sauptverbaltniffe, aber wohl der politischen Sauptgrundfage, ward der Befiphalische Friede die Grundlage ber nachs maligen praftischen Politif von Europa.

26. Der Franzbsisch Spanische Krieg ward burch ben Westphälischen Frieden nicht beendigt, weil beide Theile, besonders aber Spanien, bei deffen Fortdauer Bortheil für sich hofften. Die Befreiung von dem Niederländischen Kriege, die Unruhen in Frankreich, nährten diese Hoffnungen; während Frankreich auf die Schwäche Spaniens, auf die Insurrektionen von Portugal und Catalonien, die es unterstüchte, noch größere Entwürse baute. Aber ungeachtet einiger Borstheile, welche Spanien im Ansang erlangte, wandte

### D. 1. Gefc. d. 30jahr. Kriegs 1618-1648. 165

sich boch sein Glud; zumal da auch Eromwell 1655 ihm ben Krieg anzukundigen für gut fand, und sich beshalb mit Frankreich verband. Der Pyrendische 1859 Friede, von den dirigirenden Ministern, Cardinal Maszarin und Graf Haro, geschlossen, machte ihm ends lich ein Ende. Er befestigte auf dieser Seite das Uesbergewicht Frankreichs auf immer; nicht sowohl durch die Abtretungen, als durch die Aussichten, welche die verabredete Bermählung Ludwig's XIV. mit der ältesten Spanischen Infantin für die Zukunft eröffnes te; die Quelle künftiger Kriege!

Lieblingsmunich von grantreich mar bie Erhaltung fammtlicher Spanifden Riederlande, gegen bie Raumung von Catalonien. Sieg des Bringen Conde bei Lens 20. Mug. 1648. Der burch bie Fronde veranlafte Uebergang von Eurenne 1650-1651 und von Conbe 1652 Det .- 1659 balf ben Spuniern nur auf einige Beit. -Bereits 1653 und 1654 Uebergewicht ber Frangofen unter Turenne in den Niederlanden. Berbindung Magarin's mit Crompell 23. Mary 1657. Eroberung von Duntirden und Befebung von ben Englandern 23. Jun. 1658. - Erom. well's Tob machte ben Rrieg von felbft aufboren. - Dprendischer griebe 7. Nov. 1659. Franfreich erhalt: 1. Rouffiton. 2. Debrere Plate an ben Dieberlandifden Grengen. 3. Beripricht Portugal nicht beigufteben. 4. Der Bergog von Lothringen, Spaniens Berbunbeter, wird jum Theil, Pring Conde ganglich , reftituirt. 5. Regultrung ber Sanbelsverhaltniffe. 6. Beftimmung ber Seirath gwis fcen Lubewig XIV. und der Infantin Maria Thereffa.

Die Streitigteiten zwifden Frantreich unb Lothringen entsprangen aus dem haß von nichelien und h. Carl III. (1624—1675) durch deffen Berbindung mit h. Gafton von Orleans. Seitdem Streben Frantreichs fic

#### 166 I. Per. I. Th. Gefd. d. fabl. Gur. Staatenfpft.

Lothringens ganz ober zum Theil zu bemächtigen; Anschliefung sowohl von Carl III. als auch dessen Ressen Carl IV. (1675—1690), dem großen Destreichischen Feldberrn, au das haus Destreich; die dessen Sohn H. Leopold in dem Appwiter Frieden 1697 vollig restituirt ward. Frankreich mußte es empfinden, daß auch ein verjagter Fürst furcht= dar sepn kann.

Histoire des négociations et du traité de la paix des Pyrenées. Ameterd, 1750. T. I. II. 12.

II. Uebersicht ber gleichzeitigen Beränderungen in den übrigen Hauptstaaten bes westlichen Europas, und ihrer Resultate.

#### I. Spanien und Portngal.

1. Wenn gleich der politische Charafter Spaniens jest fortwährend derselbe blieb, so mußte es toch zu 1621 seinem großen Nachtheil wichtige Veränderungen erleis dis den. Der wieder erneuerte, und mit so schlechtem 1648 Glück geführte Krieg mit den Niederkanden, 1640 und die schlechte Administration, hatten den Abfall 1640 Portugals, und den langwierigen Aufstand in dis Catalonien zur Folge, den Frankreich unterstügte. Der wieder aufgerichtete Thron von Portugal zu Gunsten Iohann's von Vraganza verursachte eisnen langwierigen, wenn gleich nur matt geführten, 1668 Krieg; der mit der Anerkennung der Unabhängigseit Portugals endigte. Blieb gleich Portugal nur eine

## D. 2. Berand. d. übr. Speft. d. w. Eur. - 1660. 167

Macht vom zweiten Range; so war es boch burch seine geographische Lage den Feinden Spaniens als Berbundeter wichtig. Aber der alte Glanz des Throns konnte nicht wieder hergestellt werden; weil kein Emanuel der Große ihn wieder bestieg; und Oftindien meist schon verloren war.

#### 2. grantreid.

2. Das Ruber Frankreichs mar faft biefen gangen Beitraum in ben Sanden zweier Geifilichen, ber Cari binale Richelten und Magarin. Der erfte vers band mit einem richtigen politischen Blid viel Rraft, menn gleich wenig Moralitat bes Charafters. achtzehniahrige Berwaltung ward baher auch bis von Anfang bis ju Ende nach benfelben Grundfagen 1642 geführt; Bergrößerung ber toniglichen Macht im Innern; Erweiterung des politifchen Ginfluffes nach außen. Die erfte feste bie Entwaffnung ber Sus genotten voraus; wen hatte er nach ber Ginnahs me von Rochelle noch zu fürchten? Die Berfchwie 1629 rer traf bas Beil. Im Austande fiellte er ben Frans ablifchen Ginfluß in Italien, in ben Dieberlanden, in Deutschland ber, und grundete ihn in Schweden. ABo er tonnte, unterftutte er Infurrefrionen. Wegen Defts reich und Spanien ftand er fast immer in ben Bafs . fen. Beforderung ber Wiffenschaften und Runfte verlieb ben nothigen Glang. Wer mag feine Berwaltung im Einzelnen toben? aber im Gangen traf er ben Charafter ber Ration. Der Grund gu bem Ge:

### tog 1. Per. I. Th. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfpft.

baube, das Ludwig XIV. aufführen follte, war durch ihn gelegt.

Mbkimes d'Eist ou testament politique du Cardinal de Richelieu. Paris. 1764. 2 Voll. 8. Swar teine Geichichte, aben unverholene Darlegung der politifchen Grundfage des Ministers.

3. Magarin, die Ctube ber Regentin Unna 1642 1661 von Deftreich, mabrent. ber Minoritat Lubwig's bes XIV., fuchte nur auszuführen, was fein Borganger begonnen batte. Aber man entbedte balb, bag er nicht beffen Rraft befaß; Die Minderjahrigkeit bes .1648 Konigs gab ohnehin ben Großen mehr Spielraum; bis und die Unruhen der Fronde brachen aus. Ein 1652 wahres Nationalbrama in Ursprung, Fortgang und Entwickelung, von ben herren und Damen des hofes aufgeführt; aber - wenn gleich nicht ohne Blutver= gießen - bennoch nur aus ber Claffe ber Intriguens ftude. Der Principalminifter behauptete fich gegen ben Demagogen Reg; es blieb alfo beim Alten; aber Die Anspruche ber Pringen von Geblut maren, gum Bortheil ber foniglichen Macht, feit Conbe's miflungenem Verfuche, auf immer in ihre Schrans Pen gurudgewiefen.

> Aufang der Untuben Aug. 1648. — Innerer Rrieg unter (dem großen) Condé Oct. 1651. Flucht des verurtheilten Prinzen zu ben Spaniern, und Ende der Unruben Oct. 1652. — Erst durch den Preendischen Frieden 1659 ward Condé restituirt (oben S. 165.).

L'esprit de la fronde ou Histoire politique et militaire des troubles en France pendant la minorité de Louis XIV. (par M. MAILLY). Paris. 1772. 2 Voll. 12.

#### D. 2. Werand. b. ubr. Speft. b. w. Gur. - 1660. 169

Unter den vielen Memoires vot allen die des hauptakteurs: Mémoires du Cardinal Du Ruzz (1648—1655.). Cologue. 1718. 3 Voll. Der feinste Beobachter Andrer spricht darin nicht immer wahr von sich. Man vergleiche:

Mémoires de Mr. Joux. T. I. II. Amsterd, 1718. 418 Des genftud.

#### 3. England.

4. Rur England mar biefer Zeitraum ber ber gros fen innern Sturme. Much fie gingen aus ber Refors mation hervor. Aber es war hier ber, unter ben Pros testanten felbst, durch die Trennung der Episcovalisten und Presbyterianer ober Puritaner, entstandene polis tische Parteigeift, ber fie vorbereitete. Beforbert marb aber ibr Ausbruch burch ben Biberfpruch, ber gwis fchen ben theoretischen Grundfagen ber Stuarts über ben Urfprung und Umfang ber foniglichen Gewalt, und benen ber Puritaner herrschte. Go kamen bie Rbs .nige mit ber Nation in Streit, ju eben ber Beit, wo fie burch ibre, aus verkehrter Staatswirthichaft ents ftebenden, Geldbedurfniffe fich von ihr abhängig mache 1603 ten. Der Grund zu bem Allen war ichen unter Sas bis Fob I. gelegt. Wie aber fein Sohn Carl I. burch 1625 einen doppelten vergeblichen Rrieg mit Spanien und 1627 mit Frankreich seine Berlegenheit noch vermehrte, bis warb die Spannung zwischen ihm und bem Darlas mente icon fo groß, bag er nur burch wieberholte Aufhebung beffelben fich zu helfen mußte; und balb ben Berfuch machte, ohne Parlament zu regieren. bis Alls jedoch bie von ihm felbft berbeigeführten Schottis 1640 fcen Bandel ibn wieder jur Bufammenrufung bes-

Digitized by Google

## 170 I. Per. I. Th. Gefch. d. fubl. Gur. Staatenfpft.

1640 felben nothigten, maaßte fich in bem langen Pars Dov. bis tament bas Unterhaus eine Macht an, die ber bes 1653 Franzbsischen Nationalconvents in spätern Zeiten abns Upr.

- 5. Die planmäßigen Angriffe bes langen Parla-1642 ments auf die koniglichen Diener und auf die konige bis lice Dacht führten endlich ju einem Burgerfriege, 1646 Mai in dem der Ronig zulett erlag. Aber mabrend biefes Rriegs batte fich bei bem machsenben Kanatismus in bem Parlament felbft aus ben wilheften und - fclaus ften Fanatifern eine Partei gebitbet, bie unter bem Mamen ber Independenten - gleich ber bes Berges in Frankreich - Freiheit und Gleichheit zu ihrem Biel machte: nur bag nach bem berrichenben Beifte ber Beit Alles von ber Religion ausging. Ihre Chefs -1644 befonders Dliver Cromwell - bemachtigten fic 1647 ber Armee, und burch bie Armee bes gefangenen Ro. Jun. nigs, ben Cromwell aufs Blutgeruft schickte. 1649 Grundfagen ber Partei gemäß, mard England gur 29. Republik erklart; und Schottland und Irland mußten fich unterwerfen. Aber bie militarische Regierunges form batte icon eine Spannung zwischen beit Chefs ber Armee und dem Parlament erzeugt, bis Cromwell 1653 es für gut fand, basselbe auseinander zu jagen; und 20. fich von feinem Rriegerath jum Protektor ber Ro publit erflaren zu laffen.
  - 6. Das Protektorat blieb jedoch auch eine militäs rische Regierung; trog der wiederholten Bersuche, ihm

verhältnich von parlamentarischer Freiheit zu geben; und trug beshalb — dem Nationalcharakter entgegen — den unwermeiblichen Keim des Untergangs in sich. Aber die, fast gänzlich getrennten, Continentals verhältnisse von England wurden durch Cronwell wieder angeknüpst. Hatte auch Leidenschaft daran ihrem Antheil, so wurden sie doch im Ganzen dem Handelsinteresse untergeordnet. So entstand die Navigationsakte, so die Eroberungsente würse in Weskindien, wie an den Kusten der Nordssee und Ostsee. Iene ward durch den blutigen Seeskrieg mit Holland behauptet; diese durch den Krieg mit Spanien, in Berbindung mit Franksteich, zum Theil ausgeführt.

Die Ravigationsatte, gegeben 1651, erneuert burch Carl II. 1660, sollte 1. England den Alleinhandel mit seinen Solonieen sichern. 2. Allen Fremben nur die Einfuhr eigener Produtte auf ihren Schiffen erlauben. Sie war eine Frucht des beginnenden Strebens der Staaten, sich im Handel zu tsoliren; traf aber, nach dem dam aliz gen Infande der Schifffahrt, sast bloß Holland. Arieg mit Holland 1652. Wiederholte große Seeschlachten. In dem Frieden 15. April 1654 bleibt England die Ebre der Flagge. — In dem Kriege mit Spanien 1655—1658 Exoberung Jamailas 1655. Einnahme von Dünkirchen in Verbindung mit Frankreich, das England gelassen werden muß.

7. Nach Eromwell's Tobe folgte ihm zwar Spt. fein Sohn Richard im Protektorat; aber als er felbst 1659 es für gerathener fand, abzudanken, führten die Zwiste Uprunter ben Befehlshabern die Restauration herbei, 1660 Rai

1658

#### 172 I. Per. I. Th. Befch. b. fubl. Gur. Staatenfpft.

bie Monk bewirkte. Sie war aber mehr das Werk des Parteigeistes als der Bernunft; ohne Maaßregeln für die Zukunft; und indem Carl II. die alten Borsurtheile seines Hauses mit auf den Thren brachte, blieben auch die Elemente des Streits zwischen König und Volk; und die Regierung ohne festen Charakter.

Außer ben Abschnitten in Rapin und Jume, besondere? The history of the Rebellion and eivil wars in England from 1649 to 1660, by EDW. HYDE OF CLARENDON. Vol. I-III. Oxf. 1667. fol.

#### 4. Die vereinigten Rieberlanbe.

8. Als der Beftphalische Friede Dieser Republit

ibre Unabhangigkeit sicherte, frand sie in ihrer vollen Bluthe ba. Der neue fiebenundzwanzigiahrige Rrieg mit Spanien hatte biefe nicht abgeffreift, ba ber Landfrieg jenfeit ber Grenzen in ben Spanifchen Provinzen geführt, und ber Seefvieg entschieden gludlich fur fie gewesen mar. War auch ber Staat nicht ohne Schulden, fo waren die Burger reich. Aber 1625 ber Reim jum innern 3wift, unter Morig burch Burcht, und feinem Bruder Friedrich Seinrich 1647 burch Liebe unterdruckt, entfaltete fich unter feinem 1650 Cobne Wilhelm II.; und nur fein fruher Tod beugte Det. mahrscheinlich größerm Unglud vor. Die Abschafe fung ber Statthaltermurbe in funf Provingen verschaffte bem Syntifus (Rathe - Penfionar) ber 1653 Staaten von Solland, Jean de Bitt, einen fols chen Ginfluß, baß die Leitung der auswartigen Ange-1672 legenheiten gang in feinen Sanben mar.

benburgischen Sanbeln, welche bie Turten wieder in seit bem folgenden Zeitraum ihren westlichen Nach= 1675 barn gefahrlich machte.

raum sowohl für ihre Formen, als für ihre Grunds satte wichtig. Ihre Formen wurden durch Riches lieu, ben Gründer der Cabinets politik, um vies les bestimmter; aber auch ihre Fähen desto verschlung gener. Borzüglich war es jedoch der Westphalische Congreß, der auf sie zurückwirkte. Nie hatte man noch politische Verhandlungen von solchem Umfange und solchem Erfolge in Europa gesehen! Was glaubte man seitdem nicht auch auf Congressen ausrichten zu können? — Gern brauchte man, seit Richelieu und Mazarin, Geistliche zu Unterhändlern. Die Politikkonnte dabei an Würde gewinnen; gewiß aber gewann sie nicht an Aufrichtigkeit.

12. Aber auch politische Grundsäße hatten sich entwickelt, beren Folgen nicht abzusehen waren. Das Werk des Hugs Grotius de jure belli et pacies lehrte auch die Fürsten, daß es ein Bolkerrecht 1625 gebe, und wirkte nicht weniger durch seinen Urheber als durch sich selbst. Die Brittische Revolution aber hatte die Frage über die Rechte des Bolks und der Könige zur Sprache gebracht, die beide, nicht bloßmit dem Schwerdt, sondern auch mit der Feder verstheibigt wurden. Wenn auch ein Filmer vergessen ward, so schrieben doch ein Hobbes und ein Algers

#### 176 I. Der. I. Th. Gefc. b. fubl. Eur. Staatenfpft.

noon Sidney nicht umsonst. Die fortdauernde Uns vernunft der Stuart's belebte nur diese Untersuchungen; und bereitete die nachmalige Feststellung der Nastionalfreiheit vor. Aber auch die, durch die Indepenstenten aufgestellten, Grundsäße der Freiheit find Gleichheit gingen nicht unters Fanden sie auch in England selber keine Anwendung, so wurden sie dagegen jenseits des Deeans in Amerikas Boden verspstanzt, um dereinst, vergistet, von da nach Europa zurückgebracht zu werden.

Political discourses of Rob. Filmen. Lond. 1680. Ein folechter, aber bamals bedeutenber, Bertheibiger ber toniglichen Allgemalt; weit übertroffen burch

Th. Hobbes Levisthen sive de materia, forma et potestate, civitatis. Lond. 1651.

Discourses on government by Algennoon Sidner, erft gedrudt, Loud. 1698. Der berühmte Bertheidiger und Martyrer des Republikanismus. Er foried jundoft gegen Filmer.

fentliche Fortschritte. Richelieu sorgte nur — gleichs viel wie? — für die defentlichen Bedürfnisse des Ausgenblicks; Mazarin noch außerdem für sich selbst. Was ließ sich während des verheerenden Kriegs für sie in Deutschland, was während der Revolution in Engsland erwarten? Selbst in den Niederlanden wußte man in dem erwarten Kriege sich nur durch Anleihen zu helsen. Aber das Beispiel dieses Staats befestigte innner mehr die Ueberzeugung, daß Fabriken und ausswärtiger Handel die Hauptquelle des Rationalreichs thums.

D. 3. Gefch. b. Eur. Colonialw. 1618-1660. 177

thums überhaupt seinen; aus beffen verkehrter Anwens bung so viele schädliche Brethumer sich in der Folge entwickeln sollten.

14. Die Rriegskunft mußte wohl burch einen Rrieg; wie ber breifigiabrige und ber erneuerte Dies terlandische, große Beranderungen erleiben. Inbeffen bestanden biese noch nicht in einer Vermehrung ber ftebenden Beere. Die Feldherren marben und entließen ibre Truppen; was Mansfeld und Christian von Braunschweig im Kleinen getrieben hatten, trieb Bals lenftein ins Große. Aber Epoche in ber Rricustunft machte nicht Er, fondern Guftav Adolph, deffen Genie eine neue Taftit schuf, die schnelle Bewegung burch weniger tiefe Stellung, leichtere Baffen, und verbeffertes Gefchun zum Endzwed hatte. Geine Bris gaben schlugen die kaiferlichen Regimenter, wie einft Die Romischen Legionen die Macedonische Phalanx. -Much in ber Difciplin ftellte er ein großes Mufter auf; aber bas Rauben und Morben ließ boch nicht eber nach, bis bas eigene Bedurfniß ber Berbcerung einige Grengen feste.

Digitized by Google

<sup>111.</sup> Geschichte bes Europäischen Colonialwesens von 1618 bis 1660.

<sup>1.</sup> Der gegenwärtige Zeitraum war für die Colos nieen nicht sowohl burch große Beränderungen, als Decren's bift. Shrift. 8. B.

#### 178 L. Per. I. Th. Befch. b. fubl. Eur. Staatenfoft.

burch Fortschritte wichtig. Die Hollander, fortdauernb bas erste Handelsvolf, hatten bereits in dem verflofs senen ihre Einrichtungen getroffen; sie wurden erweistert, aber nicht wesentlich verändert. Eben dies gilt von den Engländern. Bei Spaniern und Portugiesen war an freiwillige Abanderungen am wenigsten zu benken.

2. Das ganze Prachtgebäude der Hollandischen Handels = und Fabrik = Industric, unter dem Panier der Freiheit in diesem Zeitraum vollendet, gewährte einen so blendenden Anblick, daß der Neid der Nachs darn halb dadurch erregt ward. Ihre innere Thätigs keit war freilich schon durch die Beschaffenheit ihres Landes auf Fabriken und Manufakturen gerichtet; aber ein solches Resultat konnte doch nur durch das Zussammentressen zweier Ursachen erfolgen: der Leichtigs keit der Anlage, wegen des unermesslich sich anhäusens den Nationalcapitals; und der steigenden Bedürfnisse Europas und der Colonieen, bei der steigenden Bersvollkommung des gesellschaftlichen Zustandes.

Die Seltenheit bes Brennmaterials bewirfte naturlich, daß Manufalturen weit mehr als eigentlich fogenannte Fasbriten bort gedeihen tonnten. Unter jenen fteben die Wollen=, hanf= und Linnenmanufalturen, bas Papiermachen und ber Schiffban oben an. Wer mag die geringern aufzählen? — Die bewegenden Kräfte fand man in der Anslage von Müblen mancherlei Art. In ihnen übte sich das mechanische Genie, und machte Nordholland zu dem einzisgen Lande auf der Welt.

#### D. 3. Gefch. b. Eur. Colonialw. 1618 - 1660. 179

- 3. Wie bei allen großen handelnden Bblkern stand auch bei den Hollandern der Colonialhandel oben an: und der Ostindische blieb der erste Zweig desselben. Die Compagnie stand jest, auch als politischer Korsper, in ihrer vollen Macht da; und verdrängte, trospes mit der Englischen abgeschlossenen Traktats, ihre 1619 Rivalen, durch die Greuelscene auf Amboina, 1623 endlich völlig aus den Molucken. Behauptung des Monopols, auch auf die gehässisste, blieb also der Hauptzweck. Die Gewinnung der Produkte aber geschah durch die Untersochung der einheimischen Bölsker durch Wassen und Traktate. Die Hollander selber wurden micht Colonisten; denn es gab zu Hause keine Ursachen, die große Schaaren von ihnen über das Meer getrieben hätten.
- 4. Das neuangelegte Batavia blieb ber Mittels punkt bes Hollanbischen Indiens, als Sig der Regies rung; wenn es gleich als Stadt sich erst allmälig hob. Die Verbreitung theils durch Eroberungen, theils durch bloßen Handel, geschah von dort aus; jene auf Masladar, Coromandel, Ceplon und andern Inseln, diese durch ihre Verhältnisse mit China und Iapan.

Die den Portngiesen entriffenen Bestungen a. auf Coromandel waren Paliatata 1615, fatt deffen seit 1658 Regapatam Hauptort wurde. b. Auf Malabar Calicut 1656, Cochin und Cananor 1661; wodurch der ganze dortige Pfefferhandel in ihre Haube tam. Comtoirs waren außerdem über beide Kuften bis in Bengasen verbreitet. c. Auf Ceplon, als Berbundete des Konigs von Candigen die Portngiesen seit 1638, Einnahme von Columbo,

# 180 1. Der. I. Th. Gefch. b. fabl. Gur. Staatenfpft.

bem Sauptort, 1656. Mannaar und Jaffanapatam 7658. Aber bald gerietben bie Sollanber felbft in Rrieg mit Canby, ber balb erftarb, bald wieder auffebte. d. 3m jens feitigen Indien Eroberung von Malatta 1640, und Gins gang in Degu und Siam. o. Beitere Berbreitung auf ben . Sunda: Infeln; indem fie von Java größtentheils Meifter murben; auf Celebes 1660, Sumatra u. a. theils weife, burch Forts und Comtoirs. f. In Japan gelang es ibnen durch bie Revolution von 1639 bie Portugiefen au verbrangen; und, wenn gleich unter ben größten Bea fordntungen, ben Butritt fich ju erhalten. Der Sollanbifche Sandel mit China mar, jumal feit ber Bertreis bung von Kormofa 1661, weniger wichtig. - Das gange Bebiet der Compagnie gerfiel in die fanf Gouvernes mente von Java, Amboina, Ternate, Ceplon und Macaffar, mogu aber noch mehrere Directorien und Commandericen tamen. Alles ftand unter ber Regierung ju Batavia.

5. Die sicherste Bormauer ihrer Indischen Bessitzungen wurde aber die auf dem Borgebirge der 1653 guten Hoffnung gestistete Niederlassung. Sie wurde ihrem Zweck gemäß Ackerbaus Colonie; und wurde nach ihrer Lage und sehr passenden ersten Einsrichtung noch weit wichtiger geworden sehn, hatte die Compagnie sie nicht zum bloßen Wirthshaus auf der Reise nach Oftindien bestimmt, worin sie selber der Wirth machte. Sie bildete ein eigenes, das sechste Gouvernement.

Bolbe Beschreibung des Borgebirgs der guten hoffnung

Sparrmann Reife nach bem Borgebirge ber guten hoffnung. (Aus bem Schwedischen). Berlin. 1784. 8.

Befdreibung bes Borgebirges der guten Soffung von Mongel. Glogan 1785. 2 Theile.

Bannow travels in Southern Africa. Lond. Vol. I, 1801. 11. 1804. Mit ber erften guten Charte,

6. Dieß große Aufblüben ber Oftindischen Compas gnie ward aber auch Ursache, daß man auch den Wests indischen Handel, gleich nach dem Wiederausbruch bes Kriegs mit Spanien, einer privilegirten Compas gnie übergab, die, nach demselben Muster gebildet, Brasilien zum Ziel ihrer Eroberungen machte; aber auch bald es empfand, daß Kaperei und Krieg auf die Dauer kein einträglicher Erwerbezweig sind.

Stiftung ber Compagnie 3. Inn. 1621. 3bre Privile: gien umfasten bie Befttufte von Afrita, vom nordlichen Benbegirtel bis jum Cap; faft bie gange Dft : und Wefte Rufte von Amerita, und bie Jufeln bes großen Oceans. Sie war in funf Rammern getheilt; und ihr gond betrug etwa fieben Millionen Gulben. - Reiche Caperei ber erfen Jahre, befonders durch Eroberung ber Gilberflotte 1628. - Eroberungen auf Brafilien feit 1630, Ginnahme und Rieberbrennung von Dlinda in Betnambuffo, mo die befeftigte Borftadt Recif ber Sanptplat ber Sollander . wird; bod tonnten fie bei Mathias Albuquerque's Biderftand fic nur die Rufte von Bernambulto unterwerfen. Aber 1636 - 1643 Sinfendung von Graf Johann Do. rit von Raffan als Bengralftatthalter mit unbefordutter Dact. Er feien bagu beftimmt, burd freiheit bes Sanbels und ber Religion einen Staat jenfeit bes Oceans gu aranben: gang Bernambullo und einige angrengende Drowingen murben den Sollanbern unterworfen, boch fonnte er St. Salvabor nicht einnehmen; und wenn gleich in bem Stillftande mit bem wieder felbftftanbigen Portugal 23. Juni 1641 ihre bortigen Eroberungen ben Sollanbern blei-

#### 182 1. Per. I. Eb. Gefch. b. fubl. Gur. Staatenfoft.

ben sollten, so gingen sie, als Reid und Mistrauen au hause die Abrusung Johann Worit bewirtten 1643, doch in den udchten Jahren wieder verloren. Auch während des Friedens der Mutterländer lebte hier der Krieg wiesder auf 1645; und dem Heroismus von D. Juan de Vieixa verbankte Portugal die Erbaltung Brasiliens. Uebergabe von Recif an Vieixa 27. Jan. 1654, und gängsliche Verdrängung der Holdinder. — Eroberung von St. Georg della Mina an der Afrisausschen Kuste 1637. — Niederlassungen in Westindien, auf den Felseninseln St. Eustache 1632, Euraçao 1634, und auf den Inselden Saba 1640 und St. Martin 1649; nie durch die Eolonisation, wohl aber durch den Schleichhandel wichtig.

7. Die Fischereien der Republik, sowohl die große oder Heringskischerei, als der Wallfischkang, standen zwar mit den Colonicen in keiner Berbindung; wohl aber trugen sie durch die Streitigkeiten, die mit England über den Heringskang an der Schottischen Kuste entstanden, sowohl zu den politischen Handeln, als zu den Ansprüchen Englands auf die Meerherrsschaft (s. unten) bei.

Der Streit über ben heringsfang an ber Brittichen Rufte ward querft rege gemacht von Jatob I. 1608; erneuert von Carl I. 1635; und von Cromwell 1652; jedoch behaupteten sich die hollander (bis auf gehn Meilen von der Anste) im Besit. — Der Ballfischang ward seit der Ausbehung ber Compagnie 1645 Allen frei gegeben.

8. Unter ben 3meigen bes Europäischen hans bels marb ber nach ber Oftsee besonders politisch wichtig, da er die Republik ofter in die Handel bes Rordens verstocht (f. unten); wenn auch der Rheins

# D. 3. Gefc. d. Eur. Colonialw. 1618 - 1660. 183

handel an Wichtigkeit ihn übertraf. Zu diesem kam aber vor allen die unermeßliche Frachtschifffahrt; — (es fehlte ben übrigen Bolkern noch an Schiffen;) — die jedoch durch die Brittische Navigationsakte eie nen Hauptstoß erhielt.

- 9. Indem bie Republik auf biefe Beife ihren Sandel zu einem Grade erhob, ber nabe an ein Mos nopol grengte, murbe es unausbleiblich, bag baburch eine Rivalitat mit bem gleichfalls aufftrebenben Enge land entftand. Allerbings trug biefe Rivalitat mes fentlich zu den beiden Kriegen unter Crompell und Carl II. bei; allein die politischen Berhaltniffe verhins berten es nachmals, baß fie nicht bleibend werben fonnte; und bamals waren bie Streitigkeiten ber Sans belecompagnieen noch immer nicht Streitigkeiten ber Rur England aber mar diefer Beitraum, noch mehr als ber vorige, ber Zeitraum ber Monos pole, eine Hauptfinanzquelle wahrend ber eigenmache tigen Regierung von Carl I. Die innere Gabrung wurde baburch erhalten; aber trop biefer Maagregeln flieg berenoch felber bamals ber Bandel und ber Boblftand ber Nation; benn biefe, nicht bie Regierung, war feine Schapferin.
- J. Selden mare clausum seu de dominio Maris liberi II. Lond, 1635. Auf Befehl ber Regierung geschrieben. Eine weitschweifige bistorische Jubultion, die nichts beweist. Die vier England umgebenden Meere sepen sein Eigensthum: wo waren aber im Norden und Westen ihre Grenzen?

### 184 L. Per. I. Th. Gefch. d. fubl. Gur. Staatenfoft.

Jo. Der Offin bische Handel blieb in diesem Zeitraum zwar in ben Handen der Compagnie, jedoch nicht ohne Wechsel. Bon den Hollandern von den Gemurzinseln verdrängt, blieben ihr nur einige Faktos reien auf Bantam, an den Kusten Malabar und Costomandel; und auch die Acquisition von Madras verbefferte ihre Lage so wenig, daß sie sich aufzuldsen 1653 schien, und eine freie Fahrt nach Indien ansing; bis 1658 Cromwell durch Erneuerung ihrer Privilegien sie einis germaßen wiederherstellte.

Berbrangung von ben Gemarzinfeln feit ber Ermorbung ber Englander auf Amboine 1623, wofur ihnen gwar im Frieden 1651 bie Gemurginfel Poleron angefprochen mard, boch ohne daß fie fic bort bebaupten fonnten. - Die Derbrangung von ben Moluden richtete bie Blide mehr auf Coromandel. Erhaltung von Dabrag, und baneben . Anlegung bes Forts St. George 1640, mit Ginwilligung bes Ronigs von Gollonda. Anfaugs abbangig von Bantam ward es 1658 gur Prafibentschaft erhoben. - Perfifder Geibenhandel von Surate über Gambron (nachbem 1622 bie Englander ben Perfern geholfen batten, Drmus ju erobern;) nach Ifpaban. Aber die Concurreng ber Sollander, die Unficherheit ber Bege, erichwerten auch ibn; und die Kirmans der Sopbis und Moguls erhielt bie Compagnie nicht umfonft. - Daß bie fturmvollen Beiten an Saufe auch ibr nicht gunftig feen tonnten, lag icon in ber Ratur ber bier berricend gewordenen Grundfabe: unb ben Geldbedürfniffen der Regierung.

Dien. Sie geschahen burch Privatpersonen auf mehr rern ber kleinen Antillen, auf bie man wenig Werth

#### D. 3. Gefc. d. Eur. Colonialm. 1618 - 1660. 185

legte, da schlechter Tabak und Bammolle fast die einzigen Erzeugnisse waren. Erst seitbem auf Barbas bos der Zuckerbau, aus Brasilien dahin gebracht, 1641 anfing zu gedeihen, lernte man ihre Wichtigkeit kens nen; und die Eroberung Jamaikas legte schon in diesem Zeitraum den Grund zu der kunftigen Handelss größe der Britten in dieser Weltgegend.

Erfte Nieberlassungen auf Barbados und halb St. Christoph 1625. Auf Berbuda und Nevis 1628. Auf Monses tat und Antigna 1632. Eroberung von Jamaila 1655 und Cinsübrung des Buckerbans daselbst 1660. Auch auf Suris nam sehten sich die Engländer seit 1640 sest. Einnahme der undewohnten Bahama: Inseln, und Niederlassung auf Providence 1629, gleichsam dem Schlüssel von Westeinbien.

The History civil and commercial of the Brittish Colonies in the West-Indies by BAYAN EDWARDS 1793. III Voll. 4. Für die allgemeine Geschichte des Brittischen Best indiens das hauptwert. — Der britte Theil begreift die Kriege auf Domingo.

12. Doch waren es ganz besonders die Rords Amerikanischen Colonieen, welche in diesem Zeits raum so große Fortschritte machten, daß die Wichtigskeit derselben schon von der Nation anerkannt wurde. Der Druck der Puritaner, und die innern Sturme Englands waren es, die Schaaren von Colonisten über den Ocean trieben. Die einzelnen Provinzen, anfangs noch unter dem allgemeinen Namen von Virginien und Reusengland begriffen, (s. oben S. 141.), singen an, sich abzusondern, und erhielten seit der Ausbes

#### 186 I. Der. I. Th. Gefd. b. fubl. Gur. Staatenfpft.

1624 bung ber London . Compagnie, und dem Zerfall ber 1637 Plymouth : Gefellschaft, Berfassungen, die, wenn sie auch größere Abhängigkeit vom König zum Zweck hatsten, doch mit republikanischen Formen verbunden was ren, welche die dortige Lage der Dinge meist selber erzeugte.

Entstebung von Maffadufet feit 1621 und Anlage von Bofton 1627, meift burch mabre ganatiter in Religion und Politit, die ihre Grundfage auch jenfeit bes Meers geltend madten. Schon 1634 Ginfahrung eines freien Reprafentativ : Spfteme. Entstehung von Rhobeislaub feit 1634, burch Bertriebene aus Daffacufet. Auf gleiche Beife Connecticut 1636. Auch die Anpflanzungen in R. Sampfire und Maine entftanden fo von Maffacufet aus 1637; unterwarfen fich jedoch wieder Daffacufet. 3m Sabr 1643 verbanden fic biefe Provingen unter bem Ramen der von Neu: England gu gemeinschaftlicher Bertheibi= gung. - Unlage von Marpland burd Lord Baltimore als Oberberen, und Stiftung ber Stadt Diefes Ramens, mehrentbeils burd Ratholifen 1632. - Birginien, als Sud : Salfte ber Rufte, blieb noch ungetrennt; flieg aber in gleichem Berbaltniffe mit ber Berbreitung bes Cabats. - Die erneuerte Ravigationsatte, and bie -Nord : Amerikanifchen Colonicen umfaffend, 1660; als Anertennung ihrer Bichtigteit fur Schifffahrt und Sandel von Seiten ber Mation.

Bur die altere Geschichte: A general history of the British Empire in America in two Volumes by Mr. Wxn-wx. London. 1770. 8. Umfast auch Canada und die Best-indischen Inseln. Das Bert von Robertson f. oben S. 141.

Ch. Leifte Befdreibung bes Brittifden Amerila 1778. 8.

### D. 3. Gesch. d. Eur. Colonialw. 1618 - 1660. 187

13. Auch die Franzosen, aufmerkfam auf beibe Indien, fingen an, in die Reihe der Colonieen bes sigenden Bolker zu treten. Allein die Versuche unter Richelieu, zur Theilnahme am Oftindischen Handel, blieben noch ohne Erfolg; dagegen gediehen aber die Anpflanzungen auf mehreren der Westindischen Inseln, tie jedoch, von Privatpersonen angelegt, auch nur Eisgenthum von diesen blieben.

Erfte Nieberlaffungen auf St. Shriftoph zugleich mit ben Englandern 1625. Bon ba ans auf Guadasvupe und Martinique 1635, das ichon gegen bas Ende dieses Zeitraums viel Zuder producirte. — Um eben die Zeit die ersten Bersuche zu Niederlaffungen auf Capenne; so wie auch zu Senegal an der Kufte von Afrisa.

Sur Die altere Geschichte: Histoire générale des Antilles, habitées par les Français, par le Pére DU TERTRE. Paris. 1667. III Voll. 4.

14. Spanien verlor durch die wiedererrungene Ectbstitändigkeit Portugals die sämmtlichen Colosnieen desselben, Ceuta ausgenommen; behielt aber seine sämmtlichen alten Besitzungen. Aber wenn sich gleich Portugal in Brasilien gegen die Hollander behauptete, so entrissen ihm dagegen die Eroberungen berselben bis auf Goa und Diu fast alle seine Oftindischen Besitzunsgen; so wie Ormus ihm von den Persern, unter Beis 1622 stand der Engländer, genommen wurde. Nur durch die steigende Bichtigkeit von Brasilien konnte es einen Plas unter den Colonial Wölkern behaupten.

In ben Spanifchen Colonicen bat nachft Philipp II. Ronig Philipp IV. am meiften regulirt. Aber Die alten

# 188 I. Per. I. Th. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfoft.

Hanpteinrichtungen blieben; und weder in ber Abministration (einige Ginrichtungen in Chili abgerechnet; Loyes l. VI. cis. 16.) noch in bem Handel fommen wichtis ge Beranderungen vor; nur ward Manches genauer bestämmt; wie die Zeit der Abfahrt der Flotten. An grossere Freiheit war nicht zu deuten.

# Erfte Periode.

### 3meiter Theil.

Seschichte bes nördlichen Staatenspftems, von ber Ause losung ber Calmarischen Union bis ju ben Frieden von Oliva und Copenhagen, 1523-1660.

- 3. 3. Schmauß Einleitung zu ber Staatswissenschaft, zweister Theil; die Historie aller zwischen den Nordischen Postenzen, Odnemart, Schweden, Aufland, Polen und Preußen geschloffenen Traktaten in sich haltend. Leipzig. 1747. 4. Beht bis 1743. Für die allgemeine diplomatische Seschichte des Nordens die dahin noch immer das Hauptwerk.
  - 1. Auch für ben Norden von Europa mar ber Anfang des fechszehnten Jahrhunderts nicht weniger Epoche machend als für ben Westen. Die funf haupts staaten besselben, Schweden, Danemart, Polen, Rugland, und das damalige Preußen erlitten fanmtlich einzeln Beränderungen, die ihre kunftige Gestalt und ihren Charakter entweder schon bestimmsten, oder doch vorbereiteten.
  - 2. Diefe Beranberungen murben aber burch zwei Sauptbegebenbeiten berbeigeführt, burch bie

Wiederaufrichtung bes Schwodischen Throns durch die Auflösung der Calmarischen Union; und durch die Reformation. Die förmliche Austösung jener Verbindung, welche die drei Nordischen Reiche unter Einen Regenten hatte stellen wollen, ohne je völlig ihren Zweck zu erreichen, schuf eine Reihe unabhängiger Staaten im Norden, deren Verhältnisse, sobald gemeinschaftliche Berührungspunkte sich fanden, sich auch sehr eng in einander verschlangen.

- 3. Die Reformation wurde für den Notden von Europa fast noch politisch wichtiger, als für den Suben. Sie fand in drei Hauptlandern, Danemark, Norwegen und Schweden, einen so großen Eingang, daß sie bald bier herrschend wurde; sie ward in dem letztern sogleich, in den beiden andern nachmals, die Grundlage der Verfassung; bestimmte die ganzen nachfolgenden Verhältnisse von Preußen; und auch das kunftige Schicksal Polens ward großentheils durch sie vorbereitet.
- 4. Die herrschenden Boller des Jordens waren von doppelter, theils germanischer, theils flavisscher Abkunft; und diese Verschiedenheit zeigte sich auch in den Berfassungen. Bei den erstern hatte sich auf eine ahntiche Weise wie in dem westlichen Europa das Lehnswesen ausgebildet; aber auch in demselben ein Burgerstand, wenn gleich Abel und Geistlichkeit ein großes Uebergewicht hatten. In den Slavischen Landen, Polen und Rußland, hatte aber

ber Abel, ohne eigentliche Lehnsverhaltniffe, dennoch großentheils das Bolk zur Leibeigenschaft herabgedrückt; und kein Burgerstand hatte, beim Mangel an Hans belöstädten, sich bilden konnen. So unterschieden sich beide sehr wesentlich badurch, daß in den erstern wes nigstens die Elemente zur Ausbildung einer bürgerlischen Berfassung vorhanden waren, in den letztern aber so gut wie ganzlich fehlten.

- 1. Danemart. Seine Könige, seit 1447 aus bem hanse holftein=Oldenburg gewählt, sollten Unionstörige ber drei Nordischen Reiche sen, waren es aber seiten; und als Spristian II. die Union umsonst in Schweden erzwingen wollte, brach in Odnemart selbst ein Ausstand gegen ibn aus 1523, der ihm den Thron und bald auch die Freibeit tostete 1532. Unter seinem Rachfolger Fredrich I. Ansang der Einschrung der Resormation seit 1527 in Odnemart, und allmälig auch in Norwegen-Bereinigung Odnemarts mit Norwegen zu Einem Reich 1532. Große Beschräntung der Odnischen Wahltduige durch ihre Capitulation, den Reichsrath, und die Administration des Abels.
- J. 177. Schrodt Chriftliche Rirdengeschichte feit ber Refors mation, zweiter Theil, 1804. Für die Geschichte ber Einführung ber Reformation in den Rordischen Reichen.
  - 2. Schweben. Wiederaufrichtung des Ehrons von Schweden 1523 durch Suftav Wasa († 1560) und Befestisgung desielben a. durch die veränderten Werbaltniffe mit Danemart unter Friedrich I., und den Bertrag mit ibm zu Malmb 1524. b. Durch Huste der Reformation, und der damit verbundenen Linziedung der geistlichen Guter 1527; und c. durch die Linführung der Erblichteit der Krone für seinen Maunsstamm auf dem Reichstage zu Westeras 1544. Ein Gluck für Schweden, daß er lange

genng regierte, um feinem Saufe die Rachfolge fichern gu tonnen!

- Seschichte Gustav's Wasa, König von Schweben, von J. W. von Archenholz. 1801. 2 Th. Rach Schwebischen Geschichte schreibern. Aber seitbem: Rubs Geschichte von Schweben Th. 11. 1803. mit Uebertreffung seiner Worganger.
- 3. Polen, mit bem Grofbergogtonm Litthauen, unter Einem Ronige, (aber erft 1569 ju Ginem Reiche) vereis nigt, bis 1572 noch unter ben Jagellonen. Db Babls reid ober Erbreich wußte man felbft in Polen nicht recht; nirgends mar bes innern und außern Gahrungeftoffs fo viel, nirgends ber Soffnung gur Befferung fo wenig, als bier. Ber mochte bie Grenzen nach außen gegen Ruffen, Cartaren und ben Deutschen Orden, wer vollenbs die rechtlichen innern Berhaltniffe beftimmen? Die menig and bas Blud eines Stuats jundoft an feine Formen ge-Inupft ift, jo giebt es boch gewiffe jo unformliche, jeder Beredelung abfolnt widerftrebende, Formen, bag nur die Rraft eines Defpoten, ber fie gertrummert, vielleicht retten tann. Aber ein folder mobithatiger Defpot marb leiber! Polen nie ju Theil. - Auch die Reforma. tion, wenn fie gleich in Polen balb Gingang fand, wirtte menig auf die Ration, benn Localurfachen verbinderten es' lange, baß bie neuen Geften, - ju benen außer ben Evangelifden bier auch bald bie Gocinianer tamen feine politifche Partel murben.
- 4. Prenfen. Weber burch Lage noch burch Umfang schien bieses Land zu einer großen Rolle in Europa gesschickt; aber durch eine wunderbare Berschlingung seiner Schicksele brachte es Einführung des Striftentomms, und nachmals Einführung der Reformation, dazu. Durch die erste seit 1230—1283 gegründete Herrschaft des Deutschen Ordens; Untersochung der Eingebornen; Entstehung Beutscher Handelscolonicen, aber auch ewiger blutiger Kriege mit Polen und Litthauen; und zuleht

1520 zwischen bem Orden selbet, und Land und Stadten. Durch die Einführung ber Reformation, Secusaristrung des Landes unter dem heermeister Albrecht von Brandenburg 1525; und Umwandlung in ein erblisches herzogthum, aber als Polnisches Leben, (so weit es nemlich nicht ichon burch den Thorner Frieden 1466 Polnische Proving [Polnisch Preußen] geworden war). Uebergang an die Churlinie 1618, wodurch desse weitere Schickale und höhere politische Wichtigkeit vorbereitet wurden.

Rufland. Unter Jwan Bafflewig 1. 1462-1505 ward Mufland burd bie Befreiung von ber Mogolen-Berricaft, und bie Eroberung Nomgorobs, wieber ju Cinem felbftftanbigen Reiche gemacht, bas - wenn gleich meift burch ben Dnieper und Don begrengt, - bod fcon furchtbar burd feine Maffe und feinen Eroberungegeift wurde. Aber fur die Ausbildung im Junern fehlte es in einem Reiche, bas ganglich außerhalb bem Birtungstreife ber Reformation - ber allgemeinen Triebfeber ber Rational: Bilbung - lag, an einem bewegenden Princip; und bie gefellichaftliche Organisation fcien bier so wenig als in Bolen gu verfprechen, batte nicht Regentenfraft bier einen piel freiern Spielraum ale bort gehabt. Schon bie Res gierung 3man's Bafilewis IT., bes erften Cars, Grunders ber Ruffifden herrichaft in Nord : Affen, wie in Cafan und Aftrafan 1533-1584 - bes Borlaufers Peter's bes Großen - giebt davon einen Beweis, wie man ibn in ber Polnifden Gefchichte vergeblich fuct.

#### 194 I. Per. II. Th. Gefch. d. nordl. Staatenfpft.

1. Geschichte der Händel und Kriege über Liefland bis auf den Anfang des Schwedisch - Polnischen Successions - Streits. 1553 – 1600.

5. Bis auf die Mitte des seckszehnten Jahrhuns derts sehlte es zwischen den Staaten des Nordens an einem gemeinschaftlichen Berührungspunkt, weil jeder' mehr mit sich selbst, oder doch nur mit seinen nachs sten Nachdaren, beschäftigt war. Zwar hatte schon Iwan Basilewis I. seine Eroberungen unter andern auch auf Liesland gerichtet; allein der mit demselben auf funfzig Jahre geschlossene Waffenstüllstand schob die Fehden über dieses Land hinaus, die Iwan Bas silewis II. sie erneuerte, und Liesland seitdem für den Norden von Europa ungefähr das wurde, was Mais land für den Süden geworden war.

Politische Berbaltnisse von Liefland (mit Eurland und Semgallen;) seit 1525 benen von Preußen ahnlich. Einführung des Striftenthums und Eroberung durch bie Schwerdtritter, seit 1205, die sich jedoch 1238 an die Deutschen herren anschlossen. Aber 1520 kaufte sich ihr heermeister Walter von Plettenberg von dieser Abdüngigseit los; und benußte die Einführung der Reformation seit 1525, wenn gleich ohne formliche Secularisation und ohne Einführung der Erblichteit, durch Unterwerfung der Stadt und des Erzbisthums Riga sich jum herrn des ganzen Landes zu machen. Bisber waren die heermeister nur herren von der westlichen halfte des Landes, da die Erzbischofe von Riga die herrschaft über ihr Erzbischum besassen. Diese Theilung war die Quelle von Streitigeiten und Ariegen, die den ganzen Rorden umsasten.

#### 1. Sandel u. Rriege ub. Lieft. 1553-1600. 195

Essai critique sur l'histoire de la Livonie suivi d'un tableau de l'état actuel de cette province par L. C. D. B. (Ms. le Comte De Bran) à Dorpat, 1817. Vol. I. II. III. Richt weniger fritische als flare Auseinandersehung der oft sehr verwidelten Landesverhaltniffe.

6. Angriff Iwan Basilewiß II. auf Liefs 1558 land; und Traktat des Heermeisters Gotthard 1561 Rettler mit Polen, wodurch I. Curland und Sems 28. gallen ibm als erbliches Herzogthum unter Polnischem Schuß überlassen, dagegen 2. Liestand selber mit Poslen vereinigt wird, wogegen jedoch Esthland mit Res 1562 val sich an Schweden anschließt. So ward Liestand der Zankapfel zwischen den dei Hauptmächten des Nordens; und die Ansprüche des Czars mußten also einen allgemeinen Krieg verursachen, in den auch Däsnemark, aus Eisersucht gegen Schweden, verstochten wurde, dis nach einem sungeben mußte, und Liestand Polen und Schweden blieb.

Einfall des Ezars in Lieftand 1558. Anfang des Ariegs zwischen Rubland und Polen, so wie zwischen Polen und Schweden 1562. Schreckliche Verwüstungen Liestands. Da anch unter dem Borwande des streitigen Unionswappens 1563 der Arieg zwischen Danemark und Schweden, ausbrach, so ward er zugleich Lands und Seetrieg; und wenn gleich gegen wechselseitige Anfgebung aller Ansprüche der Friede zwischen den beiden letztern zu Alt-Stettin 13. Dec. 1570 wiederherzestellt ward, so dauerte doch der Liestandischen Prinzen Magnus als König vorzuschieben suche, bis 1577 sich Schweden und Polen gegen Ausland verbanden, wodurch die Aussen in dem Frieden mit Polen 15. Jan.

#### 196 I. Per. II. Th. Gefc. d. nordl. Staatenfpft.

1582 und dem Stillftand mit Schweden 1583 nicht nur gang Lieffand, sondern auch an Schweden Carelien verloren, und von der Oftsee gang abgeschnitten blieben. Lieffand blieb — jedoch bis zum Trattat am 18. Mai 1595 ohne feste Ausgleichung — im Besth Polens, Esthland aber Schwedens,

7. Babrend und gleich nach biefen Kriegen ereige nete fich aber in zweien ber Nordischen Reiche bie bochft folgenreiche Begebenheit bes Aussterbens ber berrichenben Baufer. In Rugland ging mit bem Sohne Iwan Bafilewit bes 3weiten, mit Czan Reo-1598 bor I., der Mannsstamm des Rurificen Saufes zu Grunde; und ce fostete eine funfgebnjabrige Anarchie, Die auch bem Norden neue Kriege bereitete, bis 1613 bas Saus Romanow ben Thron erhielt. Aber noch viel wichtiger ward das schon fruber erfolgte Aussters 1572 ben ber Jagellonen in Polen. Seitbem bice Reich baburch ein formliches Bablreich wurde, war auch in ber Mitte Europas ein Bulkan entstanden, beffen Ausbruche fast bei jeber Regierungsveranderung nicht bloß nabe, sondern oft auch ferne, Lander bes brobten.

> Unter ben eilf Polnischen Bablen von ber von Seinrich von Balois 1572 bis zu ber von Stanislaus Poniatomety 1764 find kanm drei einmutbig zu nennen: der fremde Einfluß und der wilde Factionsgeist dauerten von der ersten bis zur letten fort.

II. Geschichte bes Schwedisch : Polnischen Successions: fireits und seiner Folgen bis zu den Frieden von Oliva und Copenhagen, 1600-1660.

Außer Schmauß f. oben G. 189. ift auch fur den Rorden von 1578 — 1637 das hauptwert Abevenhiller's Annales Fordinandei etc. G. oben G. 95.

1. Indem Liefland zwischen ben Nordischen Machsten ein Zankapfel geworden, und zwischen Schweden und Polen es auch geblieben war, entstand zwischen biesen Reichen ein noch viel traurigerer Successionserhaltnisse streit, der, zugleich durch die Religionsverhaltnisse und die auswärtige Politik genährt, über funfzig Jahste fortdauerte. Eine der ersten Früchte der Polnischen Wahlkreiheit; indem die Polen den Prinzen Sigist 1587 mund von Schweden, kunftigen Erben dieses kansdes, zu ihrem Konige wählten, und dadurch die Ausster zu ihrem Ronige wählten, und dadurch die Ausster Einem Regenten eröffneten, die nicht nur durch die geographische Lage, sondern noch weit mehr durch die Religionsverschiedenheit, getrennt waren.

Sigismund, der Sohn Johann's III. und der Polonischen Prinzessin Catharina, war, wie die Mutter, eiforig Tatholisch, und in den Sanden der Besuiten. Durch ibn hofften fie das Biel ihrer Bunche, dem fie scon unter dem Bater nabe zu senn schienen, Biederherstellung des Satholicismus in Schweden, zu erreichen.

#### 198 I. Per. II. Th. Gefch. b. nordl. Staatenfpft,

- 2. Als baber nach bem Tobe Johann III. von 1502 Schweden fein Sobn Sigismund auch bier wirflich succediren follte, entwickelten fich die Rolgen febr bald. Man traute feinen Berficherungen in Schweben nicht; fein zum Regenten bestellter Obeim Carl batte auch mehr Luft, in feinem eigenen Namen zu regieren; und alle Mittel, auch bie barteften, maren ihm Recht. 1598 So entftand balb Bant; aus bem Bante Rrieg, und bie Folge mar, bag Sigismund nebft feinen Erben' ber Krone Schweben verluftig erklart, und biefelbe 1600 bem neuen Ronig Carl IX. übertragen marb. 3wie fchen biefen beiben gurften und ihren Defcenbenten bauert baber ber Successionsstreit fort, bis er in bem Frieden von Dliba ju Gunften ber Familie Carl's IX. entschieben ward.
  - 3. Indeffen verhinderte die eben damals in Rußland herrschende Anarchie den wirklichen Krieg, weil Beider Augen auf Rußland gerichtet waren; und Schweden sowohl als Polen sich mit der hoffnung schweichelten, einen ihrer Prinzen auf den Russischen Thron zu bringen. Allein die Erhebung des hauses 1613 Romanow vereitelte endlich diese Aussichten, indem sie die Friedensschluffe zu Stolbowa und Mostau herbeisührte.

Nach Fenbor's Tobe 1598, beffen Bruber Demestrius 1591 war ermorbet worden, folgt erstlich beffen Schwager Boris, bet aber 1605, durch einen falfchen Demetrius verbrangt, sich selbst umbrachte. Zwar ward biefer durch den von einer Partei jum Czar ernannsten Ands Schnistop erschlagen, 17. Nat 1606; allein Po-

#### 2. Schw. Poln. Successionestr. 1600-1660. 199

len und Someben mifchten fic nun barein, far ibre Pringen, ober jum Grobern. Gin ameiter falfder Demetrius wird von ben Dolen unterftubt, die felbft Moftan einnahmen, und ihren Dringen Bladiflam aum Caar wablen ließen: aber bagegen bing fich Souistop an Someben, burd einen Bertrag ju Biborg 1609; warb aber bennoch 1610 gestatzt, worauf Carl IX. nach Gin: nahme Rowsorods feinen zweiten Sohn Carl Philipp gum Cjar ju maden fucte, jeboch bereits ben 30. Dct. 1611 ftarb, und feinen altern Cobn Ouftav Abolph jum Rachfolger batte. Aber bie Ruffifche Ration balf fich felbft, indem durch eine feierliche Babl ein Einbeimifder, ber junge Dichael gerborowis ans bem Saufe Romanow, ein Bermanbter ber Rurits, 12. Rebr. 1613, einmuthig jum Czar ernaunt murbe. Seitdem Fortgang bes Rriegs mit Schweben bis jum Frieben von Stelbowa 27. gebr. 1617, morin Somes ben Jugermannland, und Carelien (Rerholm) bebielt. Und mit Polen bis jum vierzebniabrigen Stillftande vor Moftan, 3. Jan. 1619 (nachmals in einen Frieden verwandelt ju Biafma 15. Jun. 1634), woburd Bladislaus feinen Unfpruchen auf Rufland entfagte; aber Smolenet mit feinem Gebiet, Severien und Efernigow, bei Polen blieb.

Seichichte ber Auffen. Berfuch eines Sandbuchs von Job. Phil. Guft. Evers, Erfter Theil. Dorpat. 1816. Weit mehr wie ein Berfuch! Der bisher erschienene Erfte Theil geht bis auf Peter ben Großen.

4. Inden aber Polen und Schweben auf dieser Seite die Hande sich frei machten, begann nun der Krieg unter ihnen selbst. Gustav Abolph eiste, ihn nach Liefland zu versegen, und bar die Polen keine 1620 Lust hatten, die Schwedischen Ansprüche ihres Kosnigs zu unterstügen, siel balb nicht bloß Liefland, sons 1625

bern auch ein Theil bes Polnischen Preußens in bie Hande bes jungen Schwedischen Helben: Hatte diesen nicht ber größere Schauplatz in Deutschland ges lockt, was möchte aus Sigismund geworden seyn? So wurde aber durch Frankreich hier ein Stillstand vermittelt, der Gustav Abolph Zeit ließ, in Deutschs land seine Helbenlaufbahn zu beginnen.

Sechsidriger Waffeustillstand zwischen Polen und Schweben zu Altmart 26. Sept. 1629; verlängert 12. Sept. 1635 auf sechsundzwanzig Jahre. Schweden blieb dadurch im Besth von fast ganz Liefland.

5. Die eifrige Theilnahme Schwebens an bem breißigiahrigen Kriege gab jest bem Norden etwas mehr Ruhe; zumal da auch die Türken damals ges gen die Perfer beschäftigt waren (s. oben S. 174.). Aber die Eifersucht Danemarks gegen Schweden, die theils in dem personlichen Charakter Chriskian's IV. und Gustav Abolph's, theils in dem schwedens ihren Grund hatte, verursachte zwischen diesen Staaten ein Mistrauen, das wiederholt in Kriege ausbrach, ohne daß Danes mark es zu verhindern vermochte, daß durch den Westphälischen Frieden das Uebergewicht Schwedens entschieden war.

Bereits 1611 hatte Ehristian IV. Die Berlegenheit Sowedens, durch die Berkechtung in den Polnisch-Russischen Arieg, ju einem gludlichen Angriff auf Carl IX. genunt, der erft nach beffen Tode durch den Frieden zu Sidrad 20. Jan. 1613, mit herausgabe der Dauischen Eroberungen gegen Gine Million Thaler von Schwedischer

### 2. Schw. : Poln. Succeffionsftr. 1600 - 1660. 201

Seite, endigte. Die fur Christian IV. fo ungludliche Theilnahme an bem Dentiden Rrieg (f. oben G. 157.) nothigte ibn feit bem & ubeder Frieden 1629 Rube ju balten; allein die großen Ausfichten Schwebens mabrenb ber Beftphalifden Friebensunterhandlungen reigten um fo mehr aufs neue bie Gifersucht Danemarts, ba Deftreich fie anfacte, und batten ben Rrieg von 1643-1645 gur Folge. Ueberfall und Ginnahme Solfteins und Jutlands burch Torftenfobn, Sept. 1643; Ginfall in bas (bamals Danifde) Schonen. Auch tam eine Sollanbifde glotte ber Schwedifden ju Bulfe. Kriebe jn Bromfebroe 13. Aug. 1645. Soweben erbalt 1. vollige Befreiung von Boll und Bifitation im Sund und auf ber Elbe bei Gludeftabt. 2. Auf immer abgetreten von Danemart Jempteland, Berjebalen, und die Infeln Gothland und Defel, und ale Unterpfand auf breifig Jahre halland.

6. Durch biefen und burch ben Beftphalischen Krieden war die Uebermacht Schinedens im Morden als lerdings fo groß, bag es nur von bem perfonlichen Charafter feiner Ronige abzuhangen ichien, welchen Gebrauch fie bavon machen wollten. Unter ber Gelbfts Regierung Chriftinen's, beren auswärtiger Ginfluf feit bem Weftphalischen Frieden fich faft blog auf fructlose Unterhandlungen beschränkte, mar feine Be= fahr zu beforgen; allein als sie bie Regierung ihrem Better Carl Guftav übergab, anderte fich bie Lage. bis Schon fruher zum Felbherrn gebildet, und voll Ehr: 1660 geis und unruhiger Thatigkeit, bestieg ber neue Pyrrs bus ben Thron mit Eroberungsentwurfen, bie allen Frieden im Morden, fo lange er lebte, unmöglich machten:

#### 202 I. Per. II. Th. Gefd. b. nordl. Staatenfpft.

7. Neuer Krieg mit Polen, weil Ronig Johann Cafimir ibn nicht anerkennen, und feine Unspruche auf Schweben nicht aufgeben wollte. Die außerordentlichen Fortschritte gegen Polen, (bas 1654 auch außerbem mit Rufland wegen ber Cofaden in einen ungludlichen Rricg gerathen war), woburch bas gange Reich nur eine Schwedische Proving werben gu follen fcbien, wectten aber in gleichem Grabe mehr bie Theilnahme ber Nachbaren, je größere und fühnere Entwurfe Carl Guftav machte, Die, junachft auf Die Bernichtung Danemarts gerichtet, nichts geringeres als die Errichtung einer großen Rorbifchen Universalmonardie jum Biel ju haben schienen; aber burch die Theilnahme von halb Europa erschwert, und balb burch den ploplichen Tod bes Konigs vernichtet murben.

> Einfall bes Ronigs in Liefland und Polen 1655, Gin= nahme von Barican und Flucht Johann Cafimir's nach Schleffen. Aber Polen war leichter einzunehmen als gu behaupten; große Insurrettion, und breitägige Solact bei Barfcau 18 - 20. Jul. 1656 gum Nachtheil ber Polen. Große Berbreitung bes Rriegs, inbem ber Cjar Mlexei, Raifer Leopold I., Friebrich III. von Danemart (Mat und Juni 1657), und balb auch ber Churfurft Friebrich Bilbelm von Brandenburg (Gept. 1657) fich gegen Soweben erflaren. Soneller Berluft von gang Polen bis anf Bolnifch : Brengen, aber Berfegung bes Rriegs. icanplages, ba Carl Buftav auf die Danen losgebt, nad Danemart. Ginnahme Danemarts, Uebergang über bie gefrornen Belte Febr. 1658., und Friede an Rofdilb 26. gebr. Bebingungen: I. Danemart tritt an Someden ab auf immer Salland, Schonen, Bletingen, Babus, Drontheim, und die Jufel Bornholm. 2. Beftie

### 2. Schw, : Poln. Successionsfir. 1600 - 1660. 203

tigung ber Bolfreiheit im Sunde. 3. Aufbebung des Lesbensnerus des Herzogs von Holftein: Gottorp gegen Dasnemark. — Allein die Schwäche Danemarks hatte die Eroberungsplane Carl Gustav's nur erneuert. Daber plotzlich nener Einfall von Holftein aus in Seeland Aug. 1658, um mit der Zerstörung der Hauptstadt das Reich zu zernichten. Aber die Belagerung Eronburgs gab den Danen Zeit zur Besimnung; und die tapfere Berstheidigung Espenhagens selbst den Fremden, Destreichern, Polen, Brandenburgern und mehreren deutschen Fürsten, Zeit zu Lande, vor allen aber den Holld nabern, (sie fürchteten vor ihrem Oftsee: Handel,) mit einer Flotte zu Hulfe zu tommen. Ausbedung der Belagerung, und plötzlicher Tod Carl Gustav's 23. Febr. 1660.

8. Mit Carl Gustav starben auch seine wilden Projekte. Allenthalben ward jest leicht Friede, weil Alle den Frieden wollten; und diese Friedensschlusse wurden um so viel wohlthätiger, weil auch die Keime der bisherigen Kriege, mit Ausnahme der Cosackensunruhen, durch sie ausgerottet wurden. So ward auch im Norden die bedrohte Freiheit aufrecht erhalten!

Griede zwifchen Soweben und Danemart unter ber Bermittelung Frankreichs und ber Seemachte zu Copensbagen 27. Mai 1660. Wiederholung bes Friedens zu Rofchild; jedoch blieb bas wieder eroberte Umt und Stadt Drontheim bei Danemart; und durch einen besondern Reces die Jusel Bornholm.

Friede zwischen Schweben und Polen zu Oliva 23, April 1660. Bebingungen: 1. Johann Casimir entsagt für sich und feine Nachlommen allen Ansprüchen auf Schweben. 2. Polen tritt an Schweben ab Lieftand (mit Austnahme bes sulichen, ober früheren Polnischen, Theils), Efthland und die Insel Desel. 3. Der von Schweben ge-

204 I. Per. II. Th. Gefch. b. nordl. Staatenfuft.

fangene herzog von Eurland wird freigegeben und refitnirt,

Friede gwifden Someben und Aufland gu Car. bis 21. Juni 1661. Herausgabe der Eroberungen und Wiederftellung auf den alten gus.

SAM. PUPENDORFII de rebus gestis Caroli Gustavi, L. VII. Norimberg, 1696. fol. Das hauptwert für bie Geschichte der Rriege des Rouigs.

Memoires du Chev. DE TERLON depuis 1656 - 1661. Paris. 1681. 2 Voll. 12. - Der Berfaffer mar Frangofifcher Befandter bei Carl Guftav, und genoß beffen Bertrauen.

Q. Wenn fich Schweben burch biefe Friedenss

schluffe nicht nur ben Befit Lieflands, fonbern auch ber bisberigen Danischen Provinzen an feiner Rufte, ficherte, fo ernbteten Preugen und Danemart bars aus andere Rruchte. Churfurft Friedrich Wilhelm, unter bem fich Brandenburg ichon zu einer bedeutens ben Macht erhob, nutte ben Schwebisch . Polnischen Rrieg mit feltner Gewandtheit bagu, fich von dem Les hensverhaltniß Preugens gegen Polen loszumachen. Indem er anfangs auf Schwedische Seite treten gu 1657 wollen fchien, erfaufte er biefe Unabhangigfeit von 19. Polen burch ben Traftat ju Belau. Als aber Carl Spt. Guffav ibn zu feinem Bafallen machen, als er vols lends eine große Monarchie fliften wollte, empfand ber Churfurft fehr gut bas Gefahrliche feiner eigenen Lage dabei; und ward einer feiner thatigften Gegner. -Der Traktat von Oliva bestätigte ihm die gangliche Unabhangigfeit Preugens, fowohl von Schweben als Polen.

### 2. Schw. : Poln. Successionsfir. 1600-1660. 205

10. Fur Danemart warb ber überftanbene Sturm bie Beranlassung ju einer Staatsverandes 1660 rung, wodurch Friedrich III. Erbkonig und unums 16. schränkter Souverain wurde. Den Keim zu bers Det. felben batte freilich schon langft bas entftandene Dig= verhaltniß ber Stande gelegt; boch bedurfte es eines Busammenflusses von Umftanben, wie bie gegenwartis gen, um ihn gur Reife gu bringen. Gin Ronigspaar, wie Kriedrich III. und feine Gemalin, unterftutt burch einen treuen Diener wie Gabel, vermag viel für sich; was vollends, wenn Manner, wie Bischof Svane und Burgermeifter Rangen, ihren Buns : ichen entgegenkommen? Aber wer mag einer Revolus tion ihre Grenzen vorschreiben? Bernichtung bes Bablreichs und ber Abelsariftofratie war ber ursprungliche 3med; gangliche Bernichtung ber ftanbifden Berfassung hatte wohl felbst ber Konig nicht erwartet. 1661 So aber ward Friedrich III. gefetlich durch bie Sou= 10. verainitatsafte und bas Ronigsgefes ber une Jan. umschranttefte Monarch in Europa.

Befchichte der Revolution in Danemart von A. T. Spittler. Berlin. 1796. Hauptsichlich nach den pon v. Subm befaunt gemachten Materialien.

# Zweite Periode.

Bon bem Anfang bes Zeitalters Lubewig's bes XIV. bis auf ben Tod Friedrich's bes Großen, und ben Ausfang bes revolutionaren Zeitalters 1661-1786.

1. Cine neue Hauptperiode beginnt für Europa. Wenn ber allgemeine Charafter ber vorigen burch bie Berflechtung der Religion und ber Politif bestimmt ward, fo wird es der gegenwartige durch die Ber= flechtung bes Geld : Intereffe mit der Polis Diese immer fleigende politische Wichtigkeit ber Finangen mar allerdings im Gangen eine Folge ber ftets fich weiter ausbildenden Cultur, welche die Staas zur Auffaffung mehrerer 3wede, meift febr Fostspieliger 3mede, nothigte; aber auf gar feine feften Principien gegrundet, bat fie ju Grrthumern geführt, ohne beren flare Unschauung bie folgende Ges schichte Europas nicht überfeben werden fann. empfand es, daß zwischen National = und Regierungs= vermogen ein Berbaltnig fatt finden muffe, ftrebte baber, Nationalreichthum gu beforbern; aber bie brei großen Fragen, welche ihrer Natur nach bie Grundlage ber Staatswirthschaft ausmachen: 1. Morin besteht, und woraus entsteht Nationalreichthum? 2. Welchen Einfluß darf sich eine Regierung auf die Beforderung des Nationalreichthums anmaßen? Und 3. Welches Verhältniß findet zwischen den Einkunften der Nation und der Regierung statt? wurden so lange ununtersucht gelassen, die sich eine Routine gebils det hatte, gegen welche selbst bessere Grundsäse nur wenig vermochten.

Das ans den Marimen, welche fic durchiblese Routine gebildet hatten, abstrahirte Spstem ist es, welches unter dem Namen des Merkantilspstems begriffen wird, und also nichts als die auf Regeln gebrachte Praris ift. Man findet es am besten dargestellt in:

Staatswissenschaften von v. Justi. Göttingen. 1755.
2 Abeile.

2. Wenn jene bessern Grundsate bas Vermögen einer Nation überhaupt in die größere oder geringere Masse ihrer Güter, aber nicht bloß der materiels Ien, sondern auch der geistigen Güter, d. i. der Talente und Kenntnisse segen, die allein erst jene, indem sie ihre Anwendung bestimmen, für uns zu Gütern nachen; so setzte es dagegen die Praxis ims mer mehr in die Summe ihres baaren Gelbes. Da man dessen Bermithrung allein als reellen Geswinn, bessen Berminderung allein als reellen Bers lust betrachtete, bestimmte sich dadurch der höchste Zweck der Staatswirthschaft, da selbst alle Besssbretung der Industrie nur Gelberwerb zur Absicht haben sollte; und die ewige Wahrheit: daß alle producirende Thätigkeit nur in dem Naaße wahrs

haft nügt, als sie ber Beschaffenheit des Landes, und den Bedürfnissen und Verhältnissen der Nation anges messen ist, und keine nühlichere Anwendung der Kräfte dadurch gehemmt wird, — außer Augen gesetzt ward. Indem man den ganzen Gesichtskreis der Staatswirthsschaft auf eine so unglaubliche Weise beschränkte, floß daraus eine ganze Reihe der verkehrtesten Maaßregeln, die besto drückender wurden, da über ihre Rechtmassigkeit, sa selbst über ihre Klugheit, kaum ein Zweisfel entstand.

Wenn bas Bermdgen einer Nation in ihren Gatern besteht, so besteht der (materielle) Reichtbum einer Regierung allerdings vorzugsweise in ihrem baaren Gelbe, weil
sie besten vor Allen zu ihren zweden bedarf. So ward
Wermehrung des baaren Geldes hauptzwed ber Staatswirthschaft in den Augen der Regierungen; aber entschuldigt
dieß die falsche Aussicht von dem Reichthnm der Nation?

3. So beschränkt die Ansicht von dem Wesen des Nationalreichthums blieb, so beschränkt blieb auch nastürlich die von den Quellen desselben. Bergwerke und Geldgewinn vom Auslande galten allein dafür. Indem man ein Fabriken = und Sechandel treibendes Wolk das reichste werden sah, so besestigte sich der Glaube, daß Fabriken = und Seehandel überhaupt die erste Quelle des Reichthums — Veredlung und Absay an Fremde wichtiger, als die Produktion und der innere Verkehr — sey. Theilnahme am auswärstigen Handel, und Anlage von Fabriken, ward also nun das große Ziel der innern Politik.

- 4. Da aber ber Seehandel seinen wichtigsten Bes
  standtheilen nach Colonialhandel ist, so war wieder
  eine natürliche Folge bavon, daß die Colonieen eine
  immer größere Wichtigkeit erhielten, und dadurch wies
  berum die Seemachte, da nur sie Colonieen bes
  sigen und vertheidigen konnten, ein viel größeres Ges
  wicht in die Wagschale der Politik werfen konnten,
  als unter andern Umständen möglich gewesen wäre.
- 5. Diefe Ideen wurden aber recht praftifch wiche tig, weil die Regierungen bie gange Centung ber Rationalthatigfeit zum Gelbermerb - alfo vor allem des Handels und der Runft : Industrie aber auch was fonst nicht? - fich zuzueignen immer weniger Bebenfen trugen. Es geschah bieg theils burch Unlage privilegirter Sabrifen, theils burch -Bolltarife, theils burch gangliche Berbote von Gins fuhr ober Ausfuhr mancherlei Artifel. Man mochte folecht, man mochte theuer taufen, wenn nur bas Geld im Lande blieb; felbft Renntniffe und Gin= fichten follten nur im Lande fabricirt und geholt merben durfen! Go bilbete fich, indem man die erften Grundbegriffe von Gelb, von Sandel, von Ginflug ber Regierung barauf ganglich verkannte, indem man Die gang verschiedenen Spharen von politischer und merkamilischer Unabhangigkeit mit einander verwechs felte, ein Ifolirungsfuftem, bem ju Folge icber Craat fich moglichft felbst genug fenn, nicht faufen', fonbern nur verfaufen follte. Conterbare Inconfequeng! Gerabe in bem Zeitalter, wo jede Regierung

Sandel haben wollte, arbeiteten alle babin, den Sans bel möglichst zu vernichten!

Bet die Erwerbthätigleit der Boller zunächst als ihre Angelegenheit betrachtet, schließt darnm keineswegs sofort allen Einfluß der Regierungen auf sie aus. Man fragt, wo die Grenzlinie dieses Einfluses sep? Reine allgemeine Formel vermag diese zu ziehen für die einzelnen Fälle. Die Einsicht und das Gewissen der Regierungen soll sie bestimmen.

- 6. Auf ben erften Blid mag es rathfelhaft fcheis nen, wie bennoch in biefem Zeitalter fich ber Sanbel fo machtig beben, und eine nie geschene Sobe erreis chen fonnte. Allein theils bilbete jenes Spftem fich nur allmählig aus; theils war bie Natur machtiger als bie Regierungen; und wenn endlich fcon fie bem Spftem ber Autarfie feine Grenzen vorschrieb, fo fam noch bingu, daß mehrere Produtte ferner Belts theile einen folchen Eingang in Europa fanben, baf fie nicht mehr Gegenftande bes Lurus, fondern best Bedürfniffes, und badurch unermeglich wichtig murs Nur einzelne Handelszweige einzelner Biffer ben. find burch bie Berfugungen ber Regierungen aufges blubt; ber Welthandel im Gangen nicht burch fie. fondern trog ihnen.
- 7. Die Folgen, welche die Anwendung dieser Grundsäge für die wechselseitigen Verhältniffe der Staasten hatte, konnten im Frieden und Kriege' nicht ansidere als hochst nachtheilig senn. Es wurde badurch im Frieden: I. ein beständiges Mißtrauen erhale

ten, da jeder glaubte übervortheilt zu werden, dem felbft bie vielen geschloffenen Sanbelevertrage nur neue Nahrung gaben. 2. Gegen bie burch Sandel fich bereichernden Staaten - ba man in ihrem Geminne nur feinen Schaben ju feben glaubte - ein Deib. erregt, ber in gleichem Maage mit bem Bachsthum ibres Sandele flieg; und nur ju oft in wilbe Rriege ausbrach. - 3m Rrieg felber aber entftanb 1. bas Streben, ben Sandel des Feindes zu vernichten, und baber bie nichts entscheibende Kaperei, mit allen ibs ren Migbrauchen. 2. Die Aerbreitung ber Kriege nach ben Colonicen. 3. Beschränkungen und Bedrückuns gen bes neutralen Sanbels, fobald man fich ftart genug bagu bielt. - Die allmälige Entwickelung bien fer Reime erzeugte endlich Ertreme, wie noch fein Beitalter fie gefeben, und fein Staatsmann fie geabe net batte.

8. Mit diesem merkantilischen Charakter bes Zeits raums vereinigte sich auf eine ihm eigenthümliche Art ber militärische. Aus dem ganzen Zustande der Gesellschaft, in Verbindung mit den steten Spannuns gen, die das Merkantilspstem erzeugte, ging das der stehenden Heere hervor, das, schon früher gegrünsdet, durch Ludwig XIV. und Friedrich II. seine Auss bildung erhielt. Es paste, durch die Absonderung des Kriegerstandes, für ein Zeitalter, das einen so hohen Werth auf die Kunste des Friedens legte; und dars um gedieh es. Es wirkte weder auf die Vermindes zung der Kriege, noch auf die Moralität wohlthätig

. D 2

juruet; aber es erzeugte die Bortheile eines mehr sichern Rubestandes im Frieden; und einer vielfachen Milberung der Uebel des Kriegs. Mussen aber nicht die Bolter im gleichen Grade für die Untersochung reifen, als sie die Waffen aus den handen legen?

9. Wenn gleich in dieser Periode Oftere Bersuche gemacht wurden, burch biemBerftbrung bes politis fcen Gleichgewichts ben Principat einer einzelnen Macht in Europa ju grunden; so murben biese boch immer vereitelt; und ihre Bereitelung trug naturlich baju bei , baffelbe befto mehr zu befestigen. Die Sees machte wirkten bagu in biefem Beitraum noch weit mehr als in bem vorigen; ba ihr. Intereffe bie Aufs rechthaltung beffelben erforberte, und bas auf Sanbel und Colonicen gelegte Gewicht ihren Ginfluß entscheis bend machen konnte. Fur große Eroberungen paffen auch ftebenbe Scere nicht; fie beschranten sich burch fich felbft. Go blieb bas Staatenfuftem von Europa. bei aller noch fo großen Ungleichheit feiner Glieber. boch ein Spftem felbstftandiger und unabhangiger Staaten.

10. Die Berhaltniffe zwischen den Staaten wurs ben aber in diesem Zeitraum noch viel enger durch die Ausbildung, welche das Gefandtschaftswesen erhielt; die natürliche Frucht eines Staatenspstems, wo nicht Machtspruch, sondern Unterhandlung gilt. Die seit Richelieu herrschend gewordene Sitte der gros gen Hofe, beständige Gesandtschaften selbst an kleis nern zu halten, ward von diesen erwiedert, und das Ganze erhielt dadurch seinen Umfang. Wenn das Gaswebe der politischen Verhandlungen dadurch um vieles dichter werden mußte, so war die Verslechtung der Personlichseiten in die Politis vielleicht die verderblichste Folge, weil die kleinlichen Leidenschaften der Regensten und ihrer nächsten Umgebungen nur zu oft durch ungünstige Gesandtschafterrichte aufgeregt wurden, die selbst Kriege herbeisührten und verlängerten. Dagegen bestimmte das Gesandtschaftswesen am meisten die Formen der auswärtigen Politis; und wer in der Beobachtung dieser Formen etwas mehr als leeres Cesremoniel sieht, wird nicht anstehen, seinen Werth auch darnach zu würdigen.

3mar grandete icon Ferdinand Ratholiens das Salten ftebender Gefandticaften, aber nur an einzelnen Sofen. Erft feitbem die Frangofische Politit unter Ludwig XIII. und XIV. fast gang Europa umfaste, erweiterte sich auch das Gefandtschaftswesen; und mit der Erweiterung bestimmte sich auch das Ceremoniel.

Erster Zeitraum. Bon 1661 bis 1700.

# Erfter Theil.

Geschichte bes füblichen Europäischen Staatenspftems in biefem Zeitraum.

Der jest folgende Zeitraum trägt vorzugemeise den Namen des Zeitalters Ludwig's XIV., weil er die goldene Zeit dieses Monarchen umfaßt. Schon diese Benennung zeigt, daß Frankreich in demselben der vorwaltende Staat in Europa war. Aber wenn gleich dieser Borrang zum Theil auf die Waffen ges gründet war, so war er es doch noch weit mehr auf die überwiegende Eultur, die durch ihren Glanz nicht weniger als ihre Bielseitigkeit den Blick des Auslandes seffelte. Ihr verdankte die Nation die Herrschaft ihrer Sprache; und gründet Herrschaft der Sprache nicht immer gewissermaßen Herrschaft der Bolks? Die Erobrrungen durch die Wassen blieben doch am Ende sehr beschränkt; aber diese friedlichen Eroberungen umfaßten die cultivirte Welf; und waren unvergängs

lich, weil sie nicht auf Zwang, sondern auf Freiheit gegründet waren.

Le siécle de Louis XIV. (par Mr. DE VOLTAIRE). à Ber-lin, 1751. Noch immer mehr Gligte als Ausführung.

- für die Geschichte der iconen Litteratur: La Hanne Cours do litterature Vol. IV. etc. Paris, 1800. Aber auch bas neben:
- S. Bouterweck Geschichte ber Frangbfischen Litteratur B. 11.
  Sottingen. 1807; und De meisterhaften Krititen von Lessing und A. W. Schlegel.
- 2. Allerbings war auch Frankreich nicht nur durch Bevolkerung, Umfang, Lage, fondern auch burch bie von Richelieu vergrößerte konigliche Gewalt ber machs tigste Staat von Europa; aber biefe Gewalt blieb boch noch weit von reinem Despotismus entfernt. Bu Diesem war bie Berfaffung viel ju verwickelt. Bels de Grenzen festen nicht Abel und Geiftlichkeit, welche nicht herkommen und brtliche Rechte ber koniglichen Billfuhr? Sie fonnte Gingelnen furchthar werben, nicht ber gangen Nation; nicht einmal leicht einzelnen machtigen Corps. Go konnte trot ibr fich Rationals geift erhalten, ben ber Glang bee Zeitaltere erhobte. Aber freilich schienen auch die innern Berbaltniffe ber ibrigen Sauptstaaten bes fublichen Europas, Spaniens, Englands, ber Mieberlande und Deutschlands, recht baju gemacht ju fenn, Frants reich emporaubeben, indem fie ibm gur Rolie bienten.
  - 1. Spanien, nach dem Tode Philipp's IV. († 1665) unter dem minderjährigen und nie mundigen Carl II. († 1700), ericeint, wenn gleich fortdauernd in fet-

#### 216 II. Per. I. Th. Gefch. b. fubl. Eur, Staatenfpft.

nen Niederlanden bas Biel ber grangofifchen Groberungen, boch mehr in einem paffiven als activen Buftande. Aber wenn' bie Urfachen ber Unmacht Spaniens auch jum Theil in ber Schwäche ber Megierungen und ihren gehlgriffen lagen (f. oben S. 123.), fo lagen fie bod noch viel meht in ber Berfaffung und in ben Sitten. In einem Reiche, wo die hoben Regierungestellen ertaufte drei bis viers jabrige Ofrunben find: mo bas Landeigenthum faft gang in den Sanden ber Beiftlichfeit und bes Abels, und bennoch jede Corge fur Deton ie unanftandig ift; wo man bei bem Dangel ber Ciriniation teine Capitale belegt, und Gilbergefdirt ben Reichtbum ausmacht - muß enblich allgemeine Berarmung mitten im Reichtbum entftes Belde Stodung vollends, wenn im Rriege bie ben. Soane, von Amerita ausblieben?

Lettres de l'Espagne (par Md, n'Aulno) Paris, 1689. unb Relation de la Cour d'Espagne, Paris, 1687. Unftreffig bie lebenbigfte Schilberung bes elenden Buftandes!

- 2. England, unter ber Regierung bes unwirdigen Carl's II. und (feit Clarendon's Fall 1667) feinet feifen Minister bem fremden Einflusse Preis gegeben, war ohne bestimmten politischen Charafter, weil ein fortdauernder Widerspruch zwischen ben Grundschen ber Stuarts und ber Mehrheit der Nation war, der endlich eine Catastrophe berbeischten mußte, wie die der Revolution 1688, welche Jatob II. vom Thron sturgte, und Wilhelm III. darauf erhob.
- 3. Die Republit ber vereinigten Rieberlanbe, middig jur Gee, aber um fo viel fcwider zu Lande, ba bas Intereffe ber jest herrschenden ftanbischen Partei unter bem Rathpensionar von Holland, Bean be Wit 1653—1672, die Schwächung der Landmacht erforderte. Groß als Staatsmann, so weit man mit Regociationen reichte, mußte de Wit die Erfahrung machen, daß stetes Regocitien eine Catastrophe eber herbeisührt, als abwendet.

- 4. Deftreid, unter Leopold I., war ju febr burch bie Ungatifden Sanbel mit fich felbft und mit ben Eurfen beidaftigt, ale bag ce feine volle Dacht je gegen Krantreich batte gebrauchen fonnen. Aber welche Ungleichbeit erzeugte and nicht bie perfonliche Berichiedenbeit ber Des narden? - Belde Ungleichheit bie Calente ber Minis fter und Feldberren? Und was ließ fic nicht durch ben gebeimen Ginfluß ber Je fuiten ausrichten, in beren Banben Leopold war; ba Jesuiten auch bie Beidtvater am Rrangolifden Sofe maren ? ...
- 5. Das Deutsche Reich tounte unter ben jest eintretenden Berbaltniffen feine Somache nicht verbergen; und bie folgende Geschichte zeigt, bag Ludwig XIV. es nur gu bald ausgespurt hatte, was Gemalt und Politit bier anricten tonnte. Allein die neue Reichsmatrifel 1681, wenn fie auch nicht bie wesentlichen Mangel ber Reichstriegeverfaffung beben tonnte, gab boch den Beweis, bag bie Ration nicht binter bem Beitalter gurudbleiben wollte; und bas Bewicht, bas ber große Churfurft in bie Bagfoale ber Politit marf, zeigte, mas aud Ginzelne Reiche ftande bereits vermochten.

#### I. Staatsbandel in Europa von 1661 bis 1700.

Außer ben allgemeinen Berten über Frangofifche und Rieberlandifde Befdicte gebort bierber:

Histoire de la vie et du regne de Louis XIV. publice par Mr. BRUZON DE LA MARTINIERE, à la Haye, 1740. 6 Voll. 4. Schapbar, ba fie nicht im Softon gefdrieben ift.

Histoire du regne de Louis XIV. par Mr. REBOULLET. 1746, 9 Voll. 12. Der Berfaffer war Jesuit.

## 218 II. Der. A. I. Gefd. b. fubl. Gur. Staatenfoft.

Bon Memoires, ble vor furgem erichlenenen:

Mémoires historiques et instructions de Louis XIV. pour le Dauphin son fils in den Oeuvres de Louis XIV. Paris. 1806. 6 Voil. Besonders die beiden ersten Bande. Oeuvres de Louis D. DE ST. SIMON. Paris, 1791. 13 Voil.

8. Lebendige Schilderung ber hauptpersonen, aus eigener Anficht.

- I. Für die Eroberungs Entwurfe von Ludwig XIV. war in dem bestehenden Staatenspstem von Europa kein Raum. Sie trafen Länder, an deren Schicksal das Schicksal des Ganzen geknüpft war; sie hatten mit dem Besitzstand zugleich die politischen Grundsätze zersidrt. Ihrem wesentlichen Ziele nach vereitelt, dienten sie aber am Ende dazu, das Bestehende immer mehr zu befestigen.
- 2. Aber nicht weniger als ber Eroberungsgeift, wirkte auf bas übrige Europa ber in Frankreich von ber Regierung jest geweckte Handelsgeist. Das Genie Eines Mannes verschaffte diesem Reiche außer geordneten Finanzen zugleich Manufakturen, Handel, Colonieen, Hafen, Canale, eine machtige Marine; dieß Alles umstrahlt von dem Glanz hoher wissens schaftlicher, gesellschaftlicher und militarischer, Eultur. Aber die Art und Weise, wie Colbert Frankreich in die Reihe der ersten Handelsmächte stellte, gruns dete sauch sofort den kunftigen Einfluß des Merskantischens auf die allgemeine praktische Politik.

Rene auswartige Berbaltniffe, in welche Frantreich burch feine Colonicen, Tfeine monopolifirenden Sandelsge-

fellschaften, feine Sanbelsvertrage, und besonders die neuen Bolltarife von 1664 und 1667, gang nach den Grundschen bes Mertantispftems eingerichtet, gesett ward. Colbert's Manufakturen gedieben, weil der Zustand der Gesellschaft für sie reif war; seine auswärtigen Sandelsplane, nach Hollands Beispiel geformt, tonnten schwerlich gedeiben; weil Frankreich tein Holland war, noch werden konnte. Tableau du ministere de Colbert, à Amsterdam. 2774.

Eloge politique de Colbert par Mr. Pelissent; à Lausanne. 1775. — Reine von beiben erschopft ben Gegenstand.

3. Die Einrichtungen ber Englander und hollans der trugen auf der andern Seite nicht weniger dazu bei, der wechselseitigen Handelseifersucht Nahrung zu geben. Die bestätigte und erweiterte Schiffahrtssafte der erstern, die großen Handelseompagnien der 1660 letztern; das wechselseitige Streben Aller, sich zu versdrängen, oder sich durch Idle den Markt zu verders den, was hatte es für andere Folgen haben können?

Mémoires de J. du Wir, traduits de l'Hollandois. Ratisbon. 12709. 12., Lehrreiche Anseinandersehung des Insteresse der Republik in Rücksicht auf Politik und Handel; und der damaligen politischen Ansechaupt.

4. Reben biefer neu erwachenden Handelspolitik wirkten allerdings aber, und noch schneller und stars fer, Ludwig's XIV. Ruhmsucht und Vergrößerungssentwürfe, durch Louvois unterhalten. Der Rangs 1661 streit mit Spanien, die Polizeihandel mit Rom, wie 1662 umwichtig auch an sich, sind doch sehr wichtig durch die Ansprüche, in Allem der Erste sehn zu wollen.

#### 220 II. Der. A. I. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfpft.

Ließen sich biese mit ben bisherigen Berhaltniffen unter freien Staaten vereinigen?

5. Aber die Lieblingsidee von Ludwig XIV., schon früher die von Richelieu, ward die Einnahme der Spanischen Riederlande oder Belgiens. Was konnte einladender seyn? Mit ihr ware sofort der Principat Frankreichs in Europa gegründet gewesen. Die Freiheit der Republik und des Deutschen Reichs sielen von selbst; Spanien hatte gehorchen mussen. Die Borbereitung verslocht indes Ludwig XIV. in eine Reihe von Verhandlungen und zugleich in engere Berbindungen mit der Republik der vereinigten Ries derlande, die ihm sedoch bald lästig wurden, da sie die ihm wichtigern Verhaltnisse mit England sidrten, 1662 die ihm schon den Erwerd von Dunkirchen einges bracht hatten.

Berhandlungen zwischen bem Großpenstonalt de Bit und dem Marquis d'Estrades im haag, um das Projeft aufzuhalten, oder wenigkens zu modificiren. hanbels- und Allianz-Traftat mit der Republit 27. April 1662.

Lettres, Mémoires et Négociations, de Mr. le Comte D'Estrades, Londres, 1743. T. I - IX. Die mahre Soule für den fich bildenden Diplomatifer!

Brieven van De Wir. Amst. 1725. 6 Voll. Die hanptquelle für bas Detail ber Sefdichte.

6. Unterdes Ausbruch des Kriegs zwischen England und der Republik; zum Theil durch Handelseifersucht; zum Theil durch Carl's II. perfonslichen haß gegen Holland erregt. Wenn gleich Franks

reich und Danemark Alliirte ber Hollander wurden, so ward ber Krieg boch nur eigentlich zwischen ihnen und England als Seekrieg mit großer Anstrengung geführt. Der Friede von Breda, ber ihn endigte, gab keisner ber beiden Seemachte ein entschiednes Uebergewicht.

Feinbseligkeiten an der Kuste von Guinea seit 1664. Rriegserklarung Marz 1665. Seetressen 21. Jun. 1665, 11. u. 14. Jun., 4. Aug. 1666. Ebatenlose Theilnahme Frankreichs 26. Jan. 1666. Die Schwäcke der Hollandisschen Landmacht zeigte sich schon auffallend in dem gleichzeitigen Kriege mit dem Bischof von Münster 1665. Friede zu Breda, (uachdem Rupter Jun. 1667. in die Themse gesegelt war;) 31. Jul. 1667. 1. Englands mit Frankreich. Mückgabe der Inseln St. Edristoph, Antigna, Monserat an England, und Akadiens an Frankreich. 2. Englands mit Holland: nach dem Uti possidotis. Diesem zusolge bebält England Reu: Belgien (Neu: York und Neu: Belgien (Neu: York und Neu: Belgien Knacht und Robisstation der Navigationsakte zu Gnusten Holzlands in Rücksicht der Rheinschisssert.

7. Jedoch schon vor dem Abschluß des Bredaer Friedens hatte Ludwig XIV. die Wassen ergriffen, seine vorgeblichen Ansprüche auf die Spanischen Niesderlande, vorzüglich auf das jus devolutionis gesgründet, nach dem Tode seines Schwiegervaters, Rosnig Philipp's IV. von Spanien, geltend zu maschen; mit reißenden Fortschritten. Eine solche Berslegung des rechtmäßigen Besigstandes war gewiß nicht bloß eine Beleidigung Spaniens, sondern Europas. Es gab Staatsmänner, die dieß empfanden; und der Ritter Temple bildete im Haag mit de Wit, und

222 II. Per. A. I. Befch. d. fubl. Eur. Staatenfoft.

beninachst Dobna, Die Triple = Allianz zwischen England, holland und Schweben.

Die Berbandlung und ber Abidluß ber Eripleals liang 23. Jan. 1668, bestehend in einem vorläufigen Desfeufiv-Banduiß, und weiterer Berabredung einer bewassneten Bermittelung zwischen Frankreich und Spanien für die Freiheit Europas, ift eins der erhebendsten Schauspiele ber neuern Geschichte. So ebel fühlen, so offen und muthe voll handeln große Staatsmauner!

Sir William Temple; Biographie von Zeinrich Luden. Gottingen. 1808. Meift aus Temple's eignen Nachrichten in feinen Briefen (Works T. II.) geschöpft; und des großen Mannes wurdig.

8. Unter diesen Umständen hielt es Ludwig XIV. bald für gerathen, den Frieden zu Nachen zu schlies gen. Er gab nach. Aber warum vollendeten die Alstiirten ihr Werk nicht ganz, und ließen dem Eroberer einen Theil der Beute? Die Aufrechthaltung der Heis ligkeit des rechtmäßigen Besißes wird in einem Stagstenspikem nie zu theuer erkauft! Aber freilich mußten sie zugreifen! und der Hauptzweck war erreicht.

Friede zu Naden 2. Mai 1668. Frantreich bebalt swolf feste Plate an der Riederlandischen Grenze, wornneter Donai, Lonrnap, und Apssel. Auch der Portugiessisch sopanische Arieg (f. oben S. 166.) endigte in biesem Jahre durch den Frieden mit Spanien; 13. Jan. — Bloß Centa blieb Spanien.

9. Auch nach bem wiederhergestellten Frieden blies ben indeg die politischen Berhaltniffe wesentlich verans bert. Durch eine Allianz war, ober schien wenigs ftens, ber Eroberer beschränkt. Was erwartete man seitbem nicht von Allianzen! Frankreich bagegen bes hielt, auch im Frieden geruftet, seine Armee; und welch' eine Armee? Die Berhältniffe mit der Respublik waren zerriffen; sie schienen unter allen am; schwersten wieder anzuknupfen, weil der Stolz des

Ronigs gekrankt mar; und das wehrlose Spanien hatte

feine gange Schwache gezeigt!

moglich, zu beschworen.

10. Bas konnte leicht aus diesen Migverhaltnissen, die noch außerdem burch Sandelsstreitigkeisten vermehrt wurden, anders hervorgehen, als ein Entwurf zur Rache gegen die Republik? mit beren Sturz man außerdem — als wenn das möglich ware! — auch ihren Sandel und ihre Industrie zu erobern hoffte. Allein je mehr man es empfand, daß ein sols

cher Berfuch einen großen Sturm erregen mußte, um befto thatiger mar die Frangbfifchel Politik, biefen, wo

Die Sandelsstreitigteffen entstanden burch die Einfuhre verbote, oder hohe Belegung Sollandischer Baaren, durch Erhöhung des Bolltarifs von 1664, welche die Sollander Jan. 1671 burch abnliche auf die frangosischen Beine erwiederten. — Go gab das sich erst entwickelnde Merkantischem wenigstems schon einen Borwand zu einem Bernichtungstriege !

11. Trennung ber erneuerten Aipleaffianz 1670 war bas erfte Ziel der Frangbisichen Politik. Und wie konnte diese leicht fehlen-, da diese Berbindung, bas Werk der Minister, Carl dem II. nie ein rechter Ernst,

### 224 II. Der. A. I. Gefd. b. fubl. Gur. Staatenfoft.

und für Schweden nur eine Finanzspekulation auf Spanien war? — Aber daß sie sich nicht nur aufldsfen, daß sie sich in eine Allianz mit Frankreich versändern wurde, war doch fast mehr, als man erwarsten konnte!

Geheime Allianz Englands mit Franfreich, nicht bloß jum Sturz ber Republik, sondern anch der Brittischen Berfassung, von dem Cabal-Ministerium geschloffen 1. Jun. 1670; und, gegen Subsidien, wie immer, bald auch ein Bundniß mit Schweden 14. April 1672, dem Ramen nach nur zum Schufe. — Der von seinem König hintergangene Temple zog sich ins Privatleben zurück.

12. Borzüglich aber waren es die, diesen Kriegen vorhergehenden, Negociationen, welche den Einfluß Ludwig's auf das Deutsche Reich gründeten. Man unterhandelte einzeln; und wer — den großen Chursfürsten ausgenommen — widerstand leicht den Neutraslitäts =, Subsidien = und Heirathsanträgen? Edlnund Münster wurden selbst Alliirte. Sogar Destreich und Spanien wußte man zu beschwichtigen; während ich der Herzog von Lothringen, als Freund des tegstern, aus dem Lande gejagt wurde! Aber darf man sich wundern, wenn selbst de Wit getäuscht werden konnte? Der edle Mann sah, wie so mancher Minisster, seinen Staat durch das Bergrößerungsglas!

Politik — wenn auch zu einem sinnlosen Zwecke — Alles vorbereitet zu haben. Und doch — wie hatte sie sich verrechnet! Als ber Vernichtungs Sturm loszbrach,

brach, siel nicht die Republik; aber durch den Fall von de Wit mußte Ludwig selber (so wollte es die Remesis) in Wilhelm III. den Mann auf seinen Posten bringen, der ihm seitdem, wie der erste Orasnier Philipp dem II., gegen über stand. Aber wenn dieser nur für die Freiheit seines Baterlandes kämpfste, so kämpste Wilhelm III. — gleich unermüdet, und mit gleich wechselndem Erfolge, in dem Sabinet wie auf dem Schlachtselde, — für die Freiheit Eurospas. Und er hat sie behaupter.

Angriff auf die Republik zu Wasser und zu Lande Mat 1672. Seetressen bei Solbap 7. Jun., und vereitelte Landung 15. Jul. Allein große Förtschritte zu Lande in Berbindung mit Edln und Münster; und Ervberung von vier Provinzen Jun. und Jul. — Rettung Amsters dams durch Ueberschwemmung. — Revolution im Haag; Ermordung der Brüder de Wit 20. Aug. Wilhelm 111., Erbstatthalter in fünf Provinzen.

Histoire de la vie et de la mort des deux illustres frères, Corneille et Jean de Wit, à Utrecht. 1709. 2 Voll. 12.

14. Außerdem machten aber auch die großen wirks lichen Fortschritte Frankreichs eine ganz andere Senssation in Europa, als bloße Unterhandlungen hatten machen können. Der nabe scheinende Untergang eines Staats, wie die Republik, schreckte Alles auf! Sie fand bald Berbundete an Destreich, Spanien, Deutschs land, Brandenburg; während Frankreich die seinigen verlor; und nur mit Muhe Schweden zur thätigen Theilnahme bewog, um den Churfurst von Brandens burg und das Reich zu beschäftigen. So mußten

Ð

# 226 II. Per. A. I. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfoft.

schulblose Lander leiden für eine fremde Sache; aber die Republik war gerettet, sobald der Schauplag von ihren Grenzen entfernt war. Dhne einen Zußbreit ihseres Gebiets zu verlieren, schied sie endlich zuerst aus dem Rampfe; aber die Schwächern ihrer Berbündesten mußten freilich bezahlen; weil die Ueberlegenheit der Französischen Feldherren den Sieg fesselte.

Alliang ber Republit mit bem Raifer, Spanien, und dem Bergog von Lothringen 30. Mug. 1673. Theilnabme des Deutschen Reichs 31. Mary 1674. Auch ber, vorher au Boffem 6. Jun. 1673 gum Separatfrieden genothigte. Churfurft von Brandenburg erneuerte feine Berbindung; worauf auch Danemart fic aufchloß Jul. 1674. reits 1673 Berlegung des Kriegsicauplages in bie Rheingegenden. Krangofifche Eroberung von Maftricht 1. Jul. Abgefchlagene Landungen burd brei Geetreffen 7. und 14. Jun, 21. Mug. Dagegen 1674 19. Febr. Separatfriede Englands, weil die Stimme ber Ration ibn forberte. Seitdem Sauptidauplat die Spanischen Riederlande und ber Oberrhein. Dort Conde und Dranien. - Blutige, bod unentidiebne, Solact bei Senef 11. Ang. - Siet Eurenne und Bournonville, julett in Berbindung mit dem Churfurft von Brandenburg. Ereffen bei Ginsbeim 16. Jun., bei Enfisheim 4. Oct., und Ueberfall bei Rublbanfen im Elfaß 29. Dec. Stete Ueberlegenbeit von Enrenne. - Ginfall ber Schweden in Brandenburg 1675; aber Riederlage bei Fehrbellin 28. Jun. Much Danemart und bas Reich erflaren ibnen ben Rrieg. Ens renne und Montecucult am Oberrhein. Cod bes erftern bei Sasbad 27. Jul. Aber mit bem Meifter ber bobern Caftit ftarb feine Soule nicht aus! 1676 und 1677 Luxenburg und Oranien in den Riederlauden. Ereffen bet Mont Caffel II. April. Die Ueberlegenheit bes erftern babnt Ludwig 1678 ben Beg bis an bie Grengen von Solland.

# 1. Staatshandel in Eurspa 1665-1700l 227

15. Babrent bes Rijege hatte man ben erften 3med. Bernichtung ber Republik, also ganglich aus ben Augen verloren! Aber burch bie Theilnabme fo vieler Machte mar bas Intereste um fo viel inchr verwidelt worden. Rach einem vergeblichen Friedensverfuche ju Coln mard endlich Rimmegen jum Ber: 1673 fammlungsorte eines allgemeinen Congreffes beftimmt. Die vielseitigen Unspruche, Die Form ber Berbandluns gen, Die Bwifchenvorfalle bes unterbeg fortbauernben Rrieges, und nicht weniger bas ftreitige Ceremos niel, liegen lange, vielleicht vergebliche, Unterhants lungen erwarten; aber gingen alle biefe Kormen, die Rangstreitigkeiten nicht ausgenommen, nicht aus bem Befen eines freien Staatenspftems bervor, wo jeber feine Unabhangigfeit fühlt; und die blofe Uebermacht feine Gefete bictiren barf? - Dennoch gelang ends .. lich bie Berhanblung, vorzüglich burch bie eifrige Frice beneliebe ber Staaten von Solland, und bie icheinbar 1678 brobende Stellung, Die England durch eine Alliang 26. mit holland annahm, befordert. Allein bie Frangofi: fce Politit trennte die Berbindung; indem fie trop des Widerstandes des Erbstatthalters - Die Res publit ju einem Separatfrieden ju bringen mußte.

Langfame Berfamminng bes Congresses ju Rimwegen feit 1676, und Erdfinung 1677. Der Natur ber Dinge nach mußte eine Reibe Friedensschläffe folgen.

1. Friede zwiiden Frankreid und ber Republit
10. Aug. 1678. Gangliche Restitution, gegen Berfprechung ber Neutralität. — Fast noch mehr als der Friedensvertrag lag ben Sollandern der zugleich geschloffene Sandels-

### 230 II. Per. A. I. Gefd. b. fibl. Gur. Staatenfoft.

es nur Oranifches Intereffe, ober war es Intereffe

Auch die Beränderungen im franzossischen Ministerium ber auswärtigen Angelegenheiten batten auf die Politif einen Bedeutenden Einfluß. Auf den intriganten und üppigen Lyo'n ne (feit 1863) folgte 1671 der billige und rechtliche Pomponue, verabschiedet 1679. Sein Nachfolger, der ranbe und gewaltthätige Colbert : Croiffy, (Brudet des Finanzministers, Bater von Colbert : Torcy, seinem Nachfolger), die 1696, stimmte zu gut mit dem wils, den Louis ausgammen, ale daß: man nicht das Schlinime, ste hätte grwauten massen.

18. Bewaltthatigkeiten im Elfaß, gleich nach bem. Frieden; fogenannte Reunionen (als vormalige Des pendenzen, der neuen Abtrotungen) Deutscher Reiches lander; und bald darauf offenbare Gewaltthatigkeiten gegen die Spenischen Niederlande. Es schien flar, daß der Operrhein, die Grenze Frankreichs werden sollte.

Arrichtung her Rennionskammen ju Meh, Brevfech und Befangon 1680. Bar die Karm nicht noch emporens der als die Sache? — Einnahme Straeburgs und Casfales 30. Gept. 1681, der Schüffel Ober Deutschlands und der Lombardet an Einem Lage! — Einfall in die Spanischen Nieberlande 1683: — Eroberung Lute moburgs. mnb Wegnahme von Krier Jun. 1684. Dabet: blieb Aothringen noch immer von Krantreich beseht; und das mit Spanien befrenudete Genna mußte es erfahren, was bei Ludwig Bölterrecht bieß!

19. Est fehlte nicht an tautem Sefchrei in Euros pa; aber bie Berhaltniffe fast atler Sauptstaaten, Die b Schwäche Spaniens und bes Reichs, Die Parteilichs keit Carl's II., die Friedensliebe der ständischen Parstei in Holland, die Ludwig durch seine Gesandten lenkte, und vor allem die Noth Destreichs durch den suchtdaren Türkenkrieg (s. unten) schienen jede Hoss-nung zu einem künftigen Widerstande zu vernichten. Dennoch brachte die unermüdete Thätigkeit des Orasniers es zu einer Verbindung zwischen vier Hauptsmächten. Aber wie sie sich verwahrten, daß es nur zum Schuß seyn sollte! So suhr Ludwig fort zu erobern, indem er immer den Frieden dot; und konnte noch von Großmuth sprechen, als er in dem zwanzigjährigen Stillstande den größten Theil seiner Beute behielt!

Schubbundnis im Saag 6. Febr. 1683. zwischen dem Raisfer, Spanien, Schweden und der Republik, schon vorbereitet durch Particularverträge, zur Bedauptung des Münsterschen und Nimweger Friedens. Aber es war ja die Erklärung dieser Frieden, die streitig war! Endlich zwanzis jahriger Stillstand 15. Ang. 1684; theils mit Raiser und Reich, mit Behaltung Strasburgs und der Rennionen vor dem 1. Aug. 1681., theils mit Spanien, mit Behaltung Luremburgs und der Begnahmen bis zum 26. Ang. 1683.

- Négociations de Mr. le Comte D'AVAUX en Hollande depuis 1679-1688. Paris. 1751. T. I-VI, 12. Er war Frangossicher Gesandter im Haag.
- J. V. LUCHESIRI Historiarum ani temporis libri XIV. Romae. 1779. 3 Voll. 4.
- 20. Konnte aber ein so erkaufter Stillstand ben Krieg auch nur auf so lange hinausschieben, als er geschlossen war? War den Verheerungen des Stroms

## 232 II. Der. A. I. Befch. b. fubl. Gur. Staatenfpft.

ein Damm gesett? Nur die innere Erschopfung, wos mit der übermächtige Staat seine Uebermacht erkaufte; nur vielleicht der Wechsel sehr bedeutender Personen, konnte eine Veränderung bewirken. Aber die Ers schöpfung in einem solchen Staat kann schon im Innern sehr weit gehen, ehe sie im Neußern sichtbar 1683 wird; und wenn gleich Colbert starb, so lebte doch Louvois; Er, dem Kriege Bedürfniß waren!

21. Ungeachtet ber einftweiligen Erhaltung bes Friedens fammelte fich alfo boch febr naturlich ber Stoff zu einem neuen großen Rriege, durch eine Reibe einzelner Borfalle, die, wie heterogen fie auch fonft waren, boch alle baju wirften, bie Erbitterung gegen ben Uebermachtigen ju vermehren; aber auch bes Buns bers fo viel und auf fo verschiedenen Seiten verbreites ten, daß ein endlich ausbrechender Rrieg faft nothwenbig ein allgemeiner Krieg werben mußte. Die neuen Streitigkeiten mit bem Pabst; bie Pfatzische Erbschaftsfache; und ber 3mift über bie Bischofsmahl zu Coln wirften alle bagu. Much bie, fcon lange organisirte, Sugenottenverfolgung, die burch bie Mufbe-1685 bung bes Ebifts von Rantes mit ihrer Bertreis bung endigte, mußte Lubwig um fo mehr in eine Dauernde Spannung mit ben protestantischen Machten fegen, ba man folder Auftritte in Europa icon nicht mehr gewohnt mar. Und ju bicfen kamen noch bie fteten Nedereien zwischen Rranfreich und ber Republit burch Bolltarife und Baarenverbote!,

# 1. Staatshandel in Europa 1661 - 1700. 233.

Sandel mit Pask Innocens XI, über bie Regale, fcon feit 1673, die 1682 jur Berfammlung eines Rationals Conciliums fubrten, bas durch feine vier Artifell die Berbaltniffe gegen Rom ober bie Rechte ber Gallitanis foen Rirde bestimmte; und 1682 über die midersinnige Quartierfreiheit. - Pfalgifder Erbicafteftreit, indem Endwig nach dem Ansfterben des Pfalg. Simmerfchen Mannsftamms mit Churfurft Carl 1685 die Aufpruche beffen Schwester, ber Bergogin von Orleans, auf die Allodials verlaffenschaft, and auf einen großen Ebeil bes Landes. ausbebnte. - Streit über bie Ergbifchofswahl ju Coln 1688, indem Endwig feinen Elienten, ben Bifcof von Rurftenberg von Strasburg, gegen ben Pringen 30b. Clemens von Baiern unterftutte, ber, swar nur von der Minoritat des Capitels gewählt, doch vom Pabft be-Ratiat marb.

22. Indem auf biese Weise Teder sich beleidigt fühlte, und sich fürchtete, wurde es dem Oranier das durch leichter, eine neue Verdindung — zur Aufrechts haltung des Wassenstillstandes — zu negociiren, die zu Augsburg abgeschlossen ward. Indem Ludwig dies selbe als gegen sich geschlossen ansah, konnte der batdige Ausbruch eines großen Krieges wohl kaum mehr zweistelhaft scheinen; und wenn auch Louvois Berlegenheit den Ausbruch beschleunigte, so geschah doch nur, was ohnedies etwas später hätte geschehen mussen.

Abiching bes Angeburger Banbuiffes 29. Jul. 1686 zwifden dem Raifer, Spanien, Schweden, bem Churfarften von Baiern, dem Schwäbischen, Bairischen und Frantischen Rreife, und einigen Deutschen Farften. Judem die Spannung icon febr groß mar, brachte bie

## 234 II. Per. A. I. Gefch. b. fubl. Eur. Scaatenfpft.

Colnische Churfurstenwahl (f. vben) die Sade gum Ans. bruch. Ariegeertlarung gegen Knifer und Reich 24. Gept. 1688.

23. Als aber der Krieg kaum ausgebrochen mar, ereignete sich eine andere Begebenheit, die ihn allein würde unvermeidlich gemacht haben, die Revolustion in England, die Wilhelm III. auf den Jan. Thron seines Schwiegervaters erhob (s. unten). Instem Jakob II. von Ludwig als Freund und Konig aufgenommen wurde, war schon damit der Krieg so gut wie erklart.

24. So entzündete sich ein neuer Krieg in Euros pa, beffen Umfang so wenig als seine Dauer abzuses ben war. Schon nach wenig Monaten gab es fast keinen neutralen Staat im westlichen Europa mehr; und Louvois sorgte aufs beste dafür, daß die Flamme sich möglichst weit verbreitete.

Auf bie Erklarung gegen Kaifer und Reich folgte die gegen den Pabst, als weltlichen Fürsten; gegen die Repusblit 16. Nov. 1688, gegen Spanien 15. April 1689. Bon England ward der Krieg Frankreich erklart 17. Mai. Groofe Allianz zu Bien 12. Mai 1689; der auch, vop. Louvois gedrängt, der Herzog von Savopen beitrat, Jun. 1690. Auch Danemark versprach Husselferuppen an England.

25. Der furchtbare neunjährige Rampf, (zugleich burch neue Sanbels verbote merkwurdig;) in den Richterlanden, den Rheingegenden, in Italien, nebenher in Irland und an ben Spanischen Grenzen, außerdem

auf dem Ocean und im Mittelmeer, schien entweder mit der Untersochung, oder auch bem entschiedensten Triumphe Frankreichs, endigen zu mussen. Und doch geschah keins von Beiden! Die Ueberlegenheit der Französischen Feldherren, des unbesiegten Luxemburg, des bescheidenen Catinat, blieb sich gleich; aber die zunehmende Erschöpfung im Innern ward auch nach außen zu merklich; und Coldert hatte keine Zöglinge gebildet, wie Turenne!

Die entfeslichen Berbeerungen ber Pfalt 1688 und 1680. womit ber Mordbrenner Louvois († 1691), die Grengen beden wollte, waren fie nicht icon Beweife von bem Gtfuhl ber Schwache im Junern? Auch tonnten die gransofen nie beträchtlich über ben Abein vorbringen, samal feitdem ihnen feit 1693 der tapfere Pring Ludwig von Baben gegenüberftand. - Sauptichauplat in ben Dieber= ' fanden, mo Enremburg 1. Jul. 1690 den Sieg bei fleus rns; 3. Aug. 1692 den bei Steenterten; und 29. Juli 1693 ben bei Reerwinden (Landen), lettere beibe uber Bilbelm III., erfoct; und Ramur und mehrere Feftuna: gen einnahm. Doch biett ber Dranier, oft befiegt, aber nie bezwungen, ihm Stand; und mas Luremburg nicht. permochte (+ Jan. 1695), wie vermochte es fein Rachfols ger Billeron? - In Stalien: Rampf gwifchen Catinat und Bictor Amabeus II. von Savoven. Gieg Catinat's bei Staffarda 18. Aug. 1690 und Ginnahme Gapopens, und 1691 eines Theils von Piemont. Gieg bei Marfiglia 4. Det. 1693, worauf icon gebeime anterbands lungen bes Derzogs mit grantreid begannen. - Det Arieg an den Grengen von Catalonien mar lange Rebenface, endigte aber 1697 mit ber Eroberung von Barcelona. - Der Seetrieg, anfange burd Courville's Sieg bei Diepbe. to. Jul. 1690 mit Glad von grantreid begonnen, war mit dem Projett einer Landung in England .

# 236 II. Der. A. I. Gefch. b. fubl. Enr. Staatenfpft.

und Irland ju Gunften Jatob's II. verbunden. Die lettere, swar von Franfreid ausgeführt, aber folecht unferftubt, ward vergeblich burch ben Sieg Bilbelm's III. am Bonne : fluß 1. Jul. 1690; ble erftere ward vereitelt burd ben Geeffeg der Britten bei la hogne 29. Mai 1692, ber ihnen die Ueberlegenheit für die Rolge ficerte. - Much nach Dit = und Beftindien verbreitete fich ber Rrieg. Eroberung von Cartagena in Gud : Amerita 5. Mai 1697. - Strenge Sandelsverbote Englands feit Ans fang bes Kriegs: (das bereits burd eine Parlaments. Afte 1678 ergangene Berbot alles Sandels mit Kranfreid, war durch Jatob II. wieder aufgehoben worden); da micht nur, wie gewöhnlich, die Contrebande, fondern allet Bertebr mit Frantreich den Ginbeimifden und Fremben verboten wurde, 22. Aug. 1689. Aber taum fand man Rrembe, die neutral waren.

26. Es ließ sich erwarten, daß Trennung bes grossen Bundniffes auch in diesem Kriege das Ziel ber Französischen Politik werden wurde. Man hoffte am meisten, den Herzog von Savoyen zu gewinnen; und bereits 1694 ward eine geheinse Unterhandlung angesknüft, die endlich zu einem Vergleich führte, wosdurch Frankreich seinen Zweck erhielt.

Bergleich ju Turin 29. Aug. 1696. 1. Der herzog erbatt alle feine Lander jurud, und felbst Pignerol, jedoch
geschleift. 2. Seine Tochter wird an Ludwig's altesten Entel, den Duc de Bourgogne, vermahlt. 3. Er verspricht
die Neutralitit Italiens bei Spanien und Destreich zu
bewirten; welches auch geschah burch den Traftat von
Bigevano 7. Oct.

27. Wie wichtig auch biese Trennung war, so legten bie Anerkennung Wilhelm's III., und die Fors

berungen Deftreichs boch große Schwierigkeiten bem Arieden in den Weg. Aber Die Entwurfe auf Die Spas nische Monarchie, beren Borbereitung, nur im Fries ben möglich, nicht langer aufgeschoben werben burfte, auf Frankreichs, und bas Migtrauen unter ben Berbundeten auf der andern Seite, beforderten ibn. Ein Congreg, ber fich auf bem Schloß bei Rygwit in holland versammelte, betrieb unter Schwedischer Bermittelung die Unterhandlungen; und Ludwig erreichte um so eber seine 3wede, ba es ihm gelang, neue Trennungen unter ben Berbunbeten zu erregen.

Eroffnung des Congreffes gu Rygwit 9. Dai 1697. Borlanfiges Ginverfidnbuiß mit ben Geemachten; und nad Ablauf des bem Raifer und Reich gefehten Termins Abfolug bes Rriebens mit ihnen und Spanien 20. Sept., worauf auch ber Raifer und bas Reich fich balb bagu ents foliegen mußten 30. Det.

- 1. Friede granfreids mit England. 1. Anerfenunng von Bilbelm III. 2. Bechfelfeitige Beransgg. be dar Eroberungen.
- 2. Friede grantreids mit Solland. Becfelfeb tige Resitution; und Sandelstraftat.
- 3. Friede Stantreichs mit Spanien. Burndgabe affer Eroberungen und Reunionen in Catalonien und ben Riederlanden bis auf einige Ortschaften ale Grenzberichtigung. - Ohne befondere Abtretung blieb burch ben Rrice ben von felbft Frantreich der icon fruber befeste Theil pon St. Domingo. S. unten.
- 4. Friebe mit Raifer und Reich. I. Franfreid bebielt alles Reunirte im Elfaß; aud Strabbnrg. 2. 416 les außer bem Elfag Rennirte wird gurutgegeben; (bod foll nach eingeschobener Clausel die Kathalische Religion in

### 238 II. Der. A. I. Gefd. d. fubl. Enr. Staatenfpft.

statu quo bleiben). 3. Die Pfälzische Erbschaftslache soll burch Schiedstichter ausgemacht werden. 4. Bolle Restitution des Herzogs von Lothringen.

Die vornehmsten Sesandten waren: von Frankreich: von Callidres, von Harlay. Bon England: Graf Pembrot, L. Lerington ic. Bon Holland: A. Heinfins, J. Boreel ic. Bon dem Raiser: Graf Raunit, Stratmann, von Sallern. Bon Spanien: D. Quiros. Bon Schweden: als Bermittler Gr. Bonde, von Lilieuroth.

Actes, memoires et négociations de la paix de Ryswic per AD. MORTIENS T. I - V. à la Haye. 1707.

Memoires politiques pour servir à la parfaite intelligence de la paix de Ryswic par DU Mont 1699. T. I - IV. enthalten eine diplomatische Geschichte ber Staatsbandel seit dem Westphälischen Frieden, geben aber nur bis 1676.

28. Wenn gleich durch diesen langwierigen Krieg der Wunsch der Alliirten, Zuruckführung der Dinge auf den Nimweger, oder wo möglich selbst den Westsphälischen und Pprendischen Frieden, keineswegs volzlig erreicht ward; so ward doch der Hauptzweck erzreicht; die wechselseitige Freiheit und Unabhängigkeit der Staaten war behauptet und gesichert. Der i Kriege zu diesem Zwecke geführt, und durch drei solche Friedensschlüsse geendigt, hatten die Wichtigkeit der Erhaltung des politischen Gleichgewichts zu sühlsbar genacht, als daß sie in der praktischen Politikssich hatte leicht verlieren können.

29. Gben damit ftand als Folge biefes Kriegs in einer engen Berbindung die Bestimmung der Britz tifden Continentalpalitik in ihren Quuptfors men. Sie ging herver aus der Mivalität mit Franks
reich; die, vorbereitet durch die Handelseifersucht uns
ter den Wölkern, durch Wilhelm III. dauernd ges
gründet ward. Zu schwach, um als Landmacht Franks
reich gegenüber zu stehen, schloß es sich an die zweife
Landmacht des Continents, an De streich, an; und
so lange auch noch Habsburger in Spanien herrschs
ten, natürlich zugleich an dieses. Die enge Verbins
dung mit den Niederlanden war eine Folge der Throns
besteigung Wilhelm's III.; in Italien lernte man schon
jest die Wichtigkeit des Herzogs von Savonen schäsen;
und in dem Deutschen Reich konnte es nicht leicht an
einzelnen Verbündeten sehlen.

30. Mahrend aber jene Kriege ben Westen von Europa ericutterten, tobten nicht geringere Sturme im Often. Die Zurkengefahr war noch fast nie so brobend fur Deutschland geworben, als in biefem Zeitraum; wo bas Schickfal von Wien auch bas feis nige entscheiben zu muffen ichien. Die Streitigkeiten über Siebenburgen, die Deftreichische Tyrannei in Un= garn, ließen es bier ben Turfen an Unbangern nicht feblen; und wenn fie gleich in regelmäßigen Schlache ten der Deutschen Taktik unterlagen, so fanden fie boch einzelne Anführer, die es einfahen, was mit gro-Ben Maffen leichter Truppen, von Nationalftolz und Religionshaß belebt, auszurichten ftebe. Auf bie Banbel bes wefflichen Europas wirften biefe Rriege nicht wenig ein. Ludwig XIV., in ber Politik wie im Privatleben nie den Unftand verleugnend, mar gwar

### 240 U. Der. A. I. Gefd. d. fubl. Eur. Staatenfpft,

nicht formlicher Berbundeter bes Feindes ber Chriftenheit, schiefte wohl selbst ein Hulfscorps gegen ihn; aber seine Gesandten waren barum nicht weniger in Constantinopel, so wie seine Unterhandler in Ungarn, thatig.

Bereits 1661—1664 Krieg burch bie ftreitige Fürstenmabl in Siebenburgen, zwischen Kemeny, den Destreich,
und Mich. Abaffi, den die Pforte unterstütte, etregt.
Einnahme der Festungen Großwarbein 1661, und Renhaufel 1662. Die drohende Gefahr verschafft endlich dem Kaifer Hulfe von dem Reich: und selbst von Frantreich.
Wontecuculi's Sieg über Achmet Kimprili bei St. Gottbard an der Raab 22. Jul. 1664. Aber in dem zwanzigiahrigen Baffen stillstande 2. Ung. blieben die
Kurten doch im Besis von Neuhausel und Großwardein.

31. Biel dauernder und wichtiger aber ward der zweite Krieg, der noch vor Ablauf des Waffenstillsstandes, unter Franzdsischem Einfluß, begann, und erst am Ende des Jahrhunderts durch den Carlos wißer Frieden endigte. Wie sehr wurden durch ihn Ludwig's XIV. gleichzeitige Unternehmungen des gunstigt! Aber wenn bei seinem Anfange die Belas gerung Wiens Deutschlands Freiheit bedrohte, so ward doch, da Destreichs Herrschaft in Ungarn durch ihn befestigt wurde, auch Deutschland seitdem vor den Angriffen der Türken auf immer gesichert. Durch die Theilnahme Polens und Rußlands verbreitete sich der Krieg auch zugleich nach dem Rorden von Europa. (S. unten).

Brud bes swanzigiabrigen Baffenftillftandes, burd bie Unterfittenng des Grafen Tetely in Ungarn 7682. Gindringen in Deftreid und Belogerung Biens 14. Jul. 1683. Gludlicher Entfag burd bie verbunbene Deutsche und Dol. nifde Armee unter bem Bergog Carl von Lothringen und Bobann Sobiefty 12. Sept. Seitbem eifrigere Theilnabme ber Dentiden gurften; und Beitritt Benedige 1684. Der Sauptichauplas blieb in Ungarn. Eroberung von Reus baufel 19. Mug. 1685, und von Ofen burch die Deutschen, 2. Ang. 1686; Diederlage ber Eurlen bei Mohaci 7. Mug. und Berluft von Glavonien 1687. Auch Benedia macht in Dalmatien, Morea und Attifu Eroberungen. Bald aber zeigt ber Begir Rinprilt Muftapha (feit 1690), was Belebung bes Nationalgeiftes bei einem Barbarenpolle vermag. Ginnahme von Riffa, und felbft Belgrad (Det.). Aber in ber Schlacht von Salantemen 19. Mug. 1691 fiel ber Selb, ohne einen feiner mirbigen Nachfolger gu finden. Der Rampf im Felde fing an au ermatten, mabrend ber Rampf der Brittifden und Rranablifchen Diplomatif in Conftantinopel befto lebhafter mar. Allein die lettere verbinderte den Frieden; und als Mn= . ftapha II. feit 1695 fich felber an die Spige ftellte, marb ber Krieg wieder lebhafter. Aber feitdem Pring Eugen 1697-bas Commando erhielt, gab auch bald ber Can bei Bentha (II. Gept.) die Enticeibung. Friebe ju Carlowis 26. 3an. 1699. 1. Mit Deftreich. Es bebalt Siebenburgen; die Pforte aber Temeswar. 2. Mit Be-Die Republit behalt Morea, nebft ben Infeln S. Mauro und Egina. Die Frieden mit Polen und Musland f. unten.

DE LA CROIX Guerres des Turcs avec la Pologue, la Moscovie et la Hongrie. à la Haye. 1698. 8.

# 242 II. Per. A. I. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfoft.

II, Uebersicht der gleichzeitigen Hauptreranderungen in den einzelnen Hauptstaaten des westlichen Europas, und ihrer Refultate.

#### I. Spanien und Portugal.

1. Diese beiden Reiche, jest getrennt, fahren fort zu eristiren, ohne daß die erneuerte Selbstständigkeit des letztern vermögend gewesen ware, der Nation eis nen neuen Schwung zu geben. Doch war der Zusstand hier noch besser als in Spanien, wo alle Reime des innern Verderbnisses sich so völlig entwickelten (foben S. 216.), daß selbst die Fortdauer der politisschen Existenz schwer zu erklären ist. Aber ein großer Staat kann es lange treiben, ehe er sich zu Tode sundigt!

#### 2. Frantreid.

2. Eine so glanzende Regierung wie die von Luds wig XIV. war zu sehr im Charakter der Nation, als daß bei allem Druck doch das Mißvergnügen einen Mittelpunkt des Widerstandes hatte sinden können. Die mäßigen Vergrößerungen waren so theuer erkauft, daß sie wohl kaum als Gewinn angesehen werden köns nen. Aber viel mehr als Franzdsische Macht war Franzdsischer Einfluß gewachsen; und selbst die Verstreibung der Hugenotten, wenn sie auch den gemißhandelten Volkern gewissermaßen durch Verbreistung Franzdsischer Capitale und Industrie Ersat gab,

2. Berand. d. einz. Sptft. d. w. Eur. - 1700. 243 trug bazu burch Berbreitung Frangofischer Sprache und Sitten bei.

3. Doch entwickelte sich mitten in ber Periode ber toniglichen Allgewalt aus Religionshandeln, wenn gleich langsam, aber besto unausrottbarer, ein Reim, der mehrfach fruchtbar wurde. Der Janfenismus, als Segner des Iesuitismus, wurde nothwendig die Stüge der Denkfreiheit und des Untersuchungsgeistes; und ersetze badurch einigermaßen den unermeßlichen Schaden, den Frankreich durch die Vertreibung ber Hugenotten in dieser Rücksicht erlitt. Der politische Einsluß der Iesuiten gab ihm aber auch unvermeidz lich, wenn gleich erst sehr langsam, einen politischen Charafter, und konnte ihn späterhin zum Vehikel eizner Opposition gegen die Regierung machen.

Ursprung des Jansenismus durch den Streit über das Buch des Bischofs Jansenius ju Ppetn († 1640) Augustinus s. do gratia mit den Jesniten. Durch die Berdammung der fünf Sahe von Pabst Alexander VII. 1656, und die gesorderte Eidesformel 1665 ward der Streit unter dem Elerus schon praktisch wichtig; seine politische Wichtigsteit erbielt er erft in dem folgenden Beitraum.

#### 3. England.

4. Kein Staat erfuhr so wichtige innere Beranberungen als England. Sie bestimmten vollig seinen nachmaligen Charafter als Staat; und seine Rolle als Mitglied des Europäischen Staatenspstems. Indem die sogenannte Revolution Wilhelm II. auf den

## 244 II. Det. A. I. Befc. b. fubl. Eur. Staatenfpft.

- 1688 Thron erhob, den sein Schwiegervater verlassen hatte, ward dadurch die durch die Stuarts gestörte Harmonie zwischen der Nation und der Regierung hergestellt; und daraus floß der ganze unermeßliche Gewinn für die Zukunft. Herrschaft des Protestantismus und constitutionelle Freiheit waren der Wunsch der Nation; beides sicherte ihr die jezige Veränderung; und die Bill of rights gab selbst die formelle Bestätigung.
  - 5. Aber nicht diese festere Bestimmung von Forsmen (ohnebem meist alten Formen) war es, wodurch die Brittische Constitution seitdem ihr Leben erhielt. Dieß ging hervor aus der Nation selber, aus dem Langwierigen Kampse des Unterhauses gegen die Entwürfe der Stuarts; aus dem Geiste, der dadurch lebendig geworden war; selbst die Fortdauer der Parstein der Whigs und Torys, (wie hätten auf einsmal alle Parteien verschwinden können?), waren nur Symptome des Lebens!
    - 6. Die großen Borzüge biefer Conftitution lagen baher auch keineswegs in einem durch kunftliche Forsmen erreichten Gleichgewichte der Gewalten; sie lagen in der erhöhten praktischen Wichtigkeit des Parlesments, besonders des Unterhauses; und des ganz freien Verkehrs des Monarchen mit diesem durch seine Organe, die Minister. Als Bermittler zwissichen König und Parlement mußte ihre Wichtigkeit wachsen; aber seitdem man das Geheimnis ausgesspäht hatte, daß es nie zu einem Zwist zwischen beis

den kommen durfe, wurde die Behauptung der Mas jorität im Parlement auch die Bedingung ihrer Wirst kungskraft. Die offene Opposition sicherte sie hier vor geheimen Cabalen; nur Einigkeit unter ihnen selber blieb natürliches Erforderniß, und dafür ward durch die Urt der Errichtung des Ministerii gesorgt.

7. Co fonnte in feinem ber hauptstaaten Guros pas fo viel politifches Leben in ber Dation fenn, wie bier; und gewiß nicht mit Unrecht bewundert ftand Großbritannien ein Jahrhundert hindurch als Mufter einer conftitutionellen Monarchie ba! Nur bag man febr verkehrt in den Formen fuchte, mas viel Daß aber in dieser Constitution auch tiefer lag! Reime bes Berderbniffes fich fanden, mar uns vermeiblich. Sie lagen allerdings in ber mangelhaften Reprofentation; jedoch nicht sowohl an und für sich felbst: sondern in so fern sich spaterbin daraus die Migbrauche bei ben Bablen entwickelten, gur Behauptung der Majoritat im Parlement fur Die Minis fter. - Auswärtige Dachte aber mochten fich wohl vorsehen bei ihren Berbindungen mit England, ba ein Bechsel ber Minister, auch zugleich in ber Regel ein Bechfel ber politischen Marimen war, und bie Nache folger fich wenig an die Berpflichtungen ber Borgans ger gebunden bielten.

Delolme sur la constitution d'Angleterre. Genève, 1771. 8. Schmais Staatsverfaffung von Groß: Britannien. 1806. 8. Beibes febr fchabbate Berle; aber noch teines ben Gesgenftand erfchopfend.

# 246 II. Per. A. I. Gefch. b. fabl. Eur. Staatenfpft.

4. Die vereinigten Rieberlanbe.

1672 bis

8. Die Errichtung ber Erbftatthalterichaft 1702 in funf Provinzen, das Werk der Noth und das Mits tel ber Rettung (f. oben S. 225.), wurde mahre scheinlich große Folgen auch für bas Innere gehabt baben, wenn ber neue Erbstatthalter Erben gehabt batte. Aber indem feine Thatigkeit fast ganz auf die auswartige Politik gerichtet mar, befchrankte fie fich im Innern hauptfachlich barauf, Manner von feinen Grundfagen in die Staaten und in die Regierungeftels Ien zu bringen. Dehr Staatsmann als Kelbherr, (wenn gleich auch im Unglud mit Recht bewunderter Relbherr;) bilbete Bilbelm III. fich auch mehr eine politische als militarische Schule; und indem in ben Seinfius, gagels u. A. fein Geift fortlebte, bauers ten bie Grundfaße feiner Politif, Die Dpposition ge= gen Frankreich, und bie Anschließung an England, noch nach seinem Tobe fort.

#### 5. Das Dentiche Meid.

9. Nach der Bestimmung der streitigen Berhalts nisse durch den Westphälischen Frieden durfte man hier zwar imnere Ruhe erwarten, aber an Stoff zu Berhandlungen und selbst an Streit konnte es doch in einem Staatskorper nicht sehlen, dessen innere Bers hältnisse nicht nur an sich so unendlich verwickelt, sondern durch das Mißtrauen der Religionsparteien, 1653 — (welches die Bildung des Corpus Evangelicorum erzeugte) — noch schwieriger waren. Aber solche Hans

# 2. Berand. b. einz. Speft. b. w. Gur. - 1700. 247

bel waren schwerlich Uebel zu nennen; und indem burch sie der beständige Reichstag entstand, ers 1663 bielt das Ganze dadurch eine größere Festigkeit. Die Form der alten Reichstäge hatte ihr Gutes für ihre Zeit; bei den veränderten Hofsitten mußte sie von selbst veralten. Ein dauernder Congreß entstand also, eben weil er Bedürfniß war; man wußte kaum wie? Weber eben deshalb dachte auch Niemand daran, wie er zweckmäßig einzurichten sey.

- 10. Große Beränderung des Deutschen Fürstenles bens durch die Rückwirkung des Franzdsischen Hofes; aber auch der Kürstenmache, 'politisch und militärisch. Indem Ludwig XIV. es meist seinem Interesse gemäß fand, die einzelnen Fürsten als Fürsten zu behandeln, fühlten sie sich als kleine Mächte. Ein Chursürst von Brandenburg warf ein bedeutendes Gewicht in die Wagschale der allgemeinen Politist; und die Errichtung der neunten Chur für Hannover schien nicht viel wenis 1692 ger als eine Weltbegebenheit. Die einzelnen Sieder des Deutschen Staatskörpers erhielten eine vermehrte Wichtigkeit; und durch sie wenn auch nicht in gleis chem Grade das Ganze.
- 11. So erhielt sich bieser Staat, von zwei Seisten burch machtige Eroberer bestürmt, mit wenig gesschmalerter Integritat. Die furchtbaren Turkenkriege, Die Schule bes Muths für die Deutschen, bilbeten bie Fürstensohne zu Felbherren; und gaben zugleich einnen Bereinigungspunkt für den Kaifer und die Stande.

# 248 II. Der. A. I. Gefch. b. fubl. Gur. Staatenfbft.

Auch die Kriege gegen Frankreich trugen bazu bei; benn ungeachtet des Eingangs, den die Franzosische Politik im Frieden fand, siegte doch noch im Kriege im Ganzen, die Anhängigkeit an das gemeinschaftliche Baterland.

#### 6. Deftreich und bie oftlichen Lanber.

12. Große Beränderungen follten in dem Innern der Destreichischen Monarchie gemacht werden. Polistische Einheit, besonders in dem Hauptlande Ungarn, sollte erzwungen werden; darin sah man die Grunsdung der Macht! Die Folge davon war ein sass ster revolutionärer Zustand; der, verbunden mit den surchtbaren Kriegen im Often und Westen, der Monarchie hochst gefährlich werden konnte. Allein schwerlich konnte sie von dem, wenn auch übermächtigen, Frankereich etwas Großes zu fürchten haben, so lange noch das Reich ihr ungetheilt zur Vormauer diente.

13. Biel gefährlicher waren allerdings die Unrushen in Ungarn, geweckt durch die Berfolgungen der Protestanten, zur Gründung einer erblichen, und wo möglich unumschränkten, Gewalt; und mit einer Grausamkeit betrieben, welche selbst Patrioten zur Inssurkeltian trieb. Ungarn ward ein Erbreich; doch rettete die Nation im Gunzen ihre übrige Berfassung, und mit ihr ihre Nationalität. Ein großer Gewinn, auch bei den Fehlern der Constitution; wäre nur der Sinn für nothwendige Reformen damit nicht zugleich unterdrückt!

Grofe Unruhen wahrend bes zwanzigiahrigen Baffenfillstandes 1664 (f. oben S. 240.), geleitet selbst von
bem Palatin Beffelenp (+ 1670); hinrichtungen; und
Schredenstribunal zu Eperies. — Die Regierung schien
endlich milbere Maafregeln ergreifen zu wollen 1681;
allein ber gefüchtete Tetel v brachte es zum Turtentriege, bessen siegreiche Periode man zur Gründung des
Erbreichs nutte, Oct. 1687. — Auch damit aber starben noch in Wien die weitern Plane nicht aus.

14. Ein sehr wesentlicher Gewinn aber, ben Dests reich aus diesen Unruhen zog, war die dadurch herbeis geführte Bereinigung Siebenburgens mit Unsgarn; seitbem ber lette Fürst Michael Abaffi II. in Pension gesetzt war. Nicht bloß wichtig durch das Land selbst, sondern weil dadurch auch zugleich der gesfährlichste Reim zu den Turkenkriegen erstickt ward.

Abbantung des Furften Michael Abaffi II. 1699 in Folge des Sarlowißer Friedens. — Doch ward auch nache mals burch den Aufstand des jungern Rato hi 1703 bie Rube wieder geftort; und die völlige Unterwerfung tam erft 1711 zu Standa.

15. Das Türkische Reich war in biesem Zeits raum zum letztenmal der Schrecken Deutschlands; auch in Kriegen war nachmals Ungarn eine feste Worsmauer. Es kam allerdings immer mehr dahin, daß die Anarchie sein gewöhnlicher Zustand war; aber auch so hat doch die Erfahrung nachmals wiederholt gezzeigt, wie schwer ein Bolk zu überwältigen ist, das Rationalstolz und Religionsfanatismus belebt.

# 250 II. Per. A. I. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfpft.

16. Die Beränderungen, welche die praktische Politik überhaupt erlitt, gehen aus der Geschichte selber hervor. Ein anderer Geist war in ihr rege ges worden. Das Religionsinteresse horte auf, die Ariebskeber der allgemeinen Politik zu seyn; auf die Bershältnisse der Staaten gegen einander wirkte es wenig mehr ein. Darum verlor es aber gar nicht seinen Einskluß auf die innere Politik, theils wegen der Ränke der Jesuiten, theils als Grundlage der Verfassungen. Wurden die Protestanten in Frankreich und Ungarn versolgt, so wurden es die Katholiken in Irland nicht weniger.

17. Das Handels und Gelbintereffe, das, burch Colbert eingeführt, an seine Stelle trat, zeigte sos gleich seinen Einsluß auf die Regierungen und die Bolzter; in Neid, Neckerei, und offener Fehde. Seitdem man vollends glaubte, das Geheimniß der Handels bilanz der Staaten entdeckt zu haben (der Sipfel der Thorheit!), war eine unversiegbare Quelle des National shaffes und Reides eroffnet.

Die Untersuchungen über die Handelsbilanz (ober den Gewinn und Berluft bei dem Austausch der Boller an baarem Gelbe) entstanden in England unter Carl II. Sie flose sen unmittelbar aus dem Bahn, daß das baare Geld das Nationalvermögen bestimme; und veranlaßten alle jene ungludeschwangern Maaßregeln, es durch Handelszwang zu leiten. Umsonst haben Theorie und Ersabrung widers sprochen: vermögen sie den Glauben der Praktiter zu ers schuttern? — Unter den damaligen Schriftstellern besonders:

Discourses on trade, by S. Jos. Child, London, 1670,

18. Die Formen ber Staatsverwaltung wurden bestimmter. Seitbem es in Frankreich keinen Principalminister mehr gab, bilbete sich von selbst die Sintheilung in gewisse Departements, an deren Spige Winister gestellt wurden. Auch darin folgten andere Staaten mehr oder weniger nach; wenn gleich in den meisten viel daran sehlte, daß diese Trennung der Berwaltungszweige und die darauf gegründete Organissation des Ministerii nach sesten Principien gemacht sein. Wie viel auf die Bahl der Manner ankame, sah man in Frankreich; doch blied die Jahl der grossen Minister selbst in diesen Zeiten viel beschränkter als die der großen Keldherren. Aber war sie es nicht

immer?

39. Die Staatswirthschaft wurde in diesem Zeitraum weit mehr ausgebildet, als in einem der vorhergehenden. Es war nicht das bloße Bedürsniß, das darauf leitete; sie stand mit dem ganzen Geiste der neuen Politik in einem zu engen Verhältnisse, als daß sie nicht die Ausmerksamkeit vorzugsweise auf sich hatte ziehen nüssen. Hatte die Vereicherung der Nationen, die man durch Handel, Industrie und Colosnicen wollte, nicht in letzer Instanz Vereicherung der Regierungen zum Zweck? Auch hier leuchtete Colsbert's Beispiel voran; wenn er aber nicht einmal in Frankreich würdige Nachfolger fand, wie war es im Auslande zu erwarten?

Ju welchem Berbaltniß ftand Colbert als Financier gegen Gufty? Er war fo gut wie jener großer Reforma-

## 252 II. Per. A. I. Gefch. d. fubl. Gur. Staatenfpft.

tor; allein er war gußerbem Schöpfer. Er war dieß letetere theils durch die Berbindung, in welche er erbobte und vervielsachte Nationaltdätigkeit (wenn gleich nach den beschränkten Ansichen seines Zeitalters) mit den Finanzen sehte; theils durch sein, auf besestigtem Eredit gegrändetes, Anleibespikem. Die größten Schwierigkeiten, die er zu bestegen hatte, lagen nicht sowohl in den größern Summen, die er schaffen mußte, als in den wiederholten Störungen durch koltspielige Arlege, während Sully ungestört fortwirken konnte. Das Gebände beider siel aber mit ihnen selber zusammen, weil es keine Stügen in der Bersfasung hatte.

20. Ganz anders war es mit bem, gegen bas Ende diese Zeitraums entstehenden, Brittischen Finanzspstem, durch Fundirung der Zinsen der Ansleihen, ohne Verpflichtung zur Rückzahlung des, an jeden Dritten transportablen, Capitals. Wer ahnete bei seinem Entstehen seine Wichtigkeit und seinen kunfstigen Umfang? Aber es fand sogleich seine Stütze in der Verfassung, durch die Garantie des Parlements; und seine allmälige Ausdehnung in dem ein Jahrsbundert hindurch wachsenden Reichthum der Nation. Es war also nicht das Werk Eines Mannes, sondern eine Frucht des ganzen gesellschaftlichen Zustandes, wie er durch und nach der Brittischen Revolution sich formte.

Entftebung bee Findirungs. Spftems bei Errichtung ber Bant 1694, als fie ihr Grundtapital, gegen niedrigere Binsfen wie sonft, ber Regierung vorschoft; eine Folge bes bas maligen Ariegs. Rur nuter ber Bedingung bes dauerns ben Bachsthums bes Brittischen Nationalreichtbums wurde also die Erweiteraus jenes Anleihespftems moglich. Rein

Recht im Inlande ober Auslande ward baburd verlett: aber auch bas Onte fann gemigbraucht werben.

11. In andern Staaten empfand man icon bie Rothmendigfeit, ju neuen Bulfemitteln jur Bezahs lung ber Schuldenlaft feine Buflucht ju nehmen, inbem man burch Reduction ber Binfen finkenbe Konds grundete; bie jeboch aus Mangel fefter Befolgung nicht bas leifteten, mas fie follten. Aber bie Ibee war ba, und lebte fort.

Der erfte Sinting : fond ward errichtet in Solland 1655; bieß Beifpiel mard befolgt von Pabft Innoceng XI. 1685. Die Reduction mar in holland von 5 ju 4, im Rirchenfatt von 4 au 3 p. C.

22. Die Kriegskunft nicht nur, fonbern bas gange Rriegsmefen erhielt in diefen Beiten eine veranderte Geftalt, seitbem in Frankreich die großen Armeen auch im Frieden, jum Schlagen wie gur Das rabe eingerichtet, fortbauerten. Auch anbre, größere und fleinere Machte, (unter jenen besonders Deftreich wegen ber Ungarischen Unruben), folgten mehr ober weniger Frankreichs Beispiel; aber England und Sols land, wo man fur Nationalfreiheit fürchtete, am lange famften; und nicht ohne ftetes Strauben bes Parles ments und ber Staaten. Die Umformung und Bervollkommnung ber Rriegskunft fast in allen ihren Theilen mußte aus bem neuen Syftem von felbft bervorgeben.

## 254 II. Per. A. I. Gefd. d. fabl. Eur. Staatenfpft.

Wenn die neue Kriegekunft durch Turenne n. A. ansgebildet ward, so waren die Urheber und Ausbildner des neuen Militatspftems überhaupt le Tellier und sein Sohn und Nachfolger. Louvois. Statt der 14,000 Pann von Heinrich IV. hielt Ludwig XIV. seit dem Nimweger Frieden 140,000 Mann. Welche Beränderungen in dem ganzen Justande der Gesellschaft seht die blose Möglichteit davon voraus!

Recherches sur la force de l'armée françoise depuis Henri IV. jusqu'en 1805. à Paris. 1806.

23. Mit ber Landmacht wuchs aber die Marinc,
— eine natürliche Folge ber Ausbildung des Merfans
tilspstems — im gleichen Berhältniß. In dem Lause
weniger Jahre trat Frankreich in die Reihe der ersten
Seemächte ein; und würde vielleicht die erste gewors
den senn, hätte nicht gerade hier die Berbindung der
1692 beiden andern seit der Niederlage bei la Högue ein
Ziel gesetzt. In keinem Zeitpunkt ist Franzdsische Mas
rine wieder das geworden, was sie damals war.
Alber der politische Einfluß der Seemächte, als sols
cher, wurde in diesem Zeitraum so vollkommen ges
gründet, daß er seitdem nicht wieder verschwinden
konnte.

#### III. Geschichte bes Colonialmefens von 1661 - 1700.

<sup>1.</sup> Das Colonialmesen ber Europäer erlitt in Dies sem Zeitraum seine Hauptveränderung burch bie Theils

nahme Frankreichs; jugleich ward baburch auch großentheils seine weitere Ausbildung bestimmt. Es war der Zeitraum, wo zuerst die Franzdsische Regies rung ansing, mit Ernst an Colonieen zu denken. Die der Britten wurden durch die erneuerte Navigastions-Afte (S. 171.) nun in Rücksicht ihrer Schiffsfahrt und ihres Handels sest an das Mutterland geketstet, (ein Beispiel für Andre;) und hoben sich merkslich, die der übrigen Nationen blieben sich meist gleich.

- 2. Frankreich hat sich überhaupt in brei Arten von Colonieen versucht, Handels :, Ackerbau : und Pflanzungscolonicen. Aber mit sehr verschiedenem Ersfolge! Für Handelscolonicen paßte der Charakter der Regierung zu wenig, die Alles durch Reglements zwingen wollte; für Ackerbau : Colonieen nicht der Nastional : Charakter, der lange und ruhige Anskrengung scheut. Anders war es mit den Pflanzungscolonieen; wo der Pflanzer nur den Ausseher macht, und baldisger Gewinn reichlich lohnt. Nur Colonieen dieser Art sind den Franzosen gediehen.
  - 3. Die Marimen ber Französischen Colonialpos litik kamen zwar in Ruckficht bes Handelszwangs mit benen andrer Bölker überein, in andern waren sie lis beraler. Es wurde Niemanden, auch Fremden nicht, erschwert, die Colonieen zu besuchen und sich in ihnen niederzulassen. Sie standen in Frankreich nicht unter einer eigenen Behörde, sondern unter dem Marines Minister; und in ihrem Innern war die Militär = und

## 256 II. Per. I. Th. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfuft.

Civil 2 Abministration zwischen bem Gouverneur und bem Intendanten getheilt; die bei wichtigen Sachen ges meinschaftlich handelten.

- 4. Indem aber Colbert bem herrschenden Geift seiner Zeit durch die Colonial Anlagen huldigte, that er es nicht weniger durch die Form, die er dem hans det gab. Er ward privilegirten Compagnieen überlassen. Aber wie groß auch die Borrechte waren, die man ihnen ertheilte, keine berkelben ist bestanden; nur da gedieh der Handel, wo man ihn frei ließ.
- 5. Grundung des Franzosischen Colonialspftems in Westindien. Auf mehreren der dortigen Inseln was ren zwar schon früher Franzosische Riederlassungen (f. vben S. 187.), aber sie waren Privateigenthum. Colbert machte sie durch Rauf zum Sigenthum der Regierung. Erst seit tonnte also auch eine festere Administration eintreten.

Die Inseln Martinique, Guabeloupe, St. 2uscie, Grenaba und die Grenabillen; die Inselden Marie Galante, St. Martin, St. Christoph, St. Barthelemp, St. Croix und Lortue, waren ihren frühern Andauern von Einzelnen, die letten fünf von den Malthesern 1651, abgetauft. Colbert laufte sie 1664 von diesen für noch nicht Eine Million Livres für die Regierung. — Auch nach Capenne wurden 1664 von einer Gesellschaft neue Colonisten geschickt; aber mit gleich geringem Erfolge.

RATRIAL Histoire philosophique et politique des isles Frangaises dans les Indes occidentales. Lausenne. 1784. — Ansiège aus dem größern Berte f. oben S. 35.

ĭ

6. Wichtiger als diese Besitzungen zusammen follte bereinft fur Frankreich ber Theil von St. Domingo werben, in beffen Befit es fcon in biefem Zeitraum Die Beranlaffung bagu, fo wie überhaupt jur erften Befegung ber anbern Infeln, gab bie Inrannei ber Spanier, Die, indem fie jeden Fremben als Reind behandelten, einen beftandigen Rrieg in Beftindien organisirte, und baburch bie fremden Unfiebler zu Freibeutern und Kriegern bilbete. Go mar ber Piraten : Staat ber Slibuftiere entstanden, aus bem bie Frangbfifchen Micberlaffungen auf ber meftlis den Salfte von Et. Domingo bervorgingen; welche, ohne ausbrudlichen Bertrag, feit bem Answifer Fries, ben, ba balb nachber ein Bourbon ben Spanischen Thron besticg, Frankreich verbleiben. Wer abnte bas mals ihre funftige Bichtigfeit!

Entftebung ber Bucaniers (Jager) und glibuftiers (Freibeuter) feit 1630, burd Bertreibung ber Frangofen - und Englander von St. Chriftoph. - Giurichtungen ihres Kreibenterftaats auf Eortuga, und Unfiedelungen, anf ber Beftiufte von St. Dominge, feit 1664 von Frantreid anerfannt und unterftust.

The History of the Boucaniers of America (by OEXMEzin). Lond. 1742. 2 Voll. - Und barnach gur leichtern Meberfict bearbeitet in:

von Archenbols Geschichte ber Flibustiers, 1803. Rur beburfen die Quellen der Erzählung ibrer Thaten und Graus famteiten noch einer icharfern Rritit, wenn fie burd bie Spanier entitellt fepn follten. S. BRYAN EDWARDS History of St. Domingo p. 128. Not.

#### 258 II. Per. A. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfpft.

3

7. Errichtung einer privilegirten Bestindis
1664 schen Compagnie. Allein bereits nach zehn Jahren mußte sie aufgehoben, werden, weil sie sich wegen bes Schleichhandels nicht halten konnte. Die Freiges bung des Handels an alle Franzosen blieb jedoch auch nachber mit solchen Beschränkungen verbunden, daß wenig damit gewonnen war. So lange aber auch der Berbrauch Bestindischer Erzeugnisse in Europa noch nicht so wie nachmals ins Große ging, konnten auch diese Colonicen nur langsam gedeihen. Zucker und Baunnwolle blieben noch, vor Einführung des Cafefeebaus, die Hauptprodukte der Inseln.

Die 1664 von Solbert gestistete Bestindische Compagnie umfaßte nicht nur alle Amerikanische Besthungen von Sannada die zum Amazonen-Fluß, soudern auch die Rusten von Afrika vom Cap Berd die zum Cap der guten hossenung; wegen des Regerhandels. — Ansbedung der Compagnie 1674. Theils die hoden Bolle auf die Bestindisschen Produkte, theils die Bedingung an wenige hafen dieleten die Colonieen fortdauernd in einem krankelnden Zusstande. — Der Afrikanische handel blieb auch nachmals in den handen privilegirter Besulschaften. Errichtung der Senegal-Sompagnie 1679, zuerst für die ganze Westsche von Cap Blanco die zum Cap der guten hossung; wiewohl 1685 bei der Errichtung der Guineas Compagnie, privilegirt auf den handel von Sierra Leone die zum Cap, sie mit dieser theilen mußte.

- J. B. LABAT nouveau voyage aux isles d'Amérique. Paris. 1692. 8 Voll. Für bie Kenntnif bes ba maligen Buftans bes bes Frangofficen Bestindiens das hanptwerf.
- 8. Canada, burch Alcadien vergrößert, gehort gwar in die Claffe ber Acerbau : Colonieen; allein bie

Eultur bes Bobens, nur auf Untercanada bamals bes schränkt, machte bennoch fortbauernd nur geringe Fortsschritte; da ber Pelzhandel und die Fischereien von Terresneuve noch immer als die Hauptsache angesehen wurden (s. oben C. 142.). Die, nach der Erforschung des Missisppi, in Louisiana versuchte Niederlaffung misslang ganzlich.

Nach langem Gezant mit ben Englanbern über Acabien, und bfterm Bechfel, blieb Frantreich endlich durch ben Frieden von Breba 1667 im ruhigen Besis. — Auf Terreneume Anlage von Plaifance; aber auch seitdem fortdauernde Streitigkeiten über die Fischereien mit England. — Beschiffung des Missisppi von la Salle 1680 und misslungener Persuch zu einer Niederlassung.

Description de la Louisiana par Hennequin. Paris, 1683.
Der Berfaffer mar Missionair.

9. Die Theilnahme an bem Oftindischen hans bel mußte für Frankreich mit noch größern Schwies rigkeiten verbunden senn, da machtigere Rivale sie erschwerten, und man noch gar keine Niederlassungen hatte. Gleichwohl ward von Colbert eine Oftindis sche handels compagnie privilegirt; sie blieb aber in einem so krankelnden Zustande, daß sie am Ende bieses Zeitraums schon ihrer Auslösung nahe war.

Errichtung bet Frausbfifden Oftinbifden Compagnie 1664 mit ausschließendem Sandel auf funfzehn Jahre, Eigenthum ihrer Eroberungen (also auf Arieg privilegirt!), und einem Jond von funfzehn Millionen. Erster Wersuch zu Eroberungen und Riederlassungen auf Masbagascar unter dem thatigen Carron 1665. Es sollte ein zweites Java werden. Eine handelscolonie da,

## 260 II. Per. A. I. Gefd. d. fubl. Eur. Staatenfpft.

wo weber etwas zu taufen noch zu vertaufen war! — Comtoir in Surate auf Malabar 1675. — Aber 1679 Unlage von Pondiderv auf Coromandel; seitdem dem Hauptort. Allein theils die Aricge in Europa, welche auch in Indien die Eroberungssucht weckten, theils die Maaß-regeln der Regierung, zumal seit Colbert's Tode, brachten sie so herunter, daß sie ibr Mondpol nicht behaupten konnte. Wie konnte es auch anders sepu? Das Merkantilipstem gerieth mit sich selbst in Streit. Um die inlandischen Fabriten zu erhalten, verbot man ibr die Einfuhr Indischer Fasbritate. Nur einen Zwischenhandel sollte sie damit treiben.

10. Der Machsthum ber Brittischen Colonieen, burch die erneuerte Mavigationsafte fester an bas Mutterland gefnupft, war sicherer, weil er weniger von ber Regierung als von ber Ration abbing. Die fortbauernbe politisch = religible Gabrung unter Carl II. und Jakob II. war ihnen gunftig; wie flieg auch überhaupt nicht icon bamals Sandel und Reichthum? Die friedlichen Berhaltniffe, und felbft Bertrage, mit Spanien begunftigten bie Besitzungen in Amerita; unb Beftindien fing besonders an, burch bie fortschreitenbe Cultur von Jamaila, fur Die Britten wichtiger gu werden. Die freiere Berfaffung biefer Colonicen , uns ter einem Gonverneur und feinem Rath, bem aber eine Berfammlung aus ben Deputirten ber Rirchspiele gur Ceite fteht, beforderte unftreitig ibre Kortschritte. Der Sandel dahin mar frei; mur ber Degerhandel blieb noch in den Sanden einer privis legirten Gefellschaft.

Bertrag mit Spanien 1670; ausbrückliche Anertennung der Brittifchen Souveranität über seine dortigen Befigune

gen; und Grundung eines bauernben Friedenszustandes. -Errichtung ber vierten Afritanifden Compagnie (bie fraberen, von Elifabeth und Carl II., maren ju Grunde segangen) 1674; aber auch biefe tonnte bas Monopol nichs lange behaupten. Anlage von Forts am Gambia (St. Sames), und Sierra Leona.

11. Weit mehr als die Weftindischen gebieben in biefem Zeitraum die Nordameritanifchen Befiguns gen ber Britten. Auf fie wirften besonders bie Beits umftande vortheilhaft jurud; nicht nur durch die vermehrten Einwanderungen; fondern auch durch die pos litischen Beranderungen im Mutterlande. Die erften Hinderniffe ber Colonisation waren burch bie Beharrs lichkeit ber Anbauer großentheils besiegt; England gelangte gum alleinigen Befit bes gangen Ruftenlans bes, von Canada bis Georgien; Reu : Port, Reus Berfen, Penfilvanien und Carelina bilbeten fich zu eigenen Provingen; andere, wie Connecticut und Rhos beisland, erhielten michtige Argibeiten und verbefferte Berfaffungen.

Die politifden Beranberungen in den nordlichen Provingen wurden befonders durch bie Berbrangung ber Sole . lander aus ben Delawar : Gegenben ( Reubelgien , Reunies berland) 1664 berbeigeführt; als im Frieden von Breda (f. oben 6. 221.) biefe Befigungen England blieben. Das durch Entftehung ber Provingen Delawar (nachmals 1682-1704 mit Benfilvanien vereinigt;) Reuport und Renjerfen 1665; und Renhampfbire, bas felt 1691 Don Maffaonfet getrenut murbe, und feinen eigenen Statts balter erhielt. - Entftebung ber Carolinas 1663; inbem Carl II. bas Land von 31 - 360 R. B. act Lords als Eigenthum gab. So getrennt von Birginien (f. oben

## 262 II. Per. A. I. Gefch. b. fubl. Gur. Staatenfpft.

- S. 141.) warb es ein eigner Staat (erst 1729 in Nordsund Sab: Carolina getheilt;), bem Lode eine Constitution gab, (bas schlechteste seiner Werke!). Grundung der Colonieen in Penfilvanien durch den Quaket Wilh. Penn, Sohn des Admirals, 1682. Er erhielt das Land am Delawar zwischen 40—42° R. B. vom König für eine Schulbforderung, als Eigenthümer und erblicher Statthafter. Abfindung mit den Indianern. Einführung völliger Religionsfreibeit (wofür in Europa kein Plat war;), Anlage von Philadelphia und Germantown. Eine große Idee ward durch Penn in einem fernen Winkel der Erde zuerst realisirt; und das Beispiel ist nicht fruchts los geblieben!
- C. D. Ebeling Erbbeschreibung und Seschichte von Rord: Amerika Ab. 1—7. 1793—1803. Das classische Bert umfaßt die zehn nördlichen Provinzen, wozu noch von den süblichen Birginien gesommen ist. Für die innere Geschichte sind die Collections of Laws and Statutes von mehreren detzelben, wie von N. York, Massacht, Marpland, Birginien, N. Carolina, Hauptquellen.
- 12. Nördlich von ben Colonicen blieb nicht nur die Fischerei bei New-Foundland (Terreneuve) sehr wichtig; sondern England eignete sich auch alle Länder um die Hubsonsban, und mit ihnen den Pelzhandel zu, der durch eine privilegirte Compagnie seiteben gestrieben ist; ohne je sehr einträglich zu werden.

Errichtung der Sudfonebap: Compagnie 1669 mit einem gemeinschaftlichen Bond. — Geographische Entdet- tungen; aber anch siete Streitigleiten mit den Franzosen in Canada.

13. Der Dftindische Sandel ber Britten blieb in ben Sanden ber privilegirten Compagnic; Die indeß -

mehrere Beränderungen erlitt; und zuletzt eine zweite 'Compagnie neben sich mußte entstehen sehen. Ihre Besitzungen erweiterten sich in etwas; aber nicht ims mer in gleichem Maaße ihr Handel; die Hollander blieben zu machtige Rivalen. Eine wesentliche Beränsderung des Indischen Handels ward aber durch den großen Eingang herbeigeführt, den seit 1670 die Insdischen Musseline und auch Seidenzeuge in England fanden. Das dadurch erregte Geschrei trug jedoch nicht wenig dazu bei, den Haß gegen die Gesessellschaft zu vermehren.

Erneuerung bes Freibriefs ber Oftinbifchen Compagnie burd Carl II. 1661 mit erweiterten politifden Priviles gien, jur Anlage von forte. - Befegung ber, pon ben Sollandern feit Anlage der Cap : Colonie verlaffenen, Infel St. Selena; burd ben R. Freibrief 3. April 1661 der Compagnie überlaffen; fo michtig als Rubeplay fur bie aus Indien gurudlebrenden Schiffe. - Erwerbung von Bombay burd bie heirath bes Ronigs 1661; balb nade ber 1668 von der Krone ber Compagnie überlaffen. Bach= -fende Bidigfeit von Bombay ale fefter Safen, und San-Delsplat, mabrent Surate burch die Bedrudungen bes Großmogols als Oberberrn, die Entftehung von Piraten wie Sepagi, Die Concurreng ber Schleichbandler und Frangofen, und bas Fallen bes Perfifchen Sandels immer mehr fintt. Daber gulebt 1685 formliche Berlegung der Regierung von Surate nad Bombav; bas, fo wie Madras, su einer Regentichaft (unabhängig von Mogolischer Oberberricaft ) 1687 erflatt wirb. - Rach ber Bertreis bung aus Bantam von beh Gingebohrnen burch Sulfe ber Sollander 1683, Anlage eines Comtoirs und Forts gu Bencoolen auf Sumatra 1687, fur den Pfefferhaudel. Comtoirs in Sugly und Calcutta; und feit ben Frinds

## 264 II. Per. I. Th. Gefch. b. fubl. Gur. Staatenfpft.

feligfeiten mit dem Groß : Mogul und bem Nabob von Bengalen 1687, Streben, auch bier einen feften Dlas gu Rauf bes Diftrifts von Calcutta, und erfte Anlage von fort Billiam 1699; indem es ju einet Prafidenticaft ertlatt wirb. - Großes Befdrei gegen bie Compagnie feit ber Ginführung ber Baumwollund Seidenwaaren, theils von Sabrifanten, theils von ber Levantegefellicaft. And bier warb bas Mertantilip-, ftem irre an fic felbft, - Rlagen gegen fie im Parlament feit 1692. Doch ertaufte fie Erneuerung ihres Rreibriefs 1693' 7. Det. Aber bennoch bildete fic eine ameite Compagnie, (Englisch D. 3. Compagnie genanut;) welche 1698 burd bie ber Regierung gemachten Borfduffe pon zwei Millionen Pf. St. ihre Privilegien erhielt; 5. Sept. Erft in bem folgenden Beitraum 1702 tam bie beabsich. tigte Bereinigung beiber Compagnicen ju Stande (S. unten).

F. Russell Collection of Statutes, concerning the Incorporation, trade, and commerce of the East India Company, with the Statutes of piracy; Lists of duties etc. and an abridgment of the Company's Charters. Lond: 1786. fol. Diese uneutbebrliche Sammlung enthalt alle bie Compagnie betreffenden Acten von 1660 bis 1786 volle standig; so wie auch die sammtlichen Shartres im Aussange. Ihre Brauchbarkeit wird noch durch einen vortreffischen Juder erhöht,

Bauce Annales otc. Vol. II. (f. oben S. 140.).

14. So blieben also bennoch die Hollander im Besitz des Indischen Handels; und ihre Compagnie erhielt die Erneuerung ihres Privilegiums; ungeachtet de Wit sich über die gewöhnlichen Ansichten seines Zeitalters erhob. Sie war jest im ausschließenden Besitze der Gewürzinseln. Die sortdauernden Feindse

ligkeiten mit den Portugiesen gaben ihr zwar auch Geslegenheit, sich auf den beiden Kusten der Halbinsel von Malabar und Coromandel durch die Einnahme von Cochin und Negapatam sestzusetzen (s. oben S. 179.); aber ihr Reich blieb doch auf den Insseln; und ihr Haupthandel Gewürzs und Specesrephandel; wesentlich verschieden von dem der Britsten und Franzosen, der sich immer mehr auf Fabriskate und rohe Stoffe warf.

Bergleich mit Portngal 1669, wodurch jeder Theil in beiden Indien bebielt, was er batte. — And in den Geswürzinseln erweiterte die Compagnie ihr Gebiet, durch den dreijährigen Arieg und die Festsehung auf Celebes 1669; und die Unterwerfung von Bantam 1683. Gegen die Bersuche der Französischen Compagnie auf Ceplon, im Ariege von 1672, behauptete sich die Hollandische mit entschiedenem Glud.

15. Auch in Beftindien erweiterte fich bas Ges biet ber Hollander durch den Besitz von Surinam. Es gehörte Zeit und Hollandische Beharrlichkeit dazu, um aus diesem ungesunden Lande eine der blühendsten Colonieen zu schaffen.

Die Colonie von Surinam ward zuerst durch Portugiefen, besonders Juden, die der Inquisition entstoben, seit
1642, gestistet. Bald ließen auch Englander dort sich nieber; allein 1667 eroberten es die Hollander, und behielten
es in dem Frieden von Breda. — Berkauf an die Bestindische Compagnie 1679, und Aulage von Paramaribo.
And die Plantagen von Essequebo und Berbice blieben den Hollandern.

## 266 II. Per. A. I. Gefch. d. fubl, Gur. Staatenfpft.

16. Die Spanischen Colonicen, jest rubiger burch die Berbindungen des Mutterlandes mit den Seemachten, erlitten weder in ihrem Umfange noch in ihrer Einrichtung wichtige Beränderungen. Wenn auch die Missionen der Jesuiten an den Usern des Paraguay und des Maragnon immer weiter vordrangen, wer erfuhr etwas davon in Europa? Der ins nere Berfall des Wutterlandes scheint wenig auf sie zurückgewirft zu haben; was lag ihnen daran, wer die Fabrisate versertigt hatte, die ihnen zugeführt wurzden? Sie bildeten eine Welt für sich, aber eine Spasnische Welt; und vor Eroberungen schützte sie ihre uns geheure Masse. Nur die Seestädte litten oft hart durch die Ueberfälle der Flibustiers.

Die Miffionen ber Jefuiten am Paragnap begannen 1609; und batten in dem gegenwärtigen Zeitraum icon bedeutende Fortidritte gemacht.

17. Portugal hatte seit seiner erneuerten Selbsts ständigkeit aus seiner Offindischen Herrschaft nur einige Trümmer gerettet (s. oben S. 187.); glücklicher war es in Brasilien. Der Traktat mit Holland gleich zu Anfang dieses Zeitraums sicherte ihm deffen ruhis gen Besis. Was hatte Brasilien werden können, hatte die Regierung gewollt! Aber die Beforderung des Schleichhandels, und die Vergrößerung des Gesbiets die an den Plata-Strom, durch die Anlage von 1681 St. Sagramento, hielt man wichtiger als die der Colonisation! Dennoch gewann auch diese; und wahrs

scheinlich zum Glud fur fie wurde ber Reichthum an Gold erft am Ende dieses Zeitraums entbeckt. In das Innere brangen auch hier langs bem Marags non die Missionen der Jesuiten u. a. vor; bis sie endlich mit benen der Spanier zusammenstießen.

Durch die Hollander war zwischen 1630—1640 fast die ganze Rordliche Kuste erobert worden; in deren Besis sie auch durch den Baffenstillstand am 23. Jun. 1641 blieben; die zu ihrer Berdrängung durch Juan de Biera 1654 (s. oben S. 182.). Der Definitiv: Bergleich mit Holland 1660 erhielt, gegen eine Geldsumme, den Portugiesen ihr zweites Baterland. — Entdeckung des großen Goldreichthums, zuerst in Minas Geraes dei Billa Ricca 1696. Er war das Bert der Paulisten, eines nuter der spanischen Holls in St. Pant, das, einen-unabhängigen Räuber: und Kriez ger: Staat bildend, sich vom Sclavenbandel auf das Goldssuchen warf; und deshalb in das Innere eindrang.

18. Selbst einer ber Nordischen Staaten, Danes mart, mar in die Reihe ber Colonialstaaten getresten; und suchte durch den Besitz von Eranquebar sich einen Untheil an dem Oftindischen Handel zu ershalten; wie gering berselbe auch seyn mochte.

Bereits 1618 unter Christian IV. Stiftung einer Danisch. Oftindischen Compagnie; erfte Bersuche gum Sandel, und Erwerdung von Eranquebar vom Rajah von Eanjore; doch hörte 1634 die Besellschaft auf. Aber 1670 Stiftung einer zweiten Compagnie, die, wenn gleich in einem schwachen Zustande, bis 1729 fortdauerte.

#### 268 II. Der. A. II. Gefd. b. nordl. Eur. Staatenfoft.

19. So wurde das Colonialspftem der Europäer in beiden Indien, indem es sich mehr verbreitete, auch immer mehr geographisch verschlungen. Schon in diesem Zeitraum erstreckten sich die Rriege der Europäer nach ihren Colonieen; allein die Zeitenfollten kommen, wo auch die Streitigkeiten in den Colonieen Rriege in Europa erregten!

Erster Zeitraum. Bon 1661 bis 1700.

## 3meiter Theil.

Geschichte bes nordlichen Europäischen Staatenspftems in biefem Zeitraum.

J. J. Schmauß Einleitung zu ber Staatswiffenschaft ze. U. Eb. S. oben S. 189.

1. So wie die politischen Berhaltniffe des sublichen Staatenspftems, durch die Friedensschlusse von Munsster, Aachen, Nimwegen und Answis befestigt, auf diesen rubten, so die des Nordens durch die Frieden von Oliva, Roschild, Copenhagen und Cardis (s. oben S. 203.). In den wechselseitigen Berhaltnissen der

Staaten schien baber wenig Stoff zu Streitigkeiten übrig zu seyn; in so fern nicht etwa frember Eins fluß, ober auch Turkenfriege, benen keine Poslitik vorbauen konnte, die Rube storten.

2. Aber in ben innern Berhaltniffen ber einzels nen Staaten lag leider! des Gahrungsstoffs so viel, daß Erhaltung des Friedens im Norden kaum jemals zu hoffen senn konnte. Seitdem Polen ein Wahls reich war; und selbst Unanimität der Stimmen auf den Reichstagen erfordert ward; — wie ließ sich eine 1652 ruhige Wahl erwarten, wo den Fremden die Eins mischung so leicht war? Wie vollends die auswärtige Politik sogar so weit ging, selbst bei Lebzeiten der Könige Nachfolger bestimmen lassen zu wollen, ward dadurch eine Gährung im Innern erzeugt, die in eis nem solchen Staat jeden Tag selbst Burgerktiege herbeisühren konnte.

Eine Polnische Königswahl war von jest an eine doppelte Ebron . Berfteigerung; theils offentlich sum
Besten des Staats, theils im Gebeim zum Besten der
Stimmgeber. Doch erbielt sich polnische Macht, so lange
die robe Surmatentraft noch nicht durch fremde Sitten
seschwächt; und ihre Kriegetunft nicht durch die der Rachbaren übertroffen ward. Im Felde wie im Rath waren
Robmercharaftere teine Seltenbeit; aber misverstandener
Rationalstolz ließ nie richtige politische Einsich auftommen.

Polens Staatsveranderungen und lette Berfaffung von fr. Job. Jekel. Wien. 1803. 3 Thie. Sebr schähner fur die Aunde des Innern dieses Staats.

## 270 II. Der. A. II. Befch. b. nordl. Eur. Staatenfuft.

- 3. Schweben, im Besitz ber wichtigen Rebens lander fast rund um die Ofisce, glanzte noch als die erste Macht des Nordens. Aber diese Nebenlander, die Beranlassung zur Theilnahme an den Kriegen des Osten und Westen, waren ein sehr zweiselhastes Gluck; und im Immern schien mahrend der Minsderjährigkeit Carl's XI. fast ein Zustand gegründet werden zu sollen, nicht viel besser als in Polen; hatte nicht der König noch zur rechten Zeit seine Rechte und 1680 seine Einkunste vindiciert. So wurde aber die fos nigliche Macht so gut wie unumschränkt; und die Zeisten sollten konmen, wo Schweden auch dieß zu bes dauern hatte.
  - 4. Preußen, jest souveraner Staat, blieb boch Nebenland von Brandenburg, weil hier die Ressidenz blieb. Wie viel mochte anders geworden senn, ware sie nach Königsberg verlegt? So blieb die Theilnahme an den Staatshandeln des westlichen Eustopas viel größer, als an denen des nördlichen, außer in so fern diese durch jene herbeigesührt wurde.

Schon unter Churfurft Friedrich Bilbelm entftand Preußische Selbftfandigteit in der auswartigen Politit, so-weit fie mit den Pflichten des Reichsstandes vereinbarlich war; so wie in dem Innern durch willturliche Abgaben — der Folge der Kriege — die Antofratie gegründet ward. Aber die großen Institute, die den Preußischen Staatschaz ratter bilden, waren doch erft späteren Ursprungs.

5. Ruglands Theilnahme an ben nordischen Angelegenheiten blieb anfangs wenig entscheibend; weil

es erst einer neuen Schopfung im Innern bedurfte, ehe es nach außen wirken konnte; und die Familiens verhaltniffe des herrschenden Hauses dieß noch erschwers ten. Aber die Einnahme Azow's und die Festsetzung in der Ukraine zeigten doch schon, was in Zukunft zu erwarten stand.

Unter der Regierung sowohl von Czar Alexis († 1676) als seinem Sohn Feodor († 1682) beschränkte sich der polnische Einfink Auslands nur auf die Theilnahme an den Handeln der Rachbaren. Doch wurden durch Gessandtschaften einige Berdindungen auch mit den entsfernten Reichen, wie mit Frankreich 1687, angeknüpft; mit England bestanden sie durch Handel. — Das Stresben von Sophie, im Namen ihres unfähigen Bruders Iwan, durch den Ausstand der Strelzi 1682 die Herrsschaft an sich zu reisen, erzeugte den Zwist mit ihrem Halbbruder Peter, der, 1689 mit ihrem Sturz endigend, Veter zum Herrscher Ruslands machte, da Iwan († 1696) nur der leere Titel blieb.

6. Danemark, seit der Einführung der Autos kratie fester in sich selber gegründet, litt doch an eis nem innern Uebel, das viel ausgebreitetere Folgen hatte, als davon zu befürchten schienen. Der Zwist, der zwischen den beiden Linien des regierenden Hauses, der königlichen und der herzoglichen von Holsteins Gottorp, herrschte, griff fortdauernd in die Bershältnisse des ganzen Nordens ein; und trug zulest wesentlich zu dem Ausbruch des großen Kriegsseuers bei, das den Norden in dem folgenden Zeitraum in Flammen seste.

#### 272 II. Der. A. II. Gefch. d. nordl. Eur. Staatenfpft.

Abkammung bes Saufes Solftein . Gottorp von Abolpb. jungern Cohn Ronig Friedrich's I., und Erbtbeilung von 1544, wodurd die Bergoglich . Gottorpifche Linie die Baifte von Schleswig und Solftein, jenes als Leben von Danemart, diefes ale leben des Dentichen Reichs, erbielt. Urface des Bwifts, (feit 1654), verlangte Anfbebung bes Lebensnerus von Soleswig, erfangt pon Bergog Friedric II. im Rofdilber Frieden (f. oben 6. 202.), burch feiuen Sowiegerfohn Carl Buftav; und bestätigt im Copens hagener Frieden 1660. Aber burch Sinterlift erzwungene Bieberberftellung bes Lebusnerus vom Ronig Spriftian V. burd ben Rendsburger Bertrag 10. Jul. 1675; und nach der Alucht und Protestation bes Bergogs, Begnatme Bieberherftellung burd Frangofifche Bermittelung im Krieden zu Kontaineblean 1679. Reboch bei verandertem Berbaltniß mit Franfreich Bieberwegnabme Soleswigs 1684, bis nad vielem Streit, unter Bermittelung bes Raifers, Branbenburgs und Sachfens, burd ben Altonger Bergleich 20. Juni 1689 ber Bergog refti= tuirt marb. Aber melder Groll erftirbt fdmerer als famillengroll? Engere Berbindung mit Someden, burd bie Beirath bes jungen Bergogs Friedrich's IV. mit bebmia Sopbie, altern Schwester Cari's XII., feit 1698; Folgen bavon (f. unten).

7. Bei diesem Zustande der nordischen Staaten gab es kaum irgend ein Interesse, das einen gemeinsschaftlichen Centralpunkt der Politik, gebildet hatte; ware dieß nicht in einem gewissen Grade durch die Cosadenunruhen geweckt. Diese Streitigkeiten was ren theils an sich von Wichtigkeit, da sie über die Herrschaft der Ukraine und ihrer streitbaren Bewohner entschieden; theils sehr umfassend, da die Lage dieses Landes die Theilnahme aller Grenznachbaren, der Russen,

sen, Polen, bet unter Zürkischem Schutz stehenden Tartaren und der Türken selber, fast unvermeidlich machte. — Fortgang des durch sie veranlaßten Kriegs zwischen Polen und Rußland (s. oben S. 202.). Der Krieg, meist unglücklich von Polen geführt, endigte durch den Wassenstillstand zu Andrussow, durch den die Cosacken zwischen Russen und Polen getheilt blieben.

Die Cofaden, entstanden aus ber Mifchung freier Auffen, Polen und Cartaren, in Podolien und Bolhpnien (Ufraine), ju beiben Seiten bes Oniepers, waren feit bem 15ten Jahrbundert Polnifde Soutverwaudte. Stephan Bathori machte fie 1576 burch eine militarifche Dre ganisation gur trefflichen Bormaner gegen Eurten und Car-Aber ber Drud Polnifder Großen, verftarte taren. durch Religionshaß, brachte fie jum Aufftande unter ibrem hetman Chmelnigti, feit 1648; ber, wenn gleich gestillt, boch 1651 erneuert, fie gur Unterwerfung uns ter Rufland bewog 6. 3nn. 1654. `Daburd Berfiechs tung Polens in ben Rrieg mit Rugland, mebrend auch ber Rrieg mit Someben (S. 202.) noch fortbauerte; und and balb Befahr eines Eurtentriegs, ba ein Theil ber Cofaden fic ber Pforte unterwarf. Go fab fic Do. len jum Stillftande ju Andenffom genothigt auf breis gebn Jahre, 30. Jan. 1667; (feitbem wieberbolt ernenert: und endlich bestätigt auf immer im Frieden gu Doffau 14. April 1686;), wodurch 1. die Cofacten an ber Dft. und Beftfeite bes Oniepers gwijden Rufland und Dolen getheilt blieben. 2. Rufland im Befig der Palatinate von Riem und Smolenst, und ben Landern an der Offeite bes Dniepers, Severien und Tfernitow blieb. raubten biefe Rriege Polen feine beften Groberungen; aber fie waren auch die Coule, wo fich Selden und Relbberren wie Johann Gobieffp und feines gleichen bilbeten.

274 ILDer. A. II. Gefd. d. nordl. Eur. Staatenfoft.

von Miller von bem Urfprunge ber Cofaden; in Samm. lung Ruffifder Gefdicten B. IV.

8. Mahrend dieser Begebenheiten dauerte in Polen eine stete Gahrung fort, vorzüglich durch das
Streben Frankreichs, einen Französischen Prinzen zum
Nachfolger Iohann Casimir's bestimmen zu lassen, uns
terhalten. Als aber dieser König, der Regierung müs
de, endlich abdankte, mißlangen bei der neuen Wahl
die Versuche der Fremden; und ein Insänder Mis
da el Wisnowiecki, der es jedoch selber empfand,
wie wenig er für einen solchen Thron passe, erhielt
ihn. Ein unglücklicher Türkenkrieg, durch die Cos
sackenhändel entzündet und durch einen schimpslichen
Frieden geendigt, störte wieder die Ruhe von Polen
und dem Norden; als Michael zur rechten Zeit, um
nicht abgesett zu werden, Polen die Wohlthat ers
zeigte, zu sterben.

Johann Casimir, durch seine Gemalin Lonise Marie ans dem Sause Nevers, sim Französischen Interesse, wollte dem Sause Condé zum Polnischen Thron verbelsen, seit 1660. Daber innere Unruhen unter Lubomirsti, die bis zum Bürgertriege subrten 1665. Nach dem Tode der Königin 1667 Abdantung des Königs 17. Sept. 1668. Sechs Fremde bewarden sich um den Abron, aber einem Piasten bestimmt, mußte Michael ihn besteigen. Neuer Ausstand der Eosaden unter Doroscensto, der sich an die Türken anschließt 1672. Daber Borwand der Kurten zum Kriege, höchst unglücklich von den Polen, wenn gleich in Berbindung mit den Kussen, gesührt. Bersluft von Kaminief, und Eindringen der Kurten in das Ders von Polen, begünstigt durch die innern Unruhen;

bis Michael in dem Frieden vom 18. Oct. 1672 fic zur Freilaffung der Cosaden, und einem Tribut, verstand. Einen folden Frieden zu ertragen vermochte die Nation aber nicht; daber 1673 Ernenerung des Kriegs; Sieg bei Chozim unter Joh. Sobiesky 11. Nov. und Tod des Kbuigs 10. Nov.

9. Die Wahl von Johann Sobiesky schien 1674 nicht bloß für Polen, sondern für den ganzen Nor- 19. den wichtig werden zu muffen. Aber früh gestählt zum Krieger und Feldherrn, reifte er doch nie zum Herrscher. Er vertilgte den Schimpf des letzten Friesdens; aber durchgreifende innere Verbefferungen lagen nicht in dem Gesichtskreise eines Polnischen Piasten; und wie groß auch die Theilnahme Polens an den Händeln des Nordens wurde, so war doch alles nur vorübergehend, weil es bloß personlich war.

Beendigung des Turtentriegs durch den Separatfrieden bei 3 wramno 16. Oct. 1676, wodurch 1. der Tribut aufgehoben wird; 2. Kaminiet und ein Drittel der Utraine den Turten bleibt. Aber auch diesen Theil entriffen ihnem die Ruffen, die den Krieg fortsetten, und behielten ihn in dem Waffenstillstaude zu Radzin 1680.

Histoire de Jean Sobiesky, roi de Pologne, par Mr. l'Abbé Coven, à Warsowie. 1771. 3 T. So treu wie eine febr geiftvolle Erzählung es fepn kann,

10. Mahrend auf diese Beise die Cosadenhandel Polen und Rußland beschäftigten, hatte sich Schwesten den durch Frankreich zur Theilnahme an dem Hols ländisch Deutschen Kriege, und zu einer Diversion 1675 gegen Brandenburg bewegen laffen; und ward baburch

Digitized by Google

jugleich in ben Krieg mit Danemark und bem Deutschen Reiche verwickelt. Es verlor nicht nur seine Nebenlander, sondern auch, was nicht weniger werth war, bei Fehrbellin seinen kriegerischen Ruhm. Iene verschafte ihm zwar Frankreich durch die Friedenssschlusse zu St. Germain und Fontainebleau wieder (s. oben S. 228.); zur Wiederherstellung von dies sem bedurfte es aber erst eines Konigs, der, wie Carl XII., Soldat war.

Die auswartige Politit von Schweden ward forthanernd meift durch Subfidien bestimmt, die es bald von Spanien, bald von Frankreich zog. Rounte eine Regierung eine feste Politit haben, die ihren Beistand dem Reistbiestenden verlaufte?

11. Berbundung Polens, und bald auch Rußlands, mit Destreich bei dem neu ausgebrochenen Tür= 1683 kenkriege. Der Entsaß von Wien (s. oben S. 241.) war freilich der glorreichste Tag in Sodiesky's Leben; aber seitdem schien das Glud ihn weniger zu begünstigen, und die Theilnahme Rußlands mußte durch die Berwandlung des Wassenstillstandes von Ans druffow in einen ewigen Frieden erkauft werden. Das Ende des Kriegs erlebte Sodiesky nicht mehr; und die Früchte des langen Kampfs erndtete viel weniger Volen als Rußland.

Bergebliche Berfuche gur Eroberung von Raminiek und ber Moldan 1684—1687. Theilnabme Ruflands 1686. Eroberungen ber Deftreicher in Ungarn, wie ber Ruffen in der Utraine gegen die Tartaren 1688; aber die innern Berhaltniffe in Rufland hinderten ben Fortgang

bes Kriegs, bis Peter I. Alleinherrscher war. Belagerung und Eroberung Azows 1695 und 1696. In dem Wassenstillstande 25. Dec. 1698 (bestätigt auf dreißig Jahre 1700) behielt Rußland bas befestigte Azow mit seinen Dependenzen, mit dem freien Handel auf dem schwarzen Meer. Polen aber durch den Frieden zu Carlowih (f. oben S. 241.) exhielt Kaminies und das abgetretene Pobolien zurud.

12. So endigten sich biese Kriege, zwar ohne Entscheidung des Schicksals des Nordens, jedoch nicht ohne Borbereitung dazu. Der Wechsel der Herrscher in allen nordischen Reichen um diese Zeit, der zwei der außerordentlichsten Männer auf Thronen erhob, führte in dem folgenden Zeitraum viel größere Versanderungen herbei, als alle Cosaden-Kriege es vers mochten.

Zweiter Zeitraum. Von 1700 bis 1740.

# Erfter Theil.

Geschichte des fublichen Europäischen Staatenfostems in Diefem Zeitraum.

1. Drei große Kriege waren, jur Erhaltung bes politischen Gleichgewichts gegen Ludwig XIV. geführt; und boch beginnt biefer Zeitraum wieder mit einem vierten noch langwierigern; hauptfachlich zu bemfels ben 3med; mabrend auch im Norden ein nicht wenis ger blutiger Rampf gefampft murbe, ber jeboch von bem bes Weften ganglich gewennt blieb. Auch als biefer lette endlich burch bie Utrechter und Raftabter Fries bensschluffe aufhorte, murben boch keineswegs alle Unspruche ausgeglichen; und so blieb Europa auch nachber in einem schwankenben Buftanbe, wovon balb ein neues Auflodern ber Kriegsflamme; und auch, als fie geftillt warb, ein Gewebe von Unterhandlungen, von Bundniffen und Gegenbundniffen, bie Folge mar; welches bie immer enger werbenbe Berflechtung bes Staatenfpftems von Europa auffallend charafterifirt.

Aber bei aller Unvollkommenheit ward boch ber Haupts zweck erreicht; und barnach fragt immer der denkende Beobachter.

- 2. Mahrend biefer Stimmung inbeg verlor bas merkantilische Intereffe nichts von feinem Ginfluß. Es war bieß eine naturliche Folge von ber ftets wachsens ben Bichtigkeit ber Colonieen: feitbem ihre Probutte, besonders ber Caffre, ber Bucker und ber Thee, anfingen, in Europa in einen ftets großeren Gebrauch ju fommen. Der große Ginflug, ben biefe Baaren auf bie Politik nicht nur, fondern auch auf Die Unis fomnung des ganzen gesellschaftlichen Lebens gehabt haben, ift nicht leicht zu berechnen. Auch abgeseben von bem unermeglichen Gewinn ber Bolfer burch Sans bel, ber Regierungen burch Bolle, - wie baben nicht Caffeebaufer in ben hauptftabten Guropas als Mittelpuntte ber politischen, merkantilischen und littes rarifden, Berhandlungen gewirft? Baren überhaupt obne jene Erzeugniffe Die Staaten bes meftlichen Eus ropas bas geworben, was fie geworben finb?
- 3. Inbessen hatten bie frühern großen Kriege bie meisten Staaten bereits in Schulden gestürzt; und bie neuen Kriege, überhaupt die steigenden Bedürfnisse, vergrößerten sie. So kam man dahin, den Ges brauch des Papiergeldes ins Grobe zu treiben; aber aus Unkenntniß seiner Natur bald zu dreist (ins dem man das Bedürfniß, nicht der Circulation, sons dern der Regierungen, zum Maasstab seiner Menge

## 280 II. Per. B. I. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfoft.

machte;), balb zu furchtsam (indem man bloß bie Masse bes baaren Geldes als Hypothek ansah;), mehrmals zum großen Schaden der Staaten. Aber die Hulfsmittel der Regierungen wurden doch immer kemporair dadurch vermehrt; und nie wären sie ohne dasselbe der großen Kraftanstrengungen sähig ges wesen; so wie sie selber zum Gluck es nicht sobald ahnten, wie weit sich desentlicher Eredit und Schulz denwesen treiben ließen.

Der Ausbrud Papiergelb wirb oft im weitern Sinne (jeboch mit Unrecht) von allen Papieren gebraucht, bie ber Staat auf feinen Rrebit ausgiebt, in fo fern fe duf einen Dritten übertragen werden tonnen; (wie Statte obligationen, besondere Stode ic.). 3m engern Sinn aber tann Papier gelb nur biejenigen Papiere bezeichnen, welche gang bie Stelle bes baaren Belbes vertreten fol-Ien; b f. bie unmittelbar und allein gur allgemeinen Efrenlation (ale allgemeines Bahlungemittel) bestimmt finb. Diefe merben entweder birect von ber Regierung ansgefertigt, (Affignate, Ereforiceine ic.) ober von, baju pris vilegirten, Gefellicaften, Banten genannt; (Banfnoten, ober Bettel;) beren Berbaltniffe gegen bie Regierungen aber wiederum febr verfchieden fepn tonnen. (Freie Banfen; Regierungsbanten). Alles Papiergelb von Regieruns gen, birect ober indirect ausgefertigt, muß unficher fenn; weil Regierungen nicht immer Meifter ihrer Bedurfniffe fenn tonnen; bas Papiergelb freter Banten fintt nur burd ihre eigne Sould; ba fein außerer 3mang fie an beffen Unbaufung nothigt.

#### I. Geschichte ber Staatshandel in Europa.

Urfundensammlung: Aufer ben allgemeinen (f. oben 6. 2.):

Rousser recueil d'actes, négociations etc. depuis la paix d'Utrecht. T. I - XXI. 8. à Amsterdam. 1728, etc.. Sie umfast den Beitraum von 1713 bis 1748.

Bearbeitungen ber Beidicte:

Mémoires pour servir à l'histoire du XVIIIme siécle, contenant les négociations, traités etc. concernant les affaires d'état par Mr. De Lambert. à la Haye. 1724. T. I—XIV. 4. Für den Zeitraum von 1700 bis 1718 das Hadptwert. Aussüdriche und unparteilsche Erzählung mit den eingerücken Attenstücken. Det Bers., selbet lange in der diplomatischen Laufbahn, schrieb es im Alter in der Zurückzezogenheit.

Mémoires de Mr. ne Toncy, pour servir à l'histoire des négociations depuis le traité de Ryswick, jusqu'à la paix d'Utrecht, T. I.— III. 12. Paris. 1756. Der Bers faffer war frangosissier Minister und Gesandter.

Mémoires et négociations secrètes de diverses cours de l'Europe par Mr. De la Torre. à la Haye. 1721. T. I.-V. 8. Geben von 1698 bis 1714.

Much bie politischen Beitschriften werben jest Quellen der Geschichte; aber naturlich geschrieben in bem Geift bes Landes, wo sie erschienen, muffen fie barnach gewärbigt werben. Die wichtigften:

Mercure historique et politique de la Haye. Bon 1686 bis

Die Europäische Fama Th. I — 360. (von 1702 bis 1734). Die neue Europäische Fama (von 1735 bis 1756). Th. I — 197. Statt antifranzbific.

## 282 II. Der. B. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfift.

#### Mis Mbrif:

- S. G. Saberlin vollftandiger Entwurf ber politischen Silles rie bes XVIII. Jahrhunderts Eh. I. 1748. Geht von 1700 bis 1740. Bloße chronologische Aufgählung ber Begebens beiten, mit Rachmeisung ber Quellen.
- 4. Die große Frage, welche seit bem Ryswicke Frieden fast ausschließend die Cabinette des Westens beschäftigte, und aus der nicht nur ein langwieriger Rrieg, sondern auch die folgenden Staatshandel dies seitraums vorzugsweise hervorgingen, war die der Spanischen Succession bei dem bevorstehenden Aussterben der Spanisch habsburgischen Linie mit Carl II. Man betrachtete diesen, für das System von Europa allerdings hächst wichtigen, Gegenstand, theils von der Seite des Rechts; theils von der Seite der Politik. Aber das Ganze ward eine Sas che der Cabinette; die Nation und hoch hatte sie sihre Stände ward gar nicht dahei gefragt.
- 5. Bon Seiten des Rechts kamen brei Haupts competenten, welche auf die ganze Monarchie Ansspruch machten, in Betrachtung: Ludwig XIV., als Gemahl von Maria Theresia, der altern Schwesster Carl's II., für den Dauphin; Leopold I., als Gemahl der jüngern Schwester Margaretha Theoresia, und wegen Testaments Philipp's IV., für eisnen seiner Sohne letzter She; und der Churfürst von Baiern für seinen unmündigen Sohn Joseph Ferdisnand, als Enkel der Margaretha Theresia. Das Recht der nächsten Descendenz war für den Dauphin;

allein ihm standen entgegen die feierlichsten Berzichtleis stungen seiner Mutter auf alle Spanischen Erbrechte. Nach ihm war nächster mannlicher Erbe der Churprinz von Baiern; doch hätte es bei Leopold gestanden, Beiden zuvorzukommen, hätte er den Augenblick zu nußen gewußt. Der Herzog von Savonen, Vieter Amadeus II., verlangte nur einen Theil.

Deductionen des Rechts far Destreich f. in Phugulit Reichs - Steats . Aften T. I. II.

#### Für Franfreid :

La défense du droit de Marie Thérese Reine de France à la succession d'Espagne par Mr. D'AUBUSSON. Paris, 1699.

6. Der politische Gefichtspunkt, aus bem bie Cabinette, besonders die Seemachte, die so wichtige Rrage betrachteten, war die Erhaltung des politischen Gleichgewichts. Konnte bieß anders in einem Zeitals ter fenn, wo biefes die Bafis ber Politik geworben war? Konnte es ihnen gleichgultig feyn, was mit Spanien, besonders mit ben Spanischen Miederlans. ben, ward? Es murbe als Grundfat angeseben, bag bie Bereinigung ber gangen Spanischen Monarchie mit Defreich ober Frankreich, besonders aber mit lets term, dieg Gleichgewicht fidren murde; vor Allem wenn bie Rronen zweier großen Monarchiren auf Gis nem Saupt vereinigt murben. Um biefem vorzu= beugen, batte daber schon Ludwig XIV. sich bereit erklart, die Unspruche bes Dauphins auf beffen juns gern Cobn, ben Bergog Philipp von Unjou, überzutragen; so wie auch Leopold I. die feinigen an

284 II. Der. B. I. Befch. b. fabl. Eur. Staatenfpft.

feinen fungern Sohn letter Che, ben Erzherzog Carl, gu überlaffen bereit war.

7. Gang ber Berhandlung in Madrid bei Lebzeis
ten des Königs; wo Marquis Harrourt, der Frans
zösische Gesandte, bald ein Uebergewicht über die Gras
fen Harrach vom kaiserlichen Hofe erhielt. Doch
wußte Ludwig XIV. wohl, daß man der Einwillis
gung der Seemachte bedürse; und der mit ihnen vers
gung der Seemachte bedürse; und der mit ihnen vers
1698 abredete erste Theilungsvertrag, der dem Churs
Oct. prinzen das Hauptland und die Colonieen, und den
Mitbewerdern die Nebenlander in Italien und den
Nicderlanden zusprach, schien das Interesse der Eins
zelnen und des ganzen Staatenspstems von Europa
1699 auszugleichen; als ein unglückliches Geschick den Churs
Teb. prinzen frühzeitig wegrafste!

Außer den Obigen: Mémoires et négociations sécrètes du Comte de Harrach par Mr. De LA Tonne, à la Haye. 1720. 2 Voll. 8. Gehen von 1695 bis sum ersten Theis lungstraftat.

8. Ungeachtet nun ein neuer Theilungstraktat 25. wischen Frankreich und den Seemachten verabredet ward, so konnte doch wenig Hoffnung zu einer fried-lichen Ausgleichung bleiben, da nicht nur Orstreich seinen Beitritt versagte, sondern auch in Spanien sels der bei dem Konig wie bei der Nation die Idee eine mal herrschte, daß sede Theilung ein Ungkück für die Monarchie sey. Man sah in der Abtretung der Nesdenländer in Europa zugleich Berlust der Nacht und

bes Handels. Und boch war ohne diese Theilung schwerlich eine Ausgleichung möglich. Wie viel Blut und Geld hatte hier mit etwas Bernunft erspart wers ben können!

- Q. Der herannahende Tob und ber Carbinal Porstocarrero bringen endlich Carl II. zu einem Testas 1700 ment, in dem er die ganze Spanische Monarchie, 2. wegetheilt, Philipp von Anjou vermacht; und im Fall der Nichtannahme ihm den Erzherzog Carl sudssstituirt. Der kurz darauf erfolgende Tod des Königs Nov. ließ nur Ludwig XIV. die Wahl zwischen Annahs me des ganzen Testaments; oder Beobachtung des Theilungstraktass. Nicht ohne ernstliches Bedenken wählte er das Erstere.
- 10. Anerkennung Philipp's V. sowohl in Spas mien als in den sammtlichen Colonieen und Nebenlans dern; selbst der Friede mit den Seemachten schien fortdauern zu konnen. Aber Leopold I. fühlte sich besto tiefer gekrankt, je mehr er es sich selber sagen mußte, daß er durch seine Schuld die Spanische Monarchie verloren habe.
- 11. Borbereitungen von beiben Seiten und Stres ben vor bem Ausbruch des Kriegs, sich Berbündete zu verschaffen. Durch die Gewinnung des Herzogs von Savonen durch eine Heirath, und des Herz 20g6 von Mantua durch Geld, faßte Frankreich

im voraus in Italien festen Fuß. In den Spanischen Niederlanden ward gleich der erste Moment zur Besfehung der festen Plate mit Französischen Truppen genungt; und die in Ungarn unter Ralogi wieder ausgesbrochenen Unruhen kamen Frankreich trefflich zu Statzten. Am bedeutendsten aber schien in Deutschland die 1702 Gewinnung des Churfürsten Maximilian II. von Baiern (dem auch sein Bruder, der Churfürst von Edln, beitrat) werden zu mussen. So konnte man einen der ersten Deutschen Fürsten, an der Grenze Destreichs, diesem entgegen stellen!

12. Doch konnten alle biefe Borbereitungen fo wenig bie Entftehung einer machtigen Gegenverbindung hindern, als granfreich tas Uebergewicht erhalten. Deftreich fant bald Berbundete in Deutschland an bem neuen Ronig von Preugen, an mehres ren anbern Stanben, und balb an bem gangen Reich; und bie Seemachte, ichon gereigt burch bie Besetzung ber Spanischen Nieberlande, maren zum Rriege gleiche fam aufgeforbett, als Lubwig XIV. ben Gohn Ja-16. fob's II. nach beffen Tode, gegen den Answicker Fries Spt. ben, als Ronig anerkannte. Und wenn gleich burch 1702 ben Tod von Wilhelm III. zugleich ber Brittische Dri. Thron und bie Erbftatthaltermurbe erledigt mard, fo blieb boch fein Spftem unter feiner Rachfolgerin Unna, und in ben Niederlanden baffelbe; und eine ens gere Berbindung Aller murbe bie Folge bavon.

Große Allians im Saag 7. Gept. 1701 swifden bem Raifer, England und Dolland; gunachft gur Eroberung ber

Spanischen Nebenlander und Colonieen, geschlossen; bemnachst verstärtt durch den Beitritt von Prensen 20. Jan.
1702, des Deutschen Reichs, nach vorhergegangenen Kreisaffociationen, 28. Sept. 1702; Portugals gegen Subsibien
und versprochene Bergrößerung in Spanien und den Colonieen, 16. Mai 1703; und selbst endlich des misvergnügt
gewordenen Herzogs von Savopen 25. Oct. 1703.

13. Un fich betrachtet konnte bie neue Berbindung indeg kaum von Sestigkeit scheinen; da die Plane ber Seemachte, die auf Theilung gingen, wenig mit ben Korberungen Deftreichs übereinftimmten, bas bas Gange wollte. Aber fie erhielt eine Teftigfeit wie feine ans Bere, ba Manner von hohem Geift und feltnen Las lenten , faugleich burch Grundfate und Intereffe verbunden, an ihre Spige famen. Gin Triumvirat, wie das von Eugen, von Marlberough und Heins fius, bat bie Geschichte nicht wieder gefeben; aber nicht bloß ihre Große, fondern auch ihre Schwächen, machten ihre Berbindung fo unauflöslich. Ware fie es ohne bie Gelb = und Berrichfucht von Mariborough, obne die eigensinnige Beschranttheit von Beinfius ge= worden? Rur ber eble Gugen ficht ohne Fleden ba!

Großer Wirtungstreis bieser Manner nach ihrer personlichen Lage, bei Eugen als Feldberr und seit 1703 Prasident des Kriegsraths; bei Heinfius als Nathspensiosnair ohne Statthalter; bei Marlborough zugleich als Feldberr, Staatsmann und Parteibaupt. Er berrschte im Cabinet wie im Felde, so lange die Partei der Bhigs am Ander blieb. Der schlaue, unzuverlässige, bezaubernde Held!

#### 288 II. Der. B. I. Befd. b. fubl. Gur. Staatenfpft.

Mémoires du Prince Eugène de Savoye, écrits par lui . meme. Weimar. 1810. 8. Militarisch und psychologisch mertwurdig; aber nicht von ihm, sondern von dem verst ftorbenen Prinzen von Ligne.

14. Wenn baher ber Krieg in seinem ersten Aussbruche ein Krieg zwischen Destreich und Frankreich war, so mußte sich die Flamme bald über das westsliche Europa verbreiten. Indessen blieb das Land, über dessen Besitz er eigentlich geführt ward, Nebenssene; Italien, den Riederlanden, vor allen aber Deutschland, siel auch jest wieder das traurige Loos, zu Hauptschauplägen zu werden.

Ansbruch bes Rriegs von Deftreichifder Geite, burch Eugen's Ginfall in Italien Jul. 1701 unb Festfebung in der Lombarbei. Aber erft nach ber Befangennehmung Billeroi's 1. Febr. 1702 fand er an dem Coniter mit bem gelbherrnblid, an Bendome, einen feiner mehr murbigen Begner. Smeifelbaftes Treffen bei Luggara 16. Aug. Anfang bes Rriegs am Dber : Rhein (Eroberung Landans 10. Gept.), und in ben Niederlanden 1702, mo Marlborough querft auftrat. Aber erft 1703 meitere Berbreitung theils in Deutschland, burch die formliche Berbindung Baierns mit granfreid, und ben, aulest miglungenen, Ginfall bes Churfurften in Eprol, Juni - Sept.; theils in Italien burd ben Uebertritt bes Bergogs von Savoven auf bie Seite der Allitten, wie fower ibn aud aufangs grantreich bafur bufen ließ; theils in Spanien felber, ba feit bem Beitritt Portugals au ber großen Allians burd bie Abfendung bes Ergbergogs Carl babin es moglich warb, auch ben Rrieg in jenes Land gu verfegen. Dod murbe erft ber Relbing 1704 fur Dentichland ents fceibend. Großer Sieg der Allirten bei Boch ft abt ober Blenbeim 13. Aug. Ginnabme Baierns, und Befreiung Deutfo-

Dentschlands. Ginen folden Lag hatte Lubwig XIV, boid nicht gefeben! - Anfang bes Kriegs in Spanien, gwie fcen Carl und Philipp; meift unentfcieben, aber befte verberblicher als Burgerfrieg, ba Carl in Catalonien, Philipp in Caftilien, feine Sauptftuge fand. - Der gue gleich angefangene Seefrieg, befonbere im Mittelmeer, verfcafft ben Englandern Sibraltar 4. Mug. - Rad Leo. pold's J. Lobe 5. Mai 1705 gleicher Fortgang bes Rriegs. unter Joseph I. Bergeblicher Plan von Marlborough, und bem Pringen Ludwig von Baben, in bas Innete Frantreiche einzubringen. Aber ber Gelbang von 1706 vera fdaffte den Allitren fowohl die Riederlande, nach Marls borough's Sieg bei Ramillies 23. Mai, (man batte ibm einen Billeroi entgegengefest;), als die Lombardei durch ben Entfas von Eurin 7. Sept., fobalb - Qugen teinen Bendome mehr fich gegenüber fab. - Folge bavon : gangliche Raumung ber Lombarbei von ben Frangofen burch eine Convention au Mailand 13. Mars 1707; Ginnabme Reapels faft obne Biderftand (im Mai), wind feibft Der. fuch gegen Coulon; wiewohl vergeblich (Jul. und Mug.). Große Unftrengungen Lubwig's XIV. jur Biebereroberung Der Riederlande 1708; vereitelt burch die Riederlage bei Dubenarde II. Jul., ber felbft bie Belagerung und Ginnahme ber Frangofifden Grengfeftung Lille 23. Det. folgte. Gegen die vereinigten Krafte eines Marlborough und Eugen reichten auch ein Bendome und Boufflers nicht aus.

15. Solche Niederlagen, mit innern Unfällen gepaart, brachten Frankreich allerdings in eine Lage, die Ludwig XIV. noch nicht erlebt hatte. Doch bleibt ihm der Ruhm, das Unglud besser ertragen zu haben, als seine Feinde das Glud. Bereit, Alles herauszugeben, was er nicht schien behaupten zu konnen, blieb er unbeweglich, sobald von moralischer Herabwurdigung die Rede war. Die Unterhandlungen von Haag und Gertrupdenberg bleiben die lehrreichste Schule für Fürsten im Ungluck. Die Beharrlichkeit ward auch hier bes lohnt; die Berbundeten versaumten den Zeitpunkt, weil sie den Frieden nicht wollten; und wenige Jahre nachs her schloß ihn Ludwig auf Bedingungen, die er das mals für unmöglich halten mußte.

Anfang ber Unterhandlungen Dars 1709 gwifden bem -Mrafibenten Rouille und ben Sollanbifchen Abgeordneten Bups und pan der Duffen, guerft gu Moerbyt, nachmals au Boerben; bis ber Minifter ber auswartigen Angeles genheiten felber, Corcy, nach dem Saag gefandt (Dai) im Porgimmer des Rathepenfionaire erfcbien! - Sauptforberungen ber Allierten überhaupt: Bangliche Berausgabe ber Spanifden Monardie ju Gunften Deftreichs. fondere: ber Sollauder: Barriere (Befegung ber Grengfeftungen ) in ben Spanifchen Rieberlanden; und Bieberberftellung bes Sanbelstarifs von 1664. Der Englander: Anerfennung der Protestantifden Succeffion und Bergroßerung . in ben Colonicen. Bom Raifer und Reich: Bieberberftele lung ber Dinge auf ben guß bes Munfterfchen Kriebens. - Das Mues mar bewilligt; (Praliminarien, entworfen in vierzig Artiteln 28. Dai); und bedurfte es mehr gur Entichabigung ber Berbunbeten? jur Sicherheit Guropas ? Aber die Abfegung Philipp's von Spanien burch feine Sulfe (Art. 4. 37.) tounte Ludwig XIV. nicht unterfdreis ben, obne fich su entebren. Abbruch ber Friedensunterbanblungen.

16. Fortgang bes Rriegs; auch jest mit fcleche tem Glud fur Frankreich; und boch konnten, auch nach bem Siege bei Malplaquet, die Alliirten fich nicht jum Frieden entschließen; aber auch eben fo wes nig in das Innere seiner Provinzen bringen! Babe

### 1. Staatsbandel in Europa 1700-1740. 291

rent Ben bome in Spanien fiegte, vertheibigten Bils lars und Boufflers mit Nachbruck bie Grengen bes Reichs; und bie Resultate ber Siege im Relbe blieben auf die Einnahme einiger Plate beschranft.

Graße Schlacht bei Malplaquet II. Sept. 1709. Der Rudgug brachte Billars und Bouffers nicht viel weniger Chre, ale Eugen und Marlborough ihr Sieg. Ginnahme von Mons 20. Oct., von Donai und einigen andern Plagen 1710. Bereitelung der ethaltenen Bortbeile bes Ergberjogs Carl in Spanien, felbft nach Ginnahme Dabribs 1710, burd Bendome noch por Ende bes Jahrs. Beiber und Gefandte verdarben, machten fur V bilipp V. die frangofifden Zeldherren wieder gut. Gein Gegner Carl fand aber medet einen Berwit noch einen Benbome. - Bergebliche Ernenerung der Friedensunterbandlungen ju Gertrupbenberg butd b'Surelles und Polignae mit ben Sollandern Mars - Juli. Gelbft Subfibien wollte Ludwig gegen feinen Entel geben. Aber er felbft, ja fogar et allein follte ibn abfegen!

17. Aber die endliche Entscheidung ber großen Krage follte nicht burch bas Schwerbt berbeigeführt werben. Der Fall bes Bbig = Ministerii in England, ber auch bald ber Kall Mariborough's werden mußte; und ber Tob bes Raifers Joseph I. anderten alle Berhaltniffe. Die Torps hatten lange auf die Beens 1711 bigung eines Rriegs gebrungen, ber England viel foftete, ohne unmittelbaren Gewinn. Der Weg zu eis Apr. nem Separatfrieden ichien alfo gebabnt, fobald fie bas Ruber erhielten. Und als nach Josephs I. Tobe fein Bruber und Nachfolger Carl VI. ber einzige Stammbalter bes Saufes Sabsburg mar, fonnte es

auch schwerlich fur die Seemachte rathsam scheinen, auf scinem haupte allein die Kaifertrone nehft ber von Ungarn und Bohmen mir ber Spanisthen gle vereinigen.

gall bes Bbig : Minifteriums burd bie Entlaffung Gu no berland's und Gobolubin's Aug. 1710. Reues Minifterium ber Corps huter Sarles / Braf von Oxford; und St. John, Bicomte von Bolingbrofe; und balb. Unfnupfung gebeimer Untethanblungen mit fraufreich burth Santhier, und nachmale burd Peter. Bie forgfaltig man and ben Schein eines Geparatftlebens verthill ?" fo war and jest bas Bettrauen ber Berbaideteif Bable :- and feit miet leber ouge eine genes bei werte bei ben Dr. alen sentit fand (former) 'nabe Billars 'Gleg bei Boffiff dein. 3uf. kore und feibft bas Briegegian frant reim ganflig. Artebenebytelliminarien zwijden grante feid und England g. Det. 1711, ben Borbanbette gwar unt ale Brojett mitgetheilt; aber ber Rriegeguftund botte auf. Memoirs of J. Duke of Marlborough by W. Coxe. 1820. 6 Voll. 8. Und Originalpapieren. Gin hauptweit für Diefen. Beitraum.

18. Diese Arennung der Verbindung mußte wohl zu einem Frieden, aber zu einem ganz andern Frieden führen, als man noch vor kurzem hatte erhalten kömen; und bald ward Utrecht, — dar Holland noch immer als der Centralpunkt der Politik betrachtet ward, — zum Congresorte bestimmt. Die Natur det Dinge brachte es sest mit sich, daß statt eines allgemeinen Friedens eine Reihe Friedensschlusse theils zwisten Frankreich, theils zwischen Spanien und den rintzelnen Allürken hier zu Stande kamen, in deren sebem auch seder seine eignen Bortheile bestimmte. Aber weder über diese, noch über die Hauptfrage, die Bestimmung der Spanischen

"Monarchie, maren die Allikten unter fich einverftanden. Indem Deffreich eigenfinnig auf feiner Forberung bestand, war England, und auch die übrigen, , nicht abgeneigt, ben Spanischen Thron bem Saufe Unjou zu laffen (jeboch mit Musnahme ber Rebenlans ber in Europa); nur bag feine Bereinigung ber Rros nen Frankreichs und Spaniens auf Ginem Saupt ere folgen burfe. Ja felbft unter ben beiben Seemachten entstand Migtrauen; ba jebe auf bie hanbelsvortheile eifersuchtig mar, bie fich bie anbere ausbedingen -wollte. Ronnte Frantreich unter gunftigern Aufpicien eine Unterhandlung beginnen?

Eroffnung bes Congreffes gu Utrecht 29. Jan. 1712 gus erft nur swifden ben Frangofifden, ben Englifden unb Savopifchen, Gefandten; worauf auch (Febr.) die der abris gen Allierten anlangten. Die Trennung ber Berbindung war icon enticieben durch ben Befching, bag jeder ber Mis lürten feine gorberungen eingeln übergeben fofe. - 3us nehmender Swift unter ben Allirten, indem bie Regocias tion fast gang in ben Banben ber Englander ift, und meift inegebeim birecte gwifden ben Cabinetten von St. James und Berfailles geführt wirb. Die letten Refultate waren Separatfriebenefdluffe ber übrigen Allitren, indem fie Deftreich und bas Reich fich felber überließen. Borlaufige Bertrage: a. Bechfelfeitige Bergichtleiftung Des Saufes Aufon auf Frantreich; unb-ber Frangofifden Pringen auf Spanien 22. Junt 1712. b. Bertrag gwifden Deftreid und Franfreich aber Die Raumung von Catalos nien, und bie Rentralitat Stallens 14. Mary 1713 auf Betrieb Englands. hierauf 11. April Friedensichluffe mit granfreid:

1. Griebe swifden grantreid und Engfand. a. Anertennung ber protestantifchen Gucceffion in England,

### 294 II. Der. B. I. Befc. b, fubl. Gur. Staatenfoft,

gu Guuften Sannovers; und Entfernung bes Pratenben: ten aus Kranfreid. b. Stete Erennung ber Kronen Frantreich und Spanien. c. Soleifung bes Safens von Dunfircen. d. Abtretung an England von Terreneuve (ieboch mit Borbebalt von Cap Breton und eines Antheils an den Sifdercien); von Atabien, nad feinen alten Grengen; von ber Sudfonsbat und ben baran liegenden Landern: und dem Krangofifcen Antheil an St. Chriftoph. o. Frantreich barf feinen weitern Sandel nach ben Spanis ichen Colonicen treiben, ale unter Carl II.; und feine befondere Privilegien bort erbalten. - Bortbeilbafter Sanbelstrattat fur England. - a. Aufbebung ber alten Sanbelsverbote ( 5. 234. ). b. Bollige Reciprocitat; und Behandlung auf ben Suß ber am meiften begunftigten Ras tionen. c. Anertennung bes Grundfages, bag (mit Aus: nahme ber Contrebande, bloß auf Rriegsbedurfniffe beforantt;) frei Soiff frei But macht.

- 2. Friede zwischen Frankreich und ben Nieberlanden. a. Sicherung einer Barriere gegen Frankreich. Daber Uebergabe der Spanischen Niederlande an die Republik; um sie nach Berichtigung eines Barrieretraktats mit Destreich diesem zu überliefern. b. Wiederherstellung Frankreichs in den Besit von Lille; und der übrigen verlornen Grenzpläte. — Jugleich vortheilbafter handelstraftat für die Republik. Herabsehung der Eingangszölle; und freie Einfuhr des Herings.
- 3. Friede zwischen Frantreich und Savopen.

  a. Für Savopen vortheilhafte Grenzberichtigung. b. Savopen erhielt die Insel Sicilien als Königreich. c. Borbehalt der Ansprüche auf Spanien nach Erlöschung des Hauses Ausses Anjou.
  - 4. Friede swifden Frankreid und Portugal. Grenzberichtigung in Sud-Amerika; wodurch Portugal das Land zwifchen bem Maragnon und Opapoc-Fluß bleibt.
  - 5. Friede zwifden granfreid und Prenfen.
    a. Frantreid ertenut den Prenfifden Königetitel. b.

Ueberläßt Prengen im Ramen bes Konigs von Spanien bas Oberquartier von Gelbern. c. Ertennt ben Konig von Prengen als Souverain von Reufchatel. d. Preußen überläßt an Frankreich seine ererbten Rechte auf bas Fürstensthum Drange.

Spanien folof ju Utrecht mit England und Savopen 13. Jul. 1713.

1. Friede swifden Spanien und England. a. Spanien tritt an England ab Gibraltar und die Insel Misnorfa. b. Spanien überläft an England (zufolge eines berteits am 29. Mars in Madrit abgeschloffenen Handelstraftats (Assionto) auf breißig Jahre das Recht der Importation von 4800 Negern in Amerika (das vorber Fraufreich gehabt hatte;), und die Erlaubniß, idhrlich ein Schiff von 500 Tonnen nach Porto bello zu schieden. c. Es darf weder Frankreich, noch einer andern Macht Handelsfreiheiten nach Indien bewilligen; auch keine seiner Besitzungen versäußern.

2. Friede zwischen Spanien und Savopen. a. Cession von Sicilien. b. Wiederholung der mit Frankreich setzelen Bedingungen. So auch nachmals in den Friesdensschläffen mit Holland und Portugal 26. Jun. 1714.

Die wichtigsten Gesandten in Utrecht waren: von Frantsteich der Marschall b'Aurelles, Abbe (nachmaliger Cardinal) Polignac und Hr. Menager. Bon England; Graf Strafford. Bon den Riederlanden: v. Bups und van der Duffen. Bon dem Kaiser: Graf Sinzendorf. Bon Savoven: Graf Maffei 26.

Actes, mémoires et autres pièces authentiques concernant la paix d'Utrecht. 1714. T.I — VI. 12. Die vollständigste Cammlung der debin gehörigen Staatsschriften.

Lettres and Correspondence of the R. H. Lord Visc. Bo-LINGBROKE by GIBB. PARKE. Lond. 1798. Vol. 1-1V. 8-

#### 296 II. Der. B. I. Gefch. b. fubl. Eur. Scaatenfuft.

Enthalt die politifde Correspondens des Minifters wahrend feiner Administration von 1710-1714.

Histoire du congrés de la paix d'Utrecht, comme aussi de celle de Rastadt et Bade. Utrecht. 1716, 12.

10. Go blieben bei bem Abichlug bes Rriebens ber Raifer und bas Reich fich allein überlaffen. Wenn man auch bem erften bie meiften Rebenlander Spas niens vorbebielt, fo murbe bagegen bem lettern nur Die Grundlage bes Apswider Friedens geboten; und beiben perenworifch ein Termin jum Entschluß gesett, ben man nicht annahm. Go bauerte ber Rriegezus ftand, besonders am Rhein, noch fort; mit wenigem Glud fur Deftreich. Die Erneuerung ber Unterhand. lungen zwischen beiben bereits im nachften Winter zu Raftabt waren bie Kolgen bavon; und führten bier gu einem Frieden, ber nachmale gu Baben in einen Reichsfrieden vermandelt marb. Deftreich betam feinen Theil; bas Reich bagegen - burch bie Ceparatfries bensschluffe ohnehin schon nicht mehr mit fich felber einig - ging leer aus; und ber icone Traum ber ganglichen Bieberberftellung auf ben guß bes Dunfterichen Kriebens - (welche Lebre mare fie fur die Eroberungs : Politit gemefen!) - verfdwanb.

Fortgang bes Rriegs am Abein 1713; Ginnahme von Lemban 20. Aug, und Freiburg 16. Rov. burd Billars. Unsterhandlung zwischen ibm und Eugen zu Rastadt Rov. bis Marz 1714. Endlicher Abschluß 6. Marz, unter dem Ramen von Pratiminarien, die bemnächt dem Reich zur Annahme vorgelegt wurden. Hauptbedingungen: a. Deftreich darf die Spanisten Riederlande in Besth nehmen,

# 1. Staatshandel in Europa 1700 - 1740. 297

nach verabredeter Barriere für Holland. b. Defteich bleibt in Besit von dem, was es in Italien inne bat; nemlich von Reapel, Sardinien, Mailand und dem Smri dogli prosidi. o. Restitution der in die Reinsucht erklärfen Sdurfürsten von Baiern und Edlu gegen Anerkennung der Edurforsten von Haunover. d. Für das Reich nur Wiederher, stellung des Instandes vor dem Ariege; durch Bestätigung des Münsterschen, Nimwegischen und Arswicker, Friedens.
— Annahme der dem Reich mitgetbeilten Praliminarien; und Bestätigung zu Baben in der Schwelz 7. Sept.

- 20. Die Emisheibung bes Streits ward also ber Hauptsache nach durch die Absonderung der Nebenlander in Europa bewirkt, wovon man auch vor dem Kriege hatte ausgeben wollen. Aber gang entschies den ward der Streit leider! doch nicht, wenn gleich der Krieg für jest aufhörte. Zwischen den beiden Hauptcompetenten Spanten und Destruich ward kein sormlicher Friede, weil keiner von seinen Ansprüschen ablassen wollte. Der schwansende Zustand, in dem das Europäische Magtenspischen ein Despanium hindurch bleibt, war baber unverweidliches und Erhalztung des Utrechter Friedens ward eine Wer schwersten Aufgaben für die Politik.
- 21. Die Folgen, welche bieser Arieg und die Friesbensschluffe, die ihn beendigten, für das Staatenspestem Europas hatten, waren gleich mannichsaltig und wichtig. Indem die Spanische Monarchia einem Zweig der Bourbons blieb, siel jene alte Rivaliest zwischen Frankreich und Spanien, die Europa so viel hefostet hatte, weg. Aber die Folge zeigte auch bald, daß die

#### 298 II. Per. B. I. Gefc. b. fubl. Eur. Staatenfpft.

Bande ber Berwandtschaft keineswegs eben so feste Bande für die Politik sind. Die gefürchteten Folgen für das Gleichgewicht von Europa zeigten sich nicht; allein freilich war auch Frankreich so tief erschöpft, daß selbst die engste Berbindung mit Spanien kaum hatte Besorgnisse erregen konnen.

- 22. Die Trennung der Nebenlander von Spanien wurde für das Staatenspstem Europas besonders das durch wichtig, daß dessen Riederlande an Destereich kamen. Fortdauernd das nachste Ziel der Ersoberungen Frankreichs, ward es eine der herrschenden Maximen in der Politik, daß ihre Erhaltung das Interesse Aller, und die Bedingung der Aufrechthalstung des Gleichgewichts sey. hing nicht auch davon das Schicksal der Republik, des Deutschen Reichs, und mit ihm Destreichs selber ab?
- 23. Eine der wichtigsten Folgen für das Europäische Staatenspstem aus diesem Kriege war der ers weiterte Einfluß Englands. Sein Anleihespstem (S. 252.) machte es möglich, sest den Subsidientraktaten eine noch nie gesehene Ausdehnung zu geden; und die schon früher angeknüpften Hauptsäden der Continemals politik (S. 238.) wurden zugleich erweitert und befeskigt. Die Gelangung der Niederlande an Destreich schien die Berbindung mit diesem unauslöslich zu maschen; die Republik war ihm fast blind ergeben; Sasvonen und die einzelnen Stände des Reichs waren gesgen Subsidien wieder zu haben. Der Utrechter Fries

### 1. Staatshandel in Europa 1700-1740. 299

ben war unter seiner Direktion geschlossen; und eben, beshalb zum Glud die Erhaltung dieses Friedens seine natürliche Politik. Darf man sich wundern, wenn die Leitung der Angelegenheiten Europas eine Zeitlang meist in seinen Händen blieb?

24. War gleich der Krieg weniger Seekrieg gewes
fen, so fing doch bei dem Frieden das Merkans
tilinteresse an, sich in seiner ganzen Stärke zu zeigen.
Die wichtigsten Handelsbewilligungen wurden Bedins
gungen des Friedens für die Seemächte; und selbst
die Abtretungen der Länder geschahen zum Theil des
Handels wegen. Der Grund zu dem Uebergewicht
Englands im Seehandel ward eigentlich durch den
Utrechter Frieden, — und mit ihm zugleich der Keim zu
zwei kunftigen großen Kriegen — gelegt; aber freilich
konnten diese Folgen sich erst allmälig entwickeln;
und die Republik blieb doch noch geraume Zeit der
erste Handelsstaat unsers Welttheils.

25. Die Lage der einzelnen Staaten war nicht bloß durch den Krieg verändert, sondern ward es auch zum Theil durch Regierungswechsel. In Spanien war eine neue Opnastie zum Thron gekommen; aber Philipp V. war nicht der Fürst, der es verständ, ein gesunkenes Reich wieder zu erheben. Diehr wie er wäre dazu seine neue Gemalin, Elisabeth von Parma, sähig gewesen; hätte nicht Familieninteresse ihr mehr gegolten als Interesse des Staats. Aber nichts war ihr zu theuer, sobald es der Versorgung

300 II. Per. B. I. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfpft.

ihrer Sohne galt; und wenn gleich ohne Gewinn für sich selbst, erhielt doch Spanien durch sie einen größern Einfluß auf das Europäische Staatenspstem, als es unter den letzten Habsburgern gehabt hatte. Aber leider! einen verderblichen Einfluß.

26. Portugal, während des Kriegs durch die Bande der Politik an England angeschlossen, blieb es 1703 auch nach dent Kriege durch die Bande des Handels. Aber wenn der Traktat von Methuen der Industrie so schädlich ward: lag davan die Schuld in dem Traktate, oder an der Nation und an der Regierung? Konnten die Boll-Manusakturen nicht mehr bestehen, gab es denn keine andere, und war kein Boden mehr anzubauen? Aber indem Portugal den Markt für seine Weine in England fand, wurden die politischen Bande zugleich durch die merkantilischen befestigt; und fast unausschlich gemacht.

27. Allein ber größte Wechsel ging in Frankreich 1715 vor. Ludwig XIV. überlebte den Frieden nur kurze Spt. Zeit; und hinterließ zum Nachfolger in seinem Urenskel Ludwig XV. nur ein schwaches und unmündiges Kind. Seine Autgrität ftarb mit ihm; und gegen seinen Willem erhielt sein Resse Philipp von Orleans die Regenischaft mit der ganzen Fülle der Macht. Ohne Moralität, und selbst ohne Schaam, hielt man ihn doch, für boshafter, als er war; und die lange daueende Besongnis, wegen bes Lebens des jungen Konigs, der Machtin kondesich war, wieste start auf

bie ganze Politif der damaligen Zeit, und besonders auf die Berhaltniffe mit der Spanischen Linie ein. Wer follte in einem folchen Falle folgen, Philipp von Spanien oder Orleans? Das Mißtrauen zwischen beis den war aber eben so naturlich als folgentielch; da es auch die auswärtigen Berbindungen bestimmt mußte.

Werduberung in dem Ministeris der auswartigen Angelesgenheiten. Errichtung eines Coufeil unter dem Präsidio des Marschalls d'Aurelles 1715. Abgang des patriotischen und redlichen Torcy, 1716, nach neunzehnschrigem Dienst; (S. 230.). Aber bald wird, nach Ausbehung des Conseils, der verrusene Dubois Staatssetretat 1718, und zulest gar Premierminister 1722.

Sr. Simon Mémoires secrets de la Régence (Oeuvres Vol. 7. 8.) S. oben S. 218.

28. Auch in England war nach dem Tode der 1714 Anna durch die wunderbarften Berschlingungen des 12. Schicksals mit Georg I. das Haus Hannover auf das der Stuarts gefolgt. Der Protestantismus hatte ihm den Thron verschafft; und mußte ihm dens selben erhalten. Keine neue Grundsätze, keine neue Continentalpolitik (der Besitz Hannovers hat diese nicht erst bestimmt) konnte also herrschend werden; es war die alte Politik Wilhelm's III., nur nach Zeitumstänz den modificiet. So war die Einigkeit zwischen Raztion und Regierung beschigt; und zum Glück für das neuregierende Haus gab es noch lange einen Prätenz denten, der diese Grundsätze unmöglich vergessen ließ.

Der gall bes Corp = Ministeriums, bas fic in feinem Benehmen gegen den Pratenbenten mehr als verbachtig

### 302 II. Der. B. L. Gefch. b. fubl. Gur. Staatenfpft.

gemacht batte 1714, und bie wiedergegrandete herricaft der Bhige mar die naturlice Folge biefer Politit.

29. Die Republit war in bicfem Rflege fast aus einer Seemacht zur Landmacht geworben. batte ihre Schuldenlaft bis auf 350 Millionen Gulben vermehrt; fo theuer war ber Barriere. Traftat erkauft, in bem fie bie Sicherheit ihrer Erifteng fah! Gleichwohl nahm fie die große Lehre mit aus bem Rriege, daß bei ber Theilnahme an ben Sanbeln grofer Machte fur'fie wenig ju gewinnen fen; und mbglichste Zuruckziehung bavon warb seit biefer Zeit Grundfat ihrer Politif. Bare nur eine folche Buruct. giehung fur eine Dacht, die fich unter die erften ges ftellt batte, nicht noch gefährlicher als bie Theilnahme ! Indest fie die Militartrafte erschlaffen macht (vollends bier, wo seit Wilhelm III. fein Statthalter und Generalkapitain mar!), ift bas Ginken in ber Meinung ber andern Machte bavon eine unvermeibliche, wenn gleich erft allmalige, aber nichts weniger als gleichguls tige Folge. Auch ein Staat gilt fur bas, wofur er fich giebt.

Barrieretraftat mit Deftreich abgeschloffen gu Antwerpen, unter Bermittelung Englands, 15. Rov. 1715. Indem 1. die Republik die Riederlande dem Kaiser übersgiebt, erhält sie 2. das ausschließende Besahungsrecht in Namur, Dornik, Menin, Warneton, Operu, und Fort Knode, und gemeinschaftlich in Ruremonde. — Aber was sind Festungen ohne Goldaten?

### 1. Staatshandel in Europa 1700-1740. 303

30. Die Destreichische Monarchie ward durch ben Besig von Nebenlandern, von Neapel, Sardinien, Mailand und den Niederlanden, vergrößert. Ob diese Bergrößerung Gewinn oder Schaden war, hing von dem Geist der Administration ab. Geschickt, dem Hauptkörper der Monarchie in Berbindung mit dem Reich zur Vormauer zu dienen, boten sie, schwach besetzt, den Feinden eben so viele Angriffspunkte dar; und unter einer Verwaltung, wie die von Carl VI., mußte man bald den Beweis davon sehen.

Beficherter Befit von Siebenburgen 1711, nach Dams pfung ber burd Frang Ratocgi erregten Unruben.

- 31. Das Deutsche Reich, durch Baierns Poslitik in sich selbst zerriffen, ward wieder ein Ganzes durch den Frieden, so weit es ein Ganzes werden. konnte. Aber das Beispiel war gegeben, und blieb nicht ohne Folgen. Allein die Zeiten naherten sich, wo noch ganz andere Spaltungen entstehen sollten.
- 32. Zwei neue Königsthrone waren errichtet, ber eine für das Brandenburgische haus in Preuz gen (s. unten), der andere für das haus Sas vonen in Sicilien, das bald nachher mit Sardis nien vertauscht werden mußte. Beide damals Staaten vom zweiten Range; aber darin verschieden, daß der erste seine größten herrscher noch haben sollte, der-ans dere sie schon gehabt hatte. Diese Berschiedenheit gab nachmals den Maaßstad ihrer Einwirkung auf das Staatenspstem von Europa.

## 304 II Der. B. I. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfuft.

- 33. Der große Hauptpunkt, um ben die Politik des westlichen Europas sich jest zunächst drehen mußte, (im ditlichen machte der bald entstehende Türkenkrieg eine Ausnahme), war die Erhaltung des so schwankenden Utrechter Friedens; und fast ohne Ausnahme zweckten darauf entweder mittelbar oder unmittelbar alle Berhandlungen der Cabinette ab; weil kast jedes andere große politische Interesse damit zus sammenhing.
- 34. Bei der Aufrechthaltung diefes Friedens mas ren bicjenigen Machte am meiften intereffirt, welche bie größten Bortheile baburch erhalten batten. Unter biefen fand England, unter beffen Direktion er gefcbloffen war, oben an. Sein aufblubender Beltbans bel war in mehreren wesentlichen Studen auf Die Bes bingungen biefes Friedens gegrundet, und nicht wenis ger bie protestantische Succession baburch befestigt. Kranfreich hatte ein gleiches Intereffe aus andern Urfachen; benn an diefen Frieden mar die Entfas gung bes Saufes Unjou auf ben Frangbfischen Thron. ber Philipp von Orleans bie Regentschaft verbantte, gefnupft. Deftreich mußte in dem Utrechter Frieden ben sichern Besit ber abgetretenen Nebenlander suchen; und auch bie Republit, wie gleichgultig fie fich auch balb bei ben Italienischen Sandeln zeigte, fonnte boch nur im Frieden ihre neuen Bewilligungen nugen. Co fnupfte ein gleiches Intereffe auch engere Berbalts niffe zwischen jenen Machten; selbst die alte Rivalität 1mis

Digitized by Google

zwischen Frankreich und England erstarb, so lange bas personliche Interesse bas Staatsinteresse aufwog.

Allianz zwischen England und Destreich 25. Mai 1716 und mir Frankreich und der Republik 4. Jan. 1717, beibe gur Erhaltung der Rube.

35. Gang andere 3mede hatte man in Spanien. Der Befluft ber Nebenlander, besonders in Stalien. ward hiet nicht vergeffen. Und wenn gleich Philipp V. felber fich nie beshalb beunruhigt haben murbe, fo mar er bagegen in ben Banben von Versonen, die bei ber Erneuerung des Rriegs intereffirt maren. Die Rbs nigin Glifabeth, bereits Mutter von zwei Gobnen, fing auch schon an, in der Wiege auf ihre Berforgung ju benten. Durch fie hatte fich ein Abbe jum Cardis nal und dirigirenden Minifter hinaufgearbeitet, ibr Landsmann Alberoni; nicht ohne Unlagen gunt großen Staatsmann, hatte er diefen vom politischen Projeftmacher ju unterscheiben gewußt. Aber intem mabrend ber veranberten Abministration im Innern auch zugleich bie ganze auswärtige Politif veranbert werben follte, ließ er fich in fo weitaussehende Ents wurfe ein, daß auch die kubnfte hoffnung kaum ibre Ausführung möglich glauben fonnte.

Projette von Alberoni in Rudfict ber answartigen Polistif, und ibr Jusammenhang Indem die Wiedereroberung der Italienischen Nebenlander bas nachfte Jiel war, versfolgte er zugleich nicht nur das Projett, durch den Sturg bes Regenten (mislungene Berschwörung von Cellamaste, Dec. 1718) seinem Konig die Regentschaft zu sichern; sondern auch selbst in England den Pratendenten herzustels Decren's bist. Schrift. 8. 8.

fen, wodurch er wieder in Berbindung mit Schweben ge-

Sr. Simon Mémoires de la regence Vol. I. L. 4. enthalt eine beißende Schilderung bes bamaligen Spanischen Sofes und Alberoni's

Histoire du cardinal Alberoni et de son ministère par M. J. R. à la Haye, 1720.

Schmauß gebeime Geschichte des Spanifchen Sofes 1720. Ueberfestung einiger Schriften über Alberoni.

36. Die Ausführung jener, zunächst gegen Destreich gerichteten, Eroberungsplane erhielt noch einen größern Reiz durch den Turkenkrieg, in welchen Destreich um diese Zeit, zur Aufrechthaltung des Carstowiger Friedens (S. 241.), verstochten ward; und ber, wie glücklich er auch lief, doch seine Armee grossentheils an der andern Seite von Europa beschäftigte.

Anfang bes Rriegs ber Eurten mit Benedig, und leichte Beanahme von Morea, Cerigo ic., gleich ichlecht vermaltet und vertheibigt. 3nl. 1715. Mur Corfu marb behauptet. Theilnahme Deftreichs 1716. Gegen Engen's Mamen und Cattit vermochte bie Eurtifche Capferteit nichte. Glaugender Sieg bei Peterwardein 5. Aug. Einnahme bes Bannats und eines Theils von Gervien und ber Balladel. Oct. Belagerung von Belgrab Inn. 1717. - Riederlage des Grofvegiete 16. Aug. und Ginnabme ber Festung, fo wie von Orfowa, Semendria 2c. Eröffnung bes neuen Feldjugs 1718 Baffenftillstand, und amangigidhriger Friebe unter Bermittelung ber Seemachte nach bem bamaligen Befigftand, ju Paffarowis 21. Inf.; bem gu folge I. Deftreid Belgrab, ben Temes. marer Bannat, einen Theil von Servien und bie Ballachei bis an bie Mluta, 2. Benedig die eingenommenen Dlate in Dalmatien bebalt; bet Pforte aber Morea, Ce-

## 1. Staatshandel in Europa 1700 - 1740. 307

rigo ic. überläßt. Der zugleich abgeichloffene handelstraftat eröffnete Deftreich alle Turtifchen Staaten. Ber batte nach folden Bewilligungen nicht fcnelles Aufblichen Deftreichs erwarten follen, wenn verftandige Benugung nicht fcwerer als Eroberung ware!

- 37. Mahrend bieses Kriegs Wersuch Alberoni's jur Ausführung feiner Projekte; zuerst durch den 1717 Ueberfall und die Wegnahme Sardiniens, der auch Aug. im nachsten Jahre die Einnahme Siciliens folgte; 1718 wahrend weitere Unternehmungen gegen das feste Land Jul. Italiens zu jewarten standen.
- 38. Aber die früher angeknüpften Berbindungen konnten es England nicht schwer machen, ein Bunds niß gegen Spanien zur Aufrechthaltung des Utrechter Friedens zu Stande zu bringen, unter dem Namen der Quadrupelallianz bekannt, wenn es gleich zuerst nur eine Berbindung Frankreichs und Englands war, um die dabei interessirten Staaten zur Annahme det verabredeten Praliminarien zu bewegen oder zu zwingen; bei der man den Beitrutt der Republik supsponirte; und denen Destreich wirklich beitrat.

Quadrupelallianz zwischen England, Frankreich und Destreich verschloffen '2. Aug. 1718 in Hoffnung des Beitritts der Republit. Bedingungen: .1. Wechselseitiger Berzicht des Kaisers auf Spanien und Judien, des Konigs von Spanien auf Italien und die Niederlande. 2. Für Don Carlos, Sohn der Elisabeth, Anwartschaft auf Toscana, Parma und Piaccuza als Reichsleben; zur Sicherheit bis zur Erdfnung mit neutralen Truppen zu besehen. 3. Destreich tausch Sicilien gegen Sardinien ein. — Man

### 308 II. Per. B. I. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfpft.

ließ ben Königen von Spanien und Sicilien brei Monate Beit, fich zu erklären. — Sendung einer brittischen Klotte nach dem Mittelmeer zur Deckung Sicilieus, und Seefieg bei Cap Passaro 22. Aug. 1718.

39. Widersetung Alberoni's gegen jene Bedinguns Roy gen, (welche Savopen, wenn gleich ungern, annahm, 1718 und die Krone von Sardinien statt der von Sicis lien erhielt). Die Folge bavon, indem zugleich bie Unichlage bes Miniftere gegen ben Regenten und Enge land entdedt wurden, war eine formliche Kriegber-San. flarung von beiben gegen Spanien; mabrent noch 1719 bie Sollander bie Bermittler machten. Aber Friede fonnte nicht werden, fo lange ber verhafte Alberoni ftand: und Glifabeth war bald gewonnen, als ihrer dreijährigen Tochter bie Aussicht zum Frangofischen Dec. Thron eroffnet ward. Sturg Alberoni's, und fo-1720 fort Annahme ber Bedingungen ber Quadrupelallians 26. von Spanien. So wurde das Kriegsfeuer gelöscht, Ian. jedoch follten die vielen noch streitigen Punkte bem= nachft erft auf einem großen Congreß ju Cambrais ausgeglichen werben.

40. Indem England auf diese Beise mit gewaffs neter Hand den Frieden erhielt, wurde seine Berflechs tung in die Continentalpolitik noch tieser wie vorher. Bon hoher Bichtigkeit mußte es also für Europa 1721 senn, als hier ein Minister das Staatsruder erhielt, bis und unter zwei Königen einundzwanzig Jahre führte, der Erhaltung des Friedens redlich wollte. Robert

Balpole, ohne die unruhige Thatigkeit, die man so oft Erdse nennt, war einer der achtungswurdigsten Staatsmanner. Er brachte Rechtlichkeit in die Politik, zu einer Zeit, wo der ruchlose Dubois und der falsche Alberoni sie entehrten. Aber sein Grundsag, emit Allen gut Freund zu senn, verstocht ihn in ein Gewebe von Unterhandlungen und Berhaltnissen, aus denen sich wohl nur ein Inselstaat, wie England, berauswickeln konnte.

Memoirs of Robert Walpole by WILLIAM COXE. III Voll.
4. 1798.

Momoirs of Horace Walpole 1802, 4. — 3wei der wichtige ften Materialiensammlungen für die damalige Geschichte aus den besten Quellen. — horatio war der jungere Brusder; und ward oft in Gesandtschaften gebraucht, besonders in Paris und im haag.

41. Um eben diese Zeit wurde aber auch durch Destreichs Anordnungen ein doppeltes Interesse aufges regt, das auf die allgemeine Politik oft und stark eins wirkte. Die Besorgniß Carl's VI., nur Tochter zu hinterlassen, bewog ihn schon fruh, eine Successiones ordnung zu entwerfen, unter dem Namen der pragematischen Sanction, welche, wo möglich, von allen Mächten angenommen und garantirt werden sollte. Sie war ein Stoff zu Unterhandlungen und Bewilligungen, welche die auswärtigen Cabinette vorstresslich zu nuten wußten.

Entwurf ber pragmatifden Sanction icon 1713, und bereits feit 1720 in den Erbstaaten angenommen. Seitdem fast ein stehender Artitel in jeder auswärtigen Regociation.

### 310 Il. Per. B.I. Gefd. d. fabl. Eur. Staatenfpft.

42. Aber fast noch größere Bewegungen verurs sachte Carl's VI. Entwurf, seine Niederlande von Often de aus an dem Indischen Handel Antheil nehmen zu lassen. Seine dort errichtete Dandel Eroms pagnie ward von den Scemächten als ein Eingriff in ihre Rechte betrachtet, der dem Westphälischen Friesden entgegen seyn sollte. Eben sie, die vormals die Freiheit des Oceans gegen Spanien behauptet hatten, wollten jest Andere davon ausschließen, wie einst die Spanier sie ausgeschlossen hatten!

Privilegien für die Ditendische Compagnie für den hanbel nach Oft: und Bestindien 19. Dec. 1722. — Der Wiberspruch der Hollander gründete sich auf die Bedingung
bes Münsterschen Friedens mit Spanien, daß der Handel
nach Indien in seinen damaligen Grenzen bleiben follte.
Berpstichtete dieß den jesigen Besiser der Riederlande? —
Und vollends die Grunde der Englander!

43. Dicfe, und manche andre wichtige und uns wichtige Punkte waren es, die auf dem Congres zu Cambrais unter der Bermittelung Frankreichs und Englands abgemacht werden sollten. Deftreich, Spanien, Sardinien, Parina übergaben ihre Fordes rungen. Aber indem man Alles ausmachen wollte, wurde nichts ausgemacht. Die vielen kleinen Intersessen auch die kleinen Leidenschaften auf; und als der Congres nach langen Unterhandlungen, durch andere Zwischenvorfälle gestört, fruchtlos auseinanders ging, sehlte wenig, daß nicht ein allgemeiner Krieg die Folge war.

Rach langem Zandern endlich Erdffnung bes Congresses (nach vorläufiger Garantie der wechselseitigen Renunciationen Destreichs und Spaniens 27. Sept. 1721 durch England und Frankreich;) erft April 1724. Außer den obigen Hauptpuulten verursachten besonders Streit die Lehusverhältnisse von Parma und Piacenza zum Deutschen Reiche, das Recht der Ertheilung des Ordens des goldenen Bließes u. a. Was, versprach eine Versammlung von Difsseultätenmachern, ohne einen einzigen leitenden Kopf?

44. Mahrend dieser Berhandlungen war es haupts sächlich ein verändertes Heirathsprojekt, welches die politischen Berhältnisse unerwartet anderte; und, ins dem es die Quelle der Erbitterung zwischen Spanien und Frankreich wurde, dadurch zu einer Ausschnung und Allianz zwischen Spanien und Destreich führte.

Burudfeudung ber unmunbigen Spanifchen Infantin ans Paris, weil der neue Minifter, Duc von Bourbon, den fungen Ronig icon jest verheiratben will 5. April 1724. Bermablung Ludwig's XV. mit Maria, ber Cocter bes Polnifden Er : Rouiss Stanislaus Lefcinsto, 16. Mug. 1725. Erbitterung ber Sonigin Elifabeth; und fonelle Beenbis gung ber icon vorber (Nov. 1724) burd ben Baron und Abenteurer Riperba in Bien angefnupften Unterhand. lung. Friede und Allians amifchen Deftreich und Spas nien 30. April 1725. Sauptbedingungen: a. Bestätigung bes Utrecter Friedens, und wechfelfeitige Garantie aller Damaligen Befibungen. b. Unertennung ber wechfelfeitigen Succeffionsordnungen. c. Bechfelfeitige Sulfe im Ball eis nes erlittenen Angriffs. (Als geheimer Artitel). In bem am 1. Mai geschloffenen Sandeletrattat ertennt Epas nien bie Oftenbifche Sandelsgesellschaft an. - Aufthfung des Congresses gu Cambrais nad Abrufung ber Spanb fden Gefandten, Juni 1725.

# 312 II. Per. B. I. Gefc. b. fubl. Gur. Staatenfpft.

45. Je unerwarteter biefe Ausgleichung mar, bie boch an fich wenig Schwierigkeiten haben konnte, um besto größer mar bie badurch verursachte Bewegung in den Cabinetten; um fo mehr, ba, ohne Grund, aus ben Bedingungen jum Theil ein Geheimniß ges macht warb. Auch empfanden es bie birigirenben Machte, England und Frankreich, nicht wenig, bag ohne fie eine folche Uebereinkunft geschloffen fen; worin man bald die Vorboten eines Angriffs, bald Die einer kunftigen Wereinigung ber Deftreichischen und Spanischen Mongrchieen burch eine Beirath feben wollte. So ergriff man bas naturliche Mittel einer Gegen: alliang, Die zwischen England, Frankreich und Preus Ben, gu Serrnbaufen geschloffen murbe; und fich, to wie ble Wiener, bald bis zum Norden von Europa ausbehnte, indem in dieselbe Danemart und Schwes ben, so wie in die ju Wien Rugland mit bineingezos gen wurden.

Abschluß bes herrnhauser Bunbnisses 3. Sept, 1725; wovon jedoch Prenken, gelentt durch Privatvortheise, sebr. bald ab = und durch den geheimen Traktat zu Bussterhausen 12. Oct. 1726, auf kaiserliche Seite trat. Dagegen Bestritt der vereinigten Niederlands, wegen der Oftendischen Compagnie, wiewohl mit großer Circumspection 9. Aug. und Danemarks und Schwedens gegen Subssidien 25. Marz 1727, wie auch hesen= Cassels und Bolsfenbuttels. Dagegen gewann der Raiser nicht bloß Rußsland 6. Aug. 1726, sondern außer Preußen noch mehrere Deutsche Stände.

46. Co ftand nicht nur Europa, man wußte nicht recht warum, gegen einander in ben Waffen;

sondern bie Absendung Brittischer Flotten, und Spaniens Angriff auf Gibraltar brachte ben Rrieg ichon jum Ausbruch, als die schon auflodernde Rlamme wieder gedampft wurde. Bo keine gegrundete Urfache jum Rriege mar, schien bieß an und fur fich nicht fo schwer zu fenn; aber mas ift schwerer, als ben Tus mult aufgeregter Pleinlicher Leibenschaften ju ftillen? Aber zum Glud fur Europa fam bas Staateruber von Frankreich in die Banbe eines Minifters, ber, fcon Greis, nicht weniger aufrichtiger Freund bes Friedens als Robert Balpole war. Wenn die fiebs San. zehnjahrige Administration des Cardinals Fleury nicht bis fehlerfrei im Innern war, so war sie boch wohlthas 1743 tig fur bas Staatenspftem von Europa. Done ibn waren bie einzelnen Bertrage fcmerlich zu Stande gekommen, die jest den Frieden herftellten; und bas freundschaftliche Berhaltniß mit Balpole, burch abnliche Grundfage erzeugt, und burch horatio Balpole als Gefandten unterhalten, schien bie langere Dauer des Friedens zu verburgen. Auch der Thronwechsel 1727 in England, ba Georg II. feinem Bater folgte, Sun. machte keine Beränderung, da Walpole am Ruber blieb.

Abidluß ber Praliminarien ju Paris zwifden Deftreich und ben herrnbaufer Allitten, 31. Dai 1727. Dit bet Sufpenfion ber Oftenbifden Compagnie auf fieben Jahre mar bas Saupthinderniß gehoben. Beitritt Spaniens 13. Jun., und Biederherftellung bes Friebenszuftanbes mit England burd ben Eraftat ju Darbo 6. Marg 1728. Die weitern Streitigfeiten follten auf bem Congreß ju Goiffons Jun. 1728 beigelegt werben.

### 314 II. Per. B. I. Gefc. d. fubl. Eur. Staatenfuft.

Aber die unruhige Landersucht der Königin Elisabeth, die es darch den Traktat zu Sevilla mit England und Frankreich 9. Nov. 1729 erhielt, daß zur Sicherung der Erbfolge ihres Sohns Don Carlos in Toscana und Parma diese Lander schon jest mit Spanischen Truppen besetzt wurden, loste nicht nur den Congreß zu Soissons auf, sondern tried auch das beleidigte Destreich zu den Wassen. Aber die Garantie der pragmatischen Sanction war der Talisman, wodurch Earl VI. stets zu geswinnen war. Dazer Traktat mit England und der Republik 16. März 1731 zu Wien, indem gegen sene Garantie der Kaiser sowohl in die Besetzung der Italienischen Länder, als die gänzliche Aus hebung der Ostendischen Compagnie willigt; welchem auch Spanien 6. Jun. und das Reich 14. Jul. beitritt.

47. Auf biefe Beife warb burch ein feltencs Blud, ungeachtet ber Storung ber Grundverhaltniffe bes Staatenspftems von Europa, bennoch bie Rube erhalten; und fchien felbft befestigt ju fenn. Frantreich und Spanien waren ausgesühnt; Deftreich, mit Spanien vollig ausgeglichen, fab feine pragmatifche Sanction allenthalben anerkannt und felbft garantit; England mar mit Allen Freund. Die alte Triebfeber ber Politit, Die Rivalitat ber machtigen Staaten, schien faft erschlafft; aber bie Bergrößerungssucht, bie ewige Krankheit ber Cabinette, erftarb nicht; es bes burfte nur einer Gelegenheit, Die Befriedigung vers forach. Sie trat ein, als nach bem Tobe bes Rbs nigs Kriedrich August von Polen die Babl bes Nachs Bbr. folgers einen Rrieg im Norben erregte (f. unten). Da Rugland und Deftreich fich fur ben Churfurften

von Sachsen erklarten, erfab granfreich, indem es fich feines Pratenbenten Stanislaus Lefcinsty annahm, Die Gelegenheit, fich auf Roffen bes Reichs, und Spanien und Sardinien auf Roffen des Raifers, zu vergrößern. Gin furger Rrieg machte bier faft größere Beranderungen in bem Besithftande, als bie vorberges henden langen; und nicht bloß bie Republit, ba fie Die Neutralität ber Deftreichischen Nieberlande bewirkte, fondern felbft England, trot feiner Garantie und Tractate, fab bier ruhig ju, bag fein Bundesgenoffe Deftreich feiner wichtigften Acquisitionen beraubt wurde.

Berbundung Franfreichs mit Spanien 25. Det. und Garbinien 26. Sept. 1733; hauptfachlich betrieben burd ben Intriguant Chanvelin, ber bis 1737 unter Fleury die auswärtigen Angelegenbeiten leitete. Angriff Grantreichs unter Berwit auf bas Reich, Begnahme von Rebl und Ginfall in Lothringen; (Ertlarung bes Reichelriegs 13. Marg 1734) und Ginfall ber vereinigten grangbfifch. Sarbinifden Eruppen unter Billars in Mailand, und ber Spanier in Reapel 1733, und von ba in Sicilien Dat 1734. Der Greis Eugen feffelte nicht mehr ben Sieg. - Begnahme fammtlicher Deftreicifder Befigungen in Italien. - Conelle Unterzeichnung ber Kriebenspraliminarien gu Bien nach birecter Unterbandlung awis ichen Frantreich und Deftreich 3. Det. 1735, benen dem. nachft Sardinien 1. Mai 1736 und Spanien 15. Nov. beis traten. Bedingungen: 1. Deftreich überläßt an Spanien, als eine Secundogenitur, obne je mit ibm vereinigt werben au burfen, Reapel und Sicilien, die Infel Elba und bie Stati degli Presidi git Bunften von Don Carlos. 2. Kranfreid erhalt bie Unwarbicaft auf Lothringen und Bar, bas nad feiner Bergichtleiftung auf ble Polnifde Rrone an Stanislans Lefeinsty gegeben wirb, (ber es fofort an

### 316 II. Der. B. I. Gefch. b. fabl. Gur. Staatenfpft.

Frantreich überließ). 3. Der Herzog Franz Stephan von Lotbringen betommt die Anwartschaft auf Toscuna (erles bigt 9. Inl. 1737). 4. Der Raiser erbält als Entschäbisung Parma und Piacenza. 5. Sardinien befommt einige Districte von Malland. 6. Frantreich garantirt die pragmatische Sunction. — Erst 18. Nov. 1738 konnten die Präliminarien in einen Definitivfrieden verwandelt werden.

48. So murben burch biefen Rrieg bennoch Albes roni's vormals gescheiterte Entwurfe auf Italien großtentheils ausgeführt. Aber wenn Spanien nur ben Bortheil bavon jog, einen feiner Pringen in bem nun felbftftandigen Ronigreiche beiber Gicilien zu verforgen, fo genoß Frankreich bagegen als Macht ben viel reellern Bortheil - infofern Eroberungen fo gu nennen find - in Lothringen eine Proving zu erhals ten, beren Berluft politisch und geographisch fur bas Deutsche Reich febr empfindlich fenn mußte. übrigens biefer Krieg gleich obne Theilnabme ber Seemachte nicht nur geführt, sondern auch geendigt wors den, fo fehrte boch Europa nach bem Frieden in feine alten Berbaltniffe gurud; Die auch burch Deftreichs Theilnahme an bem Turfenfriege, ber aber, in Gemeinschaft mit Aufland geführt, weit mehr bem Norden angehört (f. unten), nicht geandert wurden.

- II. Uebersicht der Beränderungen in den einzelnen Hauptstaaten des westlichen Europas 1700-1740.
- 1. Die Beränderungen, welche in dem Innern der Staaten des westlichen Europas in diesem Zeits raum vorgingen, waren selten von der Art, daß sie für ihren Charakter bleibende Folgen gehabt hatten. Es war meist Entwickelung von Reimen, die schon vorher gelegt waren; in einigen des Wachsthums, in andern aber auch des langsamen Hinwelkens.
  - 2. In wie fern mit ber neuen Dynastie für Spasnien eine neue Epoche begann, ift oben gezeigt (S. 299.). Die größere Theilnahme an den Staatshans deln Europas ging nicht hervor aus der wiedererwecksten Kraft der Nation; sondern war eine Frucht der personlichen Leidenschaften der Herrscher. Selbst der glückliche Erfolg ihrer Waffen gab ihr Teinen neuen Schwung; was hatte sie durch die Eroberungen geswinnen sollen?
  - 3. Wenn gleich in Frankreich burch seine Ansschließung an England eine Beränderung in seinen außern Berhaltnissen vorging; so wurde dadurch doch ber Charakter seiner Politik so wenig wesentlich veransdert, daß vielmehr gerade während dieser freundschafts lichen Berhältnisse der Regierungen durch die wachssende Handelseifersucht beider Bolker der Keim zu kunftigen Kriegen gelegt wurde. Aber in dem Innern

### 318 II. Der. B. I. Gefc. b. fubl. Eur. Staatenfpft.

ward durch die Annahme der Bulle Unigenitus von Ludwig XIV. noch am Ende seiner Regierung eine Sahrung erregt, die nicht mehr bloßer Streit zwischen Sesuiten und Jansenisten blieb (s. oben S. 243.), sons dern nothwendig eine Opposition gegen die Regierung bildete, die, — bald auch in den Parlamenten ihre Stuge findend — desto gefährlicher für den Staat wurde, je mehr sie an die Unterdrückung der alten Rationalfreiheit erinnerte.

Publication ber Bulle Unigenitus vom Pabft Elemens XI. 8. Sept. 1713; in Frankreich angenommen 14. Febr. 1714. Sogleich Anfang der Spaltung unter der Geistlichteit. Doch fällt die große politische Wichtigkeit dieses Streits erft in den folgenden Zeitraum.

C. M. Prarrit Acta publica constitutionis Unigenitus. Tubing. 1723.

Anecdotes ou Mémoires sécrets sur la constitution Unigenitus. à Utrecht. 1732. 3 Voll.

4. Doch war ber verungladte Bersuch, ben Frankreich zur Abbezahlung seiner Schuldenlast durch bie Zettelbank von Law, und die damit in Bersbindung gesetzte Mississpie Compagnic machte, für sein kunftiges Schicksal und seine ganze Wirksamskeit in dem Europäischen Staatenspstem von Keinen geringern Folgen. Der Ruin von Tausenden von Fasmilien mochte mit der Zeit verschmerzt werden; aber die willkührlichen Geldoperationen der Regiezung waren es, die ihren Eredit unwiederbringlich zu Grunde richteten. Kein Papiergeld konnte seit dieser Zeit unter der alten Berkaffung in Frankreich wieder

aufkommen; das Frangbfifche Finanginftem blieb feits bem aber immer ein febr gerruttetes Spftem.

Errichtung einer Zettelbant durch den Schottlander Law Mai 1716 nach febr vernunftigen Grundfagen; aber durch die Regierung, die sie aufaufte, Jan. 1719, ins Große getrieben, die ihr felbst bange ward. Eigenmächtige hers absehung der Banknoten durch das Editt vom 21. Mat 1720; und ganglicher Fall der Bank.

Histoire du système des Finances sous la minorité de Louis XV. 1719 et 1720. à la Haye. 1736. 6 Voll. 12. Aber bie flatste Entwidelung des verworrenen Gegenstandes giebt:

- J. STEWART Inquiry into the principles of the political Oeconomy. Lond. 1767. Deutsch: Tubingen. 1759. im , 2ten Banbe.
- 5. Kaum genoß eine andere Macht einer so hohen Achtung in dem Europäischen Staatenspstem, als England, das durch die erfolgte Vereinigung 1707 Schottlands zu Einem Reiche noch stärter geworz den war. Diese Uchtung gründete sich nicht bloß auf seine Macht; sondern auch auf seine, für den Contisnent damals so wohlthätige, Politis. Welche Bahn die Regenten aus dem neuen Hause zu befolgen hatzten, war ihnen hier so klar wie nirgends vorgeschriez ben; und wo hätten sie sie treuer und gewissenhafter befolgt?
- 6. Allein ber Druck ber, entstandenen Schulden erzeugte auch für England Projekte, die einen nicht geringern Schwindelgeist als in Frankreich zur Folge hatten. Auch hief glaubte man schnell zu erkunsteln,

### 320 II. Per. B. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfpft.

was nur die Folge fortgesetzter Anstrengung seyn kann, die Abbezahlung der Staatsschulden; allein die Prosiekte der Sudses Sompagnie scheiterten so gut wie die der Missisppi Ecompagnie in Frankreich. Aber indem in England die Regierung sich keine eigens mächtige Schritte erlaubte, hielt sie ihren Eredit aufrecht; und sah sich im Stande, durch verrins gerte Zinsen einen sinken den Fond zu stiften; der nur einer bessern Verwaltung bedurft hatte, um seis nen Zweck zu erreichen.

Grundung bes alten Sinfing : Fond burch freie Berringerung der Binfen von 6 auf 5 p. C. 1717, und wieberum von 5 auf 4 p. C. 1727.

7. Die Republik ber vereinigten Niebers lande hatte in diesem Zeitraum seit dem Tode Wilshelm's III. in ihrem Innern keine bedeutende Berans derung erfahren. Aber da der Titel des Prinzen 1711 von Oranien auf seinen Better Wilhelm Friso, und nach dessen Tode auf dessen Sohn Wilhelm, Statthalter von Frießland und Gröningen, fortgeerbt war, so dauerte auch die Oranische Partei in der Republik fort; und ließ die Wiederherstellung der Erbsstatthalterwürde erwarten, wenn nur eine Gelegenheit sich dazu darbot. Die engere Anschließung dieses jungern Oranischen Hauses an das Brittische, durch die Bermählung des Prinzen mit Anna, der Tochter bedltnisse.

- 8. Die Deftreichische Monarchie wechselte ihre Politik und ihre Nebenlander, ohne wesentliche Bersanderungen im Innern zu erfahren, ausgenommen die eines langsamen Berfalls. Kaiser Carl VI., mehr mit der Zukunft als mit der Gegenwart beschäftigt, hatte bereits die Garantie seiner pragmatischen Sancs tion von großen und kleinen Mächten erhalten, wenigstens auf dem Papier. Ein gunstiges Geschick hatte ihm einen Eugen zugeführt; aber nicht einmal dem Berfall der Armee vermochte er vorzubeugen zwie viel weniger dem der Finanzen und, der ganzen innern Organisation?
- 9. Das Deutsche Reich, an Deftreich anges foloffen, nahm an feinen Rriegen Untheil, wie frems fie ihm auch waren. Bas hatte freilich auch Neutras litat ibm belfen konnen? Aber vier feiner erften Rurs ften: Brandenburg, Sachsen, Sannover und Seffen. Caffel, erhielten in diefem Beitraum fremde Rbs nigsfronen; und wer mochte es bestimmen, wie Dieg auf ihre Deutschen Lanber gurudwirken murbe? So viel fcbien auf jeden Fall ausgemacht, bag bie Reffigfeit des ohnehin fo fcwachen Reichsverbandes baburch nicht gewinnen tonnte. Ließ fich bas Intereffe ibrer Kronen und ihrer Fürstenhuthe immer trennen? Und wenn sie felber es auch wollten, maren ibre Keinbe geneigt bagu? In welche Sanbel Guropas mußten nicht wenigstens einzelne Deutsche Staaten bas burch hineingezogen werben? Und wie leicht alsbann nicht bas Gange?

### 322 II. Per. B. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfuft.

10. Die Politik überhaupt behielt — ganz in ben Handen weniger Minister und ihrer Bertrauten — in dieser Periode den vollen Charakter der Sabinetss politik. Nie war noch des Unterhandelns so viel in Europa gewesen; nie glaubte man so viel danut auszichten zu können. Ihre größere oder geringere Mostalität mußte daher allerdings zunächst in einem geswissen Grade von der Moral der Minister abhangen. So lange sie indeß noch auf gewisse Grundsäße gesdaut blieb, so lange man der Heiligkeit des rechtmäs sigen Besitzes nicht geradezu zu trozen wagte, kennte sie auch den Schein der Moralität nicht entbehren. Selbst der Regent, und der verworfene Dubois, erscheinen in ihrem öffentlichen Leben lange nicht so gehässig als in ihrem Privatleben.

11. Die Staatswirthschaft, noch immer ohne weitere Theorie, als die des baaren Gelderwerbes, bildete sich in ihren Marimen diesen Grundsähen ges mäß aus; und das Merkantissystem trug immer mehr mit Wahrheit den Namen eines Systems. Der auszwärtige Handel blieb das erste Mittel zur Bereiches rung; selig wer herausrechnen konnte, daß er dabei die Bilanz für sich batte! Die plögliche Unhäussung des Papiergeldes, durch das Streben zur Abbeszahlung der Staatsschulden veranlaßt, endigte zwar mit seinem Fall; aber wenn es durch die vermehrten Mittel der innern Circulation auf die Erweiterung des innern Berkehrs; durch die Erhöhung des Preises der Dinge auf den ganzen Zustand der Gesellschaft zus

3. Gefch. d. Colonialmefens 1700-1740. 323

rudwirkte; — welche Finanzoperationen bat es nicht — jum Guten und jum Bbfen — ben Regierungen möglich gemacht?

12. Die Fortschritte ber Kriegskunft, bie uns ter so großen Feldherren, als die dieses Zeitraums waren, nicht, anders als beträchtlich senn konnten, lassen sich hier nur im Allgemeinen bemerklich machen. Sie mußte in gleichem Grade immer mehr Kunft werden, je mehr das System der flebenden Seere ausgebildet ward; wozu in diesem Zeitraum nach Frankreichs Borgang durch Preußen (s. unten) ber zweite Hauptschritt geschah.

#### III. Geschichte bes Colonialmefens von 1700-1740.

Das Colonialspstem der Europäischen Staaten ward in diesem Zeitraum weder dem Umfange nach sehr erweitert, noch gingen, einige Abtretungen Franks reichs an England abgerechnet, sehr große Berändes rungen des Besigstandes in demselben vor. Aber desto größer war sein innerer Wachsthum. Die Colos nialprodukte, besonders die Westindischen, erhiels ten in Europa einen Absat, der sede Erwartung überstraf; der Reiz zum Andau stieg also in gleichem Grasde; und indem der große Westihandel sich von selber au sie knupste, sah mehr wie Ein Staat in ihnen die

324 II. Per. B. I. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfpft.

Grundlage feines Handels, und felbft feiner politischen Grofic.

- 2. Bei dieser erhöhten Wichtigkeit der Colonieen wurdes daher ihr Einfluß auf die Politik auch immergrößer. Bon den alten Ansprüchen des ausschließens den Handels mit ihren Colonicen gingen die Muttersstaaten zwar im Ganzen nicht ab; aber theils connivirten sie gern bei dem Contrebandhandel, den ihre Colonicen mit denen der Fremden trieben; theils brachte es auch das Bedürfniß mit sich, daß sie in Rücksicht der Ausscher größere Fretheiten verstatten mußten.
- 3. Wenn badurch schon die wechselseitige Spansnung erhalten ward, so trug dazu die geographissche Berflechtung der Colonieen, besonders in dem beengten Westindien, nicht weniger bei. Ein wunders bares Spiel des Schicksals wollte es, daß gerade hier die Staaten von Westeuropa ihre Garten angelegt hatten, in denen sie Produkte zogen, die weit und breit auf Gottes Erde freiwillig wachsen. So stieg mit der größern Wichtigkeit auch der Neid und die Eifersucht; und am Ende dieses Zeitraums brach zum erstenmal ein Krieg bloß über das Colonialinteresse aus.
- 4. Unter ben einzelnen Staaten fangt England in dieser Periode an, in dem Colonialhandel sich zuerst machtig zu heben. Die Bewilligungen des Utrechter Friedens hatten ihm in mehrerer hinsicht ein Uebers-gewicht verschafft. Der Affiento = Traktgt mit Spanien

#### 3. Gefch. b. Colonialmesens 1700-1740. 325

(s. oben S. 295.), ber ihm bas Recht ber Bersors gung bes Spanischen Amerikas, und ber Besuchung ber Messe von Porto bello auf breißig Jahre gewährte, war zwar an und für sich nicht sehr vortheilhaft; aber er bahnte ben Weg zu einem solchen Schleichhandel, baß badurch fast ber ganze Handel bes Spanischen Amerikas in bie Hande der Englander kam.

Errichtung ber Subfee. Compagnie 1. Aug. 1711 mit ausschließenden Privilegien fur ben Sanbel sublich vom Orinolo an lange der Oft: und gangen Bestlufte von Amerita. — Ihr Bachsthum seit dem Utrechter Frieden. — Art ihres Sandels nach dem Spanischen Amerita; mehr zur Bereicherung ihrer Agenten, als der Compagnie.

5. Die Besitzungen ber Britten in Bestindien hoben sich in diesem Zeitraum ungeachtet des neu eins geführten Baus des Caffees, (der jedoch stets hinter 1732 dem des Zuckers zurückblieb), nur wenig. Der Schleichhandel der Nordamerikanischen Colonieen mit den Französischen Inseln, und das große Aufblühen der letztern verhinderten ihr Emporkommen. Doch ward eben dadurch ein Grund zu ihrem Auskommen gelegt, weil das Parlement sich genothigt sah, ihnen Bewils ligungen zu machen, wodurch der drückende Handelss zwang in etwas gemildert ward.

Auflage in Nordamerita auf die Ginfahrung alles fremben Buders 1733. — Erlaubniß ber unmittelbaren Butterausfuhr aus ben Brittischen Colonieen nach ben Europaischen Landern sublich vom Cap Finisterre, jedoch in Brittischen Schiffen 1739.

## 326 II. Der. B. I. Befch. b. fubl. Gur. Staatenfoft.

- 6. Weit mehr hoben sich die Brittischen Colonieen an der Ruste von Nordamerika, troß des aussschließenden Berkehrs, den das Mutterland noch ims mer möglichst mit ihnen sich vorbehalten wollte. Aber die ausgedehnten Kusten, die Lage und Rähe der Französischen, und besonders Spanischen, Besitzungen, würden schon die Führung des so gewinnreichen Schleichs handels unmöglich zu verhindern gemacht haben; wenn auch nicht die unausbleiblich entstehenden Misverhältznisse in den wechselseitigen Erzeugnissen und Bedürfnissen des Mutterlandes und der Colonieen manche Mosdiscationen nöthig gemacht hätten.
- 7. War gleich ber Machsthum jener Provingen allgemein, so waren es boch besonders die füdlichen, die sich dessen zu erfreuen hatten. Der zuerst in die 1702 Carolinas aus Madagascar eingeführte Reisbau trug dazu wesentlich bei; und die neuen Einwanderungen, allch burch die Religionsverfolgungen im südlichen Ocutschland vermehrt, schufen in Georgien die jüngeste der alten dreizehn Provinzen.

Trennung Georgiens von Sab-Carolina, indem es als eigne Proving einer Privatgefellschaft ideriassen wird, 1732; nicht ohne Widerspruch der Spanier, die es zu Ploriba rechnen wollten. Zahlreiche Einwanderungen, aber langsames Gebeiben; da man anfangs den Pelzhandel dem Acerban vorzog; die 1752 die Eigenthamer ihre Privilse gien der Regierung überließen,

8. Das ben Britten im Utrechter Frieben übers laffene Reufchottland mar zwar bamals noch mes

nig mehr als eine Wüste; so wie auch an und für sich die Insel Neufoundland. Aber von desto grös gerer Wichtigkeit war der jest dadurch gesicherte Anstheil an dem Stockfischfang, sowohl für den Hunz del, als für die Schifffahrt der Britten, jedoch auch durch die den Franzosen vorbehaltenen Rechte eine neue Quelle der Eifersucht und des Zanks.

Q. Gine mefentliche Beranberung erfuhr ber Dft. indifche Sandel ber Britten. 3mar mar auch biefer Beitraum noch feineswegs ber ber großen Befigungen in Indien, die sich fast allein auf Bomban, Madras, Fort William in Bengalen, und Beneulen auf Gus matra beschrankten. Aber bie fortbauernden Bankes reien gwifchen ber alten und neuen Offinbifchen Compagnie (f. oben G. 264.) führten endlich zu einer Bereinigung von beiben; aus ber bie noch jest bes ftebenbe Gefellschaft ber vereinigten, nach Inbien Seit biefer Zeit banbelnben, Rauffeute hervorging. flieg ber Offinbifche Sanbel ber Britten; befonders bei ber allgemeinen Berbreitung ber Indischen baums mollenen Beuge; Die auf bas Gefchrei ber einheimis fcen Fabrifanten felbft verboten wurden. - Indeß 1722 erftarb der Widerspruch gegen bas Monupol ber Coms pagnie nicht; und ward befonbers gegen bie Beit ber Erneuerung ihrer Privilegien laut. Doch ward fie 1733 aufe neue auf fiebenundbreißig Sahre beftatigt; und das Projekt zu einer freien Compagnie, ohne gemeinschaftlichen Fond - wer mag beftimmen, ob

 $\mathsf{Digitized}_{\mathsf{by}} Google$ 

328 II. Der. B. I. Gefch. b. fubl. Gur. Staatenfuft.

gum Glud ober Unglud von England? - wurde verworfen.

Der alte Streit der beiden Compagnieen ward zugleich durch den politischen Parteigeist unterhalten, da die neue in den Whigs, die alte in den Korps ibre Stude sand; und drodte so selbst der disentlichen Rube gesährlich zu werden. — Vereinigung der beiden Compagnieen 22. Jul. 1702 unter der Benennung: the united company of merchants of England, trading to the East-Indies. Der Kond beider ward nach vorhergegangener Aussgleichung Ein gemeinschaftlicher Kond, zu zwei Millionen Pf. St., mit getheiltem Sewinn. Die volle Vereinigung unter Einem Directorio tounte aber erst nach sieben Jahren geschehen.

Die Attenstude ber Bereinigung in Russul's Collection (oben S. 264.) Append. p. XXIII. Die aussührliche Ses schichte in Baucu Annals etc. T. III, (oben S. 140.).

pols anderte sich boch, besonders unter dem Hanspols anderte sich boch, besonders unter dem Hause Hannover, die Handelspolitik der Brittischen Regies rung wesentlich zu ihrem Bortheile. Allmählig versschwanden alle andre Monopole; und mit ihnen, dis auf wenige Berbote, fast alle directe Einmischung der Regierung in die Privatthätigkeit und die Nationals Dekonomie. Ohne den Grundsägen des Merkantisspstems zu entsagen, oder irgend ein anderes sormlich an seine Stelle zu setzen, empfand man es doch, daß der Seegen einer freien Berkassung aus der freien Answendung der Privat = Krafte hervorgehe; und die Hauptweisheit der Regierung vielmehr darin bestehe, keinen Zweig der Industrie zu drücken, als selber neue

Zweige hervorbringen zu wollen. Darnach richtete sich auch das Brittische Zollwesen. Aus dem fortschreistenden Fundirungsspstem, scheint es, mußte dieß Alsles von selbst hervorgehen. Gewiß war daher die Brittische Handelspolitik relativ die vernünftigste, wenn sie gleich keineswegs den Theoretikern schulgerecht war. Wie sehr aber dieß hinreichte, den Flor der Nastion durch einen immer steigenden Wohlstand zu hes den, zeigte das außerordentliche Ausblichen der Landsstädte auf eine auffallende Weise. Woge aber auch hier die ewige Wahrheit nicht vergessen werden, daß hienieden nie eine reiche Saat ohne Unkraut aufgeht!

- Reihe der Colonialstaaten gestellt, trat nicht wieder aus derselben heraus; und behauptete seinen Platz in diesem Zeitraum nicht ohne Glück. Es war in beiden Indien noch des Spielraums so viel, daß keine der andern Hauptmächte ihm dabei geradezu in den Weg trat; und wenn einzelne Collisionen entstanden, so trug das freundschaftliche Verhältniß mit England seit Ludwig's XIV. Tode dazu bei, diese weniger bedenktlich zu machen.
- 12. Die Franzdsisch Weftindischen Bes
  figungen, besonders auf Martinique, Guadeloupe,
  und einem Theil von Domingo, gediehen unter allen
  am besten. Der auf Martinique von Surinam einges
  führte Caffeebau erdfinete eine neue Quelle des Hans 1728
  bel6; aber der Zuckerbau behielt auch hier im Ganzen

#### 330 II. Per. B. I. Gefd. d. fubl. Eur. Staatenfuft.

den Borzug. Die Haupturfachen aber des Aufblühens, und des Uebergewichts, welches die Franzdsischen Infeln über die Brittischen erhielten, lagen theils in der viel größern ihnen eingeraumten Handelsfreiheit; theils in dem Schleichhandel mit dem Spanischen Amerika; theils endlich auch in der Sitte der Pflanzer, ganz ihren Plantagen zu leben, um dereinst besto früher, bereichert, ins Baterland zurücklehren zu können.

Große Handelsfreiheit der Französsischen Inseln durch das Reglement von 1717. Bollreie Einfuhr der Französsischen Produtte; sehr herabgesehte Bolle bei der Wiederansfuhr der Colonialprodutte aus den Französsischen Hafen; und zulest Erlaubniß zur directen Aussuhr aus den Inseln nach fremden Hafen. — Wartinique blied damals voch bei weitem die wichtigste jeuer Bestangen. — Werfuche zu Riederlassungen auf den sogenannten neutralen (den Carairen noch gehörenden) Inseln, von St. Winsent, Dominica, Tabago, und St. Lucie, und Streit darüber mit England 1722, der 19. Jan. 1723 den Bertrag zu beiderseitiger Ranmung zur Folge hat.

13. In Nordamerika war zwar burch ben Wers luft von Neuschottland und Neusoundland bas Franzdniche Gebiet beengt; aber so lange sie Canada und bas demals wichtiger werdende Louisiana bes hielten, durften sie sich nicht über Mangel an Gebiet beklagen. Hätte nur nicht auch hier die geographische Berstechtung nit den Brittischen Besigungen Sorge für die Zukunft erregt! Allein die schap damals ans fangenden Bersuchen beide Länder durch eine Reibe Forts im Rücken der Brittischen Coloniden in Perbins bung zu fegen, murben ber Bunber gur Giferfucht, bie endlich fpaterbin in einen großen Rrieg ausbrechen follte.

14. Ceht mannigfaltige Beranderungen gingen in Dicfem Beitraum in Krankreich mit bem Dftinbischen Handel vor. 3mar blieb man bem Grundfage treu, ihn fortdauernd burch eine privilegirte Compagnit fuhren zu laffen; aber biefe privilegirte Compagnie blieb ftets bas Wertzeug in ben Sanben ber Minifter, bas faft nur gum Experimentiren bestimmt ichien, ob man Gelb bamit machen konne? Gie konnte einzelne Beit= punfte bes Bebeibens haben (einzelne große Danner, Die fier untet ihre Directoren in Indien gablte, ver-Schafften ibr biefe); aber wie konnte fie, bei ben mechfelnben Planen und ber Willtubr ber Minifter, auf eine fefte Grundlage rechnen?

Aufformung bet icon lange frankelnden, alten Offinbifden Compagnie, burd Bufammenichmelgung mit ber 1717 errichteten Diffifippi= (Bestindifden), Afritanifden und Shina . Compagnie unter bem Ramen ber Inbifden ober Miffifippi. Compagnie 1719 Mai; bie, in Berbinbung gefest mit ber Bant, gegen bie ihr gemachten Bewilligungen die Bezahlung der Krouschulden (1600 Millionen) übernabm; bis die Baut 1721 gufammenfiel (oben 6. 319.). - Unterftubung ber Compagnie burd große Privilegien, besonders bas Tabademonopol 1723. Go er: Bunftelte man einen Oftinbifden Sanbel auf Roften ber Ration! - Aber bie friedlichen Berbaltuiffe von grantreid mit bent Geemachten befbrberten bie Ethaltung ber Com: paginie; besondere ba nutet bein Minifterie von Aleur p fic ber Minifer Drrp, feit 4787 ibrer febr thatig annahm.

#### 332 II. Der. B. I. Gefch. b. fubl. Gur. Staatenfoft.

15. Wahrend indeß auf dem Continent von Ins dien, wo Pondichery der Hauptplatz blieb, sich die Herschaft Frankreichs noch nicht weiter verbreitete, wursden die Besetzung zweier kleinen Inseln dauernde Besitzungen erworben, die sowohl durch ihre Produkte für den Handel, als durch ihre Lage und Beschaffens heit als Waffenplatze, gleich wichtig wurden.

Befehung der von den hollandern verlaffenen beiden Insein: Isle de France um 1690, und Isle Bourdon 1720. Bereits gegen das Ende dieses Zeitraums fingen sie unter der Administration von Labourdonnais seit 1736, besonders durch Caffeedau, an, sich sehr zu beben.

CH. GRANT Visc. DE VAUX History of the Isle of St. Mauritius. London. 1801. 4. Eine reiche Materialiens fammlung fur bie Geschichte beiber Inseln. — Der Baster bes Berf, war bort Gouverneur.

16. Das Colonialwesen ber Hollander litt in dieser Periede keine große sichtbare Beränderungen. Die Sachen in den Colonieen gingen ihren Gang, wie so vieles zu Hause auch seinen Gang ging; nur nicht immer zum Bessern. In Oftindien blieben die Hollander ohne Widerrede das erste Europäischel Hausdeltevolt; Niemand versuchte es auch nur, auf ihren entlegenen Inseln sie zu stören; und doch datirt von hier an die Periode des allmäligen Berfalls ihrer Compagnie. In Westindien sing die Colonie von Sustinam, durch den hier zuerst, von Java her, wo er auch jest ansing wichtig zu werden, eingeführten Casseedau, jest erst an, sich zu heben.

Die Gefdicte bes Berfalls ber Sollanbifd : Offinbifden Compagnie bocumentirt au geben, mochte - in fo fern von ben Urfacen beffelben bie Frage ift - leicht felbft aus ben Archiven biefer Compagnie unmöglich fepn. Gie erlag dem Alter, wie gulest jedes menfolice Inflitnt, wie viel mehr eine ftreng monopoliffrende Sandelsgefellicaft; in ber ber Reim bes Berberbens fich endlich, wenn auch langfam, entwickeln muß. Wenn in bem Beitraum pon 1613 bis 1696 nach ben jest befannt geworbenen Ansaugen aus ben Buchern ber Compagnie (Gaalfeld II. S. 138.) bei 340 Millionen Gulben Ginnahme noch ein Heberfchuß von 40 Millionen über die Ausgabe blieb, fo beginnt feit 1697 ein allmalig machfenbes Defieit; bas nicht mieber aufbort. Die Aufschläffe liegen sum Theil in ben Charaf. teren ibrer erften Beamten. Db nicht auch ber baufige Becfel ber Generalgonverneurs in biefem Beitraum nicht-weniger als II in noch nicht 40 Jahren, (1704-1741) - ju bem allmaligen Berfall bas Seinige beis trug?

Vies des gouverneurs généraux, avec l'abrégé de l'histoire des Etablissements Hollandois aux Indes orientales par J. P. J. Dubois. à la Haye. 1763. 4. Rur die Ges fcicte ber Administration febr burftig.

17. Bei ben großen Erschütterungen und Berans berungen, welche die Spanische Monarcie erlitt. batte man auch bavon große Ruckwirkungen auf ihre Colonicen erwarten follen. Aber Die Sturme bes Mutterlandes fibrten bort die Rube nicht. Der Spanische Successionefrieg marb burch bas Genie ber Beer. führer fast bloß zum Landfriege gemacht; und bie Colonicen waren noch ju keiner Revolution gereift; batte fonft nicht ber Affiento : Traftat bahin führen muffen, ber ben Fremben ben Gintritt, eroffnete? Die

## 334 II. Per. B. I. Befd. d. fubl. Gur. Stantenfoft.

neue Opnastie that in diesem Zeitraum noch weniger für die Colonieen, als sie für Spanien felber that. Doch muß in jenen ein stilles Gedeihen, unabhängig von der Regierung, gewesen senn; wie die Schildez rung ihres Zustandes am Ende dieses Zeitraums zeigt.

State größerer Freiheit ward vielmehr. ber hundel mit Amerika noch mehr beschränkt; theils durch den when Bolltarif von 1720, (der aber desto mehr den Schleichsbandel beforderte;) theils durch bie Errichtung der Castaccas: (oder Guipuscoa) Compagnie 1728, welche sich den Besich des Alleinhandels nach sener Provingsehte. Die Berlegnug des Handels in Spanien von Sesvilla nach Cadir, zur Erleichterung der Schiffsahrt, wog jene Rachtheile nicht aus.

Don Ulloa Voyage historique dans l'Amérique méridionale, 1757. 2 Voll. 4. Das hauptwert! Der Berf. marb mit bei ber Frangbiifchen Gradmeffung gebraucht.

18. Doch aber wurden die Colonieen, gerade am Ende dieses Zeitraums, zum Erstenmal ummittelbar die Veranlassung eines Kriegs zwischen zwei Haupts machten von Europa. Die Bewilligungen des Assentos Traktats an England, wovon der große Schleichhans del mit den Spanischen Colonieen die Folge war (s. oben), führten zu Anstalten gegen diesen; und die Handel mit den Garda = Costas endlich zu einem 1739 Kriege, noch ehe der Termin des Traktats von dreis sig Jahren abgelausen war, wie viele Mühe sich auch Walpole gab, ihm vorzubeugen.

Eigentlicher Streitpuntt: die Anmagungen ber Spanier, die Brittischen Schiffe im offnen Meer zu visitiren; als Folge ihrer alten Anspruche auf ausschließende Herrschaft

bet Inbifden Meere. Bergleich gu Dabrit 15. Ban. 1739, ber aber die Entideidung nur binaneschaft. Ausbruch bes Rriegs, weil die Stimme bes Bolfg, in England ibn forberte, noch 1739. - Eroberung von Porto bello; (und feitbem Aufhoren ber großen Deffe bafeibft;) Aber miflungener Berfuch auf Carthagena in Gubamerita. - Der Grieg verfcmols fic bemnachft mit bem Deftreis diften Successionetrieg. ( 6. anten).

19. går Portugal erhielt Brafilien in biefem Beitraum eine erhobte Wichtigkeit burch bie reichliche Ausbeufe an Gold, bas aber meift England zu gute fam; und durch die Ausfindung des Reichthums an Diamanten, ber eigene Beranftaltungen erforderte, 1728 wenn biefe Baare ihren Preis behalten follte. Wie theuer aber maren biefe Schape ertauft, wenn baburch bie Cultur bes Bobens follte jurudgefest fenn? -Die immer großer werbende Ausfuhr ber Produfte, bes Buckers, ber Baumwolle, ber Farbebolger 2c., scheint aber boch bas Gegentheil zu beweisen.

Der Durft nach Gold trieb bie Pauliften, (in biefem Beitraum theils burd Gewalt theils burd Milbe jum Geborfam gebracht), immer tiefer ins Junere; und die Provingen Matto groffo und Gojag lobnten burch reiche Ausbeute. Aufbluben ber Stadte im Ihnern: Billa ricca, Billa boa, Billa bo Principe 1c., befonbers feit dem Utrechter Frieden. Bor Allen Aufbluben von Rio Janeiro, (trop des Ueberfalls und ber Brand. fcapung burd Dugué Trouin 1711) als Stapelplas des Goldes, das Sauptftadt wirb. Das Junftheil der Rrone wird auf jahrlich 25 Millionen Ernfaden berechnet. Enl= tur und Sandel gewannen; indem bie Reichgewordenen ibre Capitale barauf vermaudten.

#### 336 II. Der. B. II. Gefch. b. nordl. Gur. Stagtenfoft.

20. Auch Danemark erhielt sich in ber Reihe ber Cosonialstaaten, ba es in Oftindien Tranquebar behielt, bessen Besitz burch die baselhst gestisteten 1705 Evangelischen Missionen noch erhäht ward; und auch in Westindien sich Besitzungen zu verschaffen wußte. Auch in Schweden ward eine Oftindische 1731 Geselischaft errichtet, (jedoch ohne bleibenden Fond, und ohne dort Besitzungen zu haben;) um an dem China-Handel unmittelbaren Antheil zu nehmen.

Danische Besetzung der kleinen Insel St. Jean 1719, und Kauf der Insel St. Croix von Frankreich 15. Juni 1733. Die Insel St. Thomas war schon seit 1671 von den Odnen occupirt.

3meiter Zeitraum. Bon 1700 bis 1740

# Zweiter Theil.

Geschichte bes indrolichen Europäifchen Staatenspftems in biefem Zeitraum.

Mémoires etc. de Lamberty f. oben S. 281. Schmauß Staatswiffenschaft ic. f. oben S. 189.

Die Biographieen von Peter bem Großen und Carl XII. Unter jenen die vorzäglichte:

Leben

Leben Peter's des Großen von G. A. von Zalem. 1804. g. 3 Bbe. Zugleich mit Rachweifung und Kritit der übrigen Hulfsquellen.

Mordberg Leben von Carl XII. 3 Bbe. fol. 1745. Rebft: Anmertungen oder Anetdoten, vertrauten Freunden mitges thefit: 1758. 8.

Histoire de Charles XII. par Mr. DE VOLTAIRE. 1754. 4. G. ADLERFELD Histoire militaire de Charles XII. 1740. 4 Voll. 12.

- T. Reiner der bisherigen Zeitraume war für die Gesschichte des Nordens von so entscheidender Wichtigkeit als der gegenwärtige. Es war nicht bloß Umformung der wechselseitigen Verhältniffe der Staaten; es war eine neue Welt, die dort sich bildete. Bereits die frühern Perioden zeigten, daß große Kräfte dort aufsgeregt waren; aber es fehlte an Herrschern, welche sie zwecknäßig zu leiten wußten.
- 2. Die sammtlichen Glieber bes nördlichen Staas tenspstems harten gegen das Ende des vorigen Zeits raums ihre Beherrscher gewechselt; und meistentheils gingen die Beränderungen, welche die Staaten erfuhren, aus den Eigenthumlichkeiten der neuen Herrscher hervor. Aber wenn gleich alle Staaten des Nordens von dem großen Sturme ergriffen wurden; so waren es doch Rußland und Schweden, deren Kampf die Entscheidung brachte. In Peter dem Großen und Carl XII. standen sich zwei Fürsten gegenüber, beide von gleicher Krast und gleich eisernem Willen; aber darin wesentlich verschieden, daß dieser Wille bei dem

#### 338 II. Der. A. II. Befd. b. nordl. Eur. Staatenfpft.

erstern durch die Vernunft, bei dem andern durch die Leidenschaft gelenkt ward. Und diese Berschiedenheit war es, die das Schicksal ihrer Reiche am Ende entsscheiden mußte, und wirklich entschied. Waren auch Beide colossalischer Entwürfe fähig, so gingen doch die von Peter nie über die Kräfte seines Reichs.

- 1. Nußland. Seit 1689 unter der herrschaft Pester's I. (f. oben S. 271.), das größte der Beiche dem Umfange nach; von Archangel bis Ajow (oben S. 277.), aber noch abgeschuitten von der Oftsee. Zwar bewohnt von einem Barbarenvolle; aber dieß Barbarenvoll bildete Eine Hauptnation. Bereits angefangene Umformung im Innern; sowohl in Rudsicht der Berfasiung, sie ward zur völligsten Autofratie als der Sitten; denn die Nation sollte en ropdisirt werden. Aber nur die bed here Elasse ward es zum Theil, weil der herrscher selbst voranging; Sprace und Religion blieben auch so hinreischende Stügen der Nationalität. Gänzliche Umformung des Militats auf Europäischen Fuß nach Abschaffung der Streizi; Errichtung einer neuen Armee 1699. Einzelne Corps waren schon früher gebilbet.
  - 2.. Soweben. Regierungsantritt Carl's XII. als funfzehniabrigen Junglings 1697. Er erbte einen vollig geordneten Staat; damals den ersten des Nordens, mit vollem Schafe und trefflicher Flotte und Armee; da Peter den feinigen erft bilben mußte. Aber die politische Größe Schwedens war an den Besit der Nebenlander, saft rund um die Ofisee berum, geknuft; und eine Nation von noch nicht drei Millionen kann schwerlich dazu bestimmt senn, dauernd die Welt zu beherrschen, wenn fie sie auch vielleicht erobern kann.
  - 3. Polen feit 1696 unter ber herrschaft von Anguft 11., Churfurften von Sachfen. Aber mit der Babl des neuen Ronigs farb die alte Angrofe nicht; neue Entwarfe

erregten neues Mistrauen; und neue Sitten, an dem üppigen hofe eingeführt, untergruben, indem fie die alte Sarmatentraft schwächten, felbst die lette Stute des Staats. Das teing Reform" wie in Rubland hier wert den konnte, darüber machte die Antion; and war der neue König, wenn gleich nicht obne Ebrgeiz, doch teineswegs zum Reformator geboren. Der Ausenthalt seiner Sachsischen Truppen brachte ibn sofort um das Jutrauen der Nation; und bald gab Religion sawist der Anarchie noch neue Nabrung. So fam man almälig dabin, daß selbst kein Earl oder Peter hier mehr wurde haben belfen können.

- 4. Dreußen. Geit 1688 bis 1713 unter ber Serricaft bes Chntfurften von Brandenburg und herzogs, und feit . 1701 Ronigs; von Preußen, Friedrich I. Die Erbes bung von Breugen an einem Konigreide, querft von dem Raifer, und allmalig von ben übtigen Dachten von Europa anerfannt, mar smar fein unmittelbarer Bus ... . machs an Macht; aber ein Sporn fur bas regierende Baus, bie neue Barbe geltend ju maden, fer es durch Practliebe, ober durch Deconomie, oder burd Bergrößerung. Beldes Mittel man brauchte, bing von bem jedesmaligen Beift bes Regenten ab; aber bas Streben, fic mit ben andern Sauptmachten Eutopas auf gleichen Rus an feBen, oder ju erhalten, marb die Grundmarime biefes Staats. Das Eutsteben einer Dacht in einem Staatenip. ftem, ber Wergroßerung Beburfniß ift, tann nicht anders als gefährlich fur beffelbe fepn. Bas batte auch werben muffen, batte fie nicht lange Beit bindurch mit biefer Bergroßerungefucht eine gewiffe Daffigung verbunden. wozu im Beften bie Reichsftanbicaft, im Often bie Uebermacht ber nachbarn fie verpflichtete?
  - 5. Danemart. Gleich ju Anfang bes Beitraums erbielt es an Friedrich IV. einen Beberricher 1700-1730, ber mit bem Manne auch jum Ronig reifte. Wenn auch gleich anfangs von bem Sturm ergriffen, erlitt es boch am

## 340 II. Der. B. II. Gefd. d. nordl. Eur. Staatenfpft.

Ende die wenigste Betänderung, weber in der Berfassung, noch in dem Charafter und Seift der Regierung. Der Fall Schwedens und die Erhebung Ruflands wurde für Danemart Gewinn; denn das entferntere Rufland brückte weniger als das nähere Schweden. Aber der Familienzwist mit dem Gottorpischen Hause wurde deodender als vorder, durch die Vermälung des jungen Herzogs Friedrich IV. mit der Schwester Carl's XII., Hedwig Sopdie (f. oben Sc. 272.); und die persönliche Freundschaft der beiden jungen Fürsten Inapste die Verbindung zwischen Schwesden und Holstein Schwesden und Holstein Schwesden und Holstein Schwesden und Kolstein Schwessen und Kolstein Schwesden und Kolstein Schwessen und Kolstein Schwesden und Kolstein Schwessen und Kolstein un

ंगोतप्रतिः .

3. So waren die innern Verhaltnisse ber nordissichen Staaten, als mit dem Anfange des Jahrhunderts der furchtbare zwanzigjährige Rampf begann, der den Norden umsormen sollte. Es mußte ein surchtbarer Kampf werden; denn Menschen wie Peter und Carl unterliegen nicht leicht; aber auch ein weit verbreiteter Kampf. War oder wurde auch das Uebersgewicht Rußlands oder Schwedens sein Ziel, so war doch des Zunders zum Kriege in dem ganzen Norden so viel zerstreut, daß die Flamme hier allgemein um sich greifen mußte.

Ur sachen bes nordischen Ariegs. Sie lagen I. in dem entschiedenen Willen Peter's, Ausland bis zur Oftsee auszudehnen; ein Ziel, bas nur auf Roften Schwedens zu erreichen stand. 2. In dem Bersuch König August's bes II., von Patkul aufgemuntert, Lieftand au Polen zu bringen. 3. In dem Zwist Danemarts mit Friedrich IV. von Holstein-Gottorp; und der Erbitterung und Turcht über bessen Berbindung mit Schweden.

4. Geheime Berbindung zwischen Danemark und 1699 dem König von Polen (umsonst versuchte es August Rov. II., die mißtrauische Nation zur Theisnahme zu beswegen;) gegen Schweden, der auch bald Peter beistrat, während er noch — bis der Wassenstillstand mit den Türken unterzeichnet war (s. oben S. 277.) — den Freund von Schweden machte. In demselben Jahre brachen alle drei, Danemark zunächst gegen 1700 Holftein Gottorp, die beiden andern gegen Liesland los. Ganz unverschuldet ward Carl XII. angegrifsfen; wie mußte das Bewußtseyn der gerechten Sache, bald durch den sast unglaublichen Erfolg gekrönt, nicht die Brust des nordischen Tugendhelden heben und härten?

Einfall ber Danen in Schleswig und Belagerung Lonsningens, April 1700. Theilnahme ber Garants des Altonaer Bergleichs (f. oben S. 272), Braunschweigs, Englands, Hollands 2c. zu Gunsten Holstein: Gottorps.— Landung Carl's XII. in Seeland (Jul.) und Erzwingung des Friedens zu Eravendal 18. Aug. Bedingungen: 1. Bestätigung des Altonaer Vergleichs. 2. Danemart verspricht gegen Schweden nichts keindliches vorzunehmen.

5. So von Einem Feinde befreit, eilte Carl nach Liefland, um ben König von Polen und ben Czar zu bekämpfen; umd fast schien er eben so leicht hier mit Beiden fertig zu werden. Aber wenn die Landung auf Sceland hingereicht hatte, Danemark zu lähmen; so wurden durch die bei Pernau die Kräfte des Nordens erst aufgeregt. Auch ein Tag, wie der bei Narwa, konnte Russland nicht entwassnen; und Carl selber

342 II. Der. B. II. Gefc, b. norbl. Eur. Staatenfoft.

forgte bafür, bag auch bald die Polen ihren Konig unterstügten.

Einfall August's II. mit seiner Sachsichen Armee in Liefland, und vergebliche Belagerung Rigas (Sept.), wahrend auch der Czar, als Berbundeter August's, an Schweden den Krieg erklatt (1. Sept.) und Rarwa belagert. — Landung Carl's XII. und Sieg bei Narwa 30. Nov., durch die Uneinigkeit der Russischen Befehlshaber unter dem erzwungenen Commando des Fremblings Dac de Croir nicht wenig erleichtert, — Wollte Beter geschlagen sepn?

6. Die Befreiung Lieflands ließ Carl XII. die Bahl, über welchen feiner Gegner er jest zunächst herfallen wollte, ob über den Czar, oder über den König von Polen; eine Wahl, wovon wahrscheinlich das Schicksal Schwedens abhing. Aber wer der gesfehrlichste seiner Gegner sen, sah Carl nicht; der Daß, nicht die Klugheit, entschied; er ließ den Czar, — der nichts als Zeit brauchte, — um August II. zu flürzen, der schon um Frieden gebeten hatte.

Bufammentunft und engeres Bunduif des Czare mit August II. zu Birfen Febr. 1701. — Uebergang Carl's über die Dana; und Sieg über die Sachfen bei Ripa in. Juli; indem er gegen die Auffen nur ein paur schwache Corps gurudließ. — Einnahme Curlands.

7. Der jest von Carl unabanderlich gefaßte Entsfolus, durch den Factionsgeist in Polen beledt, Ausgust II. zu entthronen, und den Polen einen andern Ronig zu sehen, stürzte ihn in einem Krieg mit dem größern Theile dieser Nation; der nicht weniger ihren

Umergang, ale iden Fall der Schwedisign George vors bereitete. Er entzündete in Polen, neder allem ans derft unermäslichen Elendzüdie Flandude des Welfgionds fluckts; die nie wieder erleftez und raubte Enrl'n fünf toftbare Jahre, ufür die nachifter kein Erfaß mehr zur fludelt war.

Werbindung ber Partei ben Gabiebas mit Carl XII. "Ebeilnahme BMend ann Apiens and Sleg Catl's bei Eliffow 19 Inl. 2702, and beb Paultuft 7. Mai 1703. , Rene Confoberation gegen Catl ju Genbomir, 22. Mug. Aber Gegenverbinbung gu Barfcan unter bem farft Primas 24. Jan. 1704. Babl von Stanislaus Lefeinsty, Boimoben von Pojen, auf Cart's Geheiß . Bu. Jult; 'mit. bem, Carl, ale Konige von Polen, Fries ben und Bunbnis folieft. - Conteane bes Rriegs in Polen und Litthauen, 1705.; abre Dieberlage ber Cachfen bei granftabt 13. Febr. 1706; Eindringen Carl's in Sadien / : und regimngener Artebe: au Alter an ftabt 24. Copt. Bedingungen: 1. August entfagt ber Polnifchen Ronigemurbe, wie dem Bertrag mit bem Gjar. 2. Er: Timi Stanislaus Reginely ale Ronig von Volen an. 3. Bewilligt der Somebifden Armee Binterquartier, Unterfait und Cold, in Sachfen.

gefunden, seine neue Herrschaft an ber Diffee zu gruns beit. Das einft verlorne Ingermantand und Caretien (f. oben S. 199.) war wieder eingenommen; und in dem kaum eroberten Lande flieg auch schon sein Petersburg empor. Wohl komise Carl funf Jahre früher von dem, was bier werden sollte, keine Absnung haben; aber daß die hervorgehende Schöpfung

344 II Per. B. II Gefch. b. nordl. Eur. Staatenspft. felber ibm nicht die Augen bffnete, zeigt, daß Peter es verdiente, sie zu vollenden.

Bestegung der von Carl XII, zurückgelassenen Evrys in Liestand und Jugermanland 1701 und 1702. Eroberung von Rötteburg (Schickfelburg) 11. Oct. und von Ryensschauf L. Mai 1703. Gleich darauf Gründung von St. Petersburg 27, Mai. — Festsehung in Liestand und Eroberung von Rarwa 20. Aug. 1704.

9. Entschluß von Carl XII., seinen noch übrigen machtigen Gegner in dem Innern seines Reichs aufzusuchen. Allein ware auch Außland so leicht zu erz odern gewesen, wie Polen; so war doch Peter gewiß nicht so leicht zu bestegen, als König August. Keine Maaßregel war ihm zu theuer, wenn es auf die Erzreichung des Hauptzwecks ankam; und die Berwüsstung seines eigenen Landes wurde eine furchtbare Baffe gegen den Schwedischen Eroberer. Sie versperrte ihm den geraden Weg zur Hauptstadt; und als er, gez lockt durch die Aussichten, welche ihm der Heraine Razeppa erdssinete, seinen Marsch nach der Ukraine richtete, konnte der Ausgang kaum zweiselhaft scheisnen. Wenn Carl siegen sollte, mußte er auf dem geraden und kurzesten Wege siegen.

Aufbruch des Königs aus Sachen Sept. 1707. Marsch durch das verödete Polen, indem Lewenhaupt in Euriand den Besehl erhält, zu ihm zu stoßen. — Pedergang über den Onieper II. Ang. 1708 und Eindringen in die Utraine. Niederlage Lewenhaupt's bei Liesna 3. Oct.; und bald sah auch der König die Bersprechungen Mazeppa's größ: tentheils vereitelt. Belagerung Pultawas Mai 1709, wodin Peter zum Entsus eilt.

- 10. Der Tag bei Pultawa entschied für die 1709 ganze Zukunft das Schickfal des Nordens. Biel grds & Bere Schlachten sind gesochten, aber keine folgenreichere. Peter's neue Schöpfung war auf einmal befestigt; und Schwedens herrschaft auf einmal gestürzt. So fällt nur ein Gebäude zusammen, das zu hoch für seine Grundlage war; und Schweden sollte dem erstaunten Europa das erste große Beispiel geben, wie ungewiß erkünstelte Größe sey.
- als der natürliche Ausgang? Was war dieser Fall Schwedens an und für sich weiter, als Zurücksührung auf seine natürliche Lage? Es galt nicht der Fortz dauer des Reichs, sondern seiner Uebermacht; und wäre jest eine freiwillige Beschränkung auf das, worzauf es sich doch am Ende beschränken mußte, bier möglich gewesen; wie viel bester würde Schweden aus dem Kampse gescheden seyn? Aber eine solche Resignation, wenn auch noch so sehr die Bernunft sie vorschreiben mochte, wie hätte sie kaum dem gezwöhnlichen Menschen möglich in die Brust von Earl XII. kommen können?
- 12. Unmittelbare Folge der Niederlage bei Pulstama, Auflbsung aller von Carl XII. erzwungenen Berhaltniffe. Weder Danemark glaubte sich langer an ben Travendaler, noch Sachsen an ben Altranstadter Frieden gebunden; und indem Angus wiederum den von Stanislaus verlaffenen Polnischen Thron bestieg,

346 II. Der, B. II. Gefd. b. nordl. Eur. Staatenfpft.

wurd guf' bein ultiminienfunft ju Thorn auch Die Freundschaft mit Peter wieder bergeftellt. Aber bas von ihnzunterges eroberte Liefland behielt Peter, wie billied fich indant

Erneuerte Berbindung Sachfens und Danemarts mit Aufland Ang. 1709, jedoch vergebliche Einladung Prensens. — 13 Maricher Adnig August's nach Warschau; und Weickennung pon ber Machini in Preus Ariegserklarung Danemarts, und Einfall in Schonen (Now.).

striffen Dangebild bet bet wiebliculigehenden Kriegsfimmine Die Schwedischen Deutschen Deutschen Truppen aus Erwerer lacten; und die Schwedischen Truppen aus Polen sich nach Pommern zurückgezogen hatten, schien der nordische Krieg sich auch nach Deutschland verbreiten zu mussen, und vielleicht selbst dem Spanischen Successsionsfriege neue Nahrung zu geben. Die in diesen verlächtenen Mahrte bewirften zehech durch den Haas verlächtenen Mahrte bewirften zehech durch den Haas Berickers Westernen mit biefer keiter biefer keiner Wester bies berichten biefer keiner Wester bie bei bericht biefer keiner Bestellich bericht biefer keiner Killtraftigt mitell inditien der bestellt den

Abichlus beichanger Concerfagi Mertylo, vermittelt dener bie Annichte und beit Kaifer, amischen dem Schweitscheichschwissender und beit Kaifer, auch dem Deutiden Geinedischnichten Bedingungen: 4. der Nentralität
miliau Schwiff Soulischen Aronnzen; so mie dagegen
auch b. vonischwissen und Jutland; und zwar c. unter
iden Angen Annichmissen den Seemachten, Preußen, Jannover
un aufof Anticksten von Carl XII. 30, Nov.

16 9 14.4 Seiffet eignen Rrafte beraubt, fuchte unters bef Carl XII. sich burch fremde wieder zu heben; und

baute seine Hoffnungen auf ben Beistand ber Turken, die den geschlagenen Helden mit der Achtung aufges nommen hatten, die der Halbbarbar gewöhnlich der persönlichen Größe zu zollen pflegt. Wer hatte freislich auch gegründetere Ursachen, als sie, ihn nicht sins ken zu lassen? Auch siegte endlich der Einfluß Carl's in dem Diwan, und der Krieg ward an Rußland erklart.

Anfnahme Carl's und Anfenthalt in Bender Sept. 1709 bis 10. Febr. 1713. — Bruch bes dreißigiabrigen Baffenstüftandes (f. oben S. 277.) und Erklarung bes Ariegs Dec. 1710.

15. So lebte wenigstens die Hoffnung des Schwes dischen Helden wieder auf; wenn es gleich wenig wahrscheinlich ift, daß selbst der glücklichste Ausgang des Kriegs Schweden wieder auf seine vorige Hohe gehoben hatte. Aber auch diese Hoffnung sollte auf das bitterste getäuscht werden. In eben dem Augensblick, wo Peter, eingeschlossen mit seinem ganzen Heere in der Moldau, auf dem Punkt stand, sich als Gesangener überliefern zu muffen, rettete ihn die Klugheit einer Frau, und die Bestechlichkeit des Großzweziers. Der Friede am Pruth schlug dem Gemuth des Konigs leicht eine tiefere Wunde, als es selbst der Tag bei Pultawa nicht zu thun vermocht hatte.

Bunbnif Peter's mit bem garften ber Molbau, Demestrins Cantemir, 13. Apr. 1711, unter bem Berfprechen ber Erblichteit ber garftenwarde in feinem Saufe, als Ruffifcher Sonsverwandter, gegen ben ju leiftenben Beisftanb. — Peter's Uebergang über ben Niefter 16. Juni,

#### 348 II. Der. B. II. Befch. b. nordl. Gur. Staatenfpft.

und Bereinigung mit bem garften gu Jaffe. - Aber bald Mangel an Bufubr, und Ginfdliefung am Pruth. -Unterhandlung nach Catharina's Rath geführt; und 216foliegung bes Friedens 24. Jul. 1711 unter ben Bebingungen: bag I. Ajom mit feinem Bebiet an die Pforte surudgegeben; 2. bie neuen Feftungen an bem Samara, befonbere Taganrot, . niebergeriffen werben. 3. Dem Rbo. nig von Soweben freie Rudlehr in fein Reich bewilligt werbe. - Der von Benber berbeigeeilte Carl tam nod geitig genug, um bie Ruffifche Armee - frei abgieben gn feben. - Doch erftarb feine Soffnung nicht, ben Frieden wieber an vernichten; und icon mar er wieber aufgeboben, 17. Dec. 1711, als er unter Bermittelung ber See machte - aufe neue bestätigt murbe 16. April 1712; ine bem Beter, außer bem Dbigen, noch bie Raumung Do-Iens verfprad. - Gewaltfame Begidaffung bed Ronigs aus Bender nach Demotica 10. Febr. 1713. Beftatigung bes porigen Friebens 3. Jul., welcher and bie Ausgleis dung von Rouig Anguft mit ber Pforte gur Rolge batte. 2. April 1714.

VV. THERES Mémoires pour servir à l'histoire de Charles XII. pendant son séjour dans l'empire Ottoman, à Loyde, 1722. 8. Det Berf war Dragoman bei ber Pforte,

16. Während auch der Schwedische Herrscher in Europa gleichsam verschollen war, hatte seine Verwerstung des Haager Concerts wichtige Folgen für den Norden. Die Schwedischen Nebenlander in Deutschland reizten sest die Verdündeten; und der zugleich land reizten soft die Verdündeten; und der zugleich 1713 in Preußen vorgegangene Regierungswechsel, der Friesdrich Wilhelm I: nuf den Thron brachte, führte auch bier eine Theilnahme an dem Kriege herbei. Die Konige, von Panemark und Polen sielen in Pommern eine und Arr, exste bemachtigte sich nicht nur Vremens

und Berbens; sondern fand auch bald einen Borwand, Holstein : Gottorp zu occupiren. Und wenn gleich die Sequestration Stettins von Preußen nur der Schutz eines Neutralen seyn sollte, so ward sie boch der Keim zum Kriege.

Sinfall der Danen und Sachsen in Pommeru 1711. Ersoberung von Bremen und Berden 1712. Ueberschiffung Steenbol's Sevt. und Sieg über die Danen bei Gasdebusch 14. Dec. — Aber bald nach geschener Abbrensnung Altonas 8. Jan. 1713, Einschließung und Gefangennehmung bei Tonningen durch Russische Truppen 16. Mas. — Bertrag über die Besehung von Stettin zwischen der Regierung von Holstein-Gottorp und Preußen 22. Jun. und gewaltsame Einnahme 29. Sept. Bertrag Preußens mit Polen und Russland über die Sequestration 6. Det.

Mémoires concernant les campagnes de Mr. le comte DE STEERBOR de 1712 et 1713, avec sa justification par Mr. N \* \* . 1745. 8.

17. Bon nicht geringern Folgen war ber Ges brauch, ben Danemark von seinen Eroberungen unachste; indem es das eingenommene Bremen und Bers den schon während des Kriegs, unter Bedingung der Theilnahme an demselben gegen Schweden, an Hannover verkaufte. Der dadurch gegründete Groll Carl's XII. gegen Georg I. zog nicht nur Hannover, sondern auch England in den nordischen Krieg; und verwickelter wie je war der Knoten, als Carl XII., durch die in Schweden selbst ergriffenen Maaßregeln angetrieben, unvermnthet, mehr wie Abenteurer als Konig, in Stralsund zurückfam, noch in der Hoffnung, ihn mit dem Schwerdt zu zerhauen.

## 350 II. Der. B. II. Gefch. b. nordl. Gur. Staatenfpft.

Rauf der herzogthamer Bremen und Berben, far hannover und England gleich wichtig, 26. Jun. 1715. — Die
Abeilnahme Englands, durch Absendung eines Seschwas
ders nach der Osisee, ward hauptsächlich durch die streus
gen Edicte Carl's gegen die Schifffahrt der Rentralen bewirkt. — Bersuche zur Uebertragung der Regentschaft in
Schweden an die Schwester des Konigs Ulrica Eleonora,
Dec. 1713 und Jusammenkunft eines Reichstags. — Jus
rückunft Carl's XII. in Stralfund 22. Rov. 1714.

18. Von allen Mebenlandern der Schwedischen Monarchie war wenig mehr als Stralsund übrig; aber auch so war Carl XII. nicht nur zur Fortsetzung des Kriegs entschlossen, sondern sah bald die Zahl seiner Feinde noch durch Preußen und Hannover vermehrt; und selbst die Schwedischen Hauptprovinzen lagen für den neuen Herrscher der Oftsee, den Czar, fast offen da. Auch selbst der Ueberrest der Schwedischen Bessitzungen in Deutschland ging endlich mit Stralsund verloren; und nichts als sich selber brachte Carl XII. nach Schweden zurück!

Milanz zwischen Preußen, Sachsen, Danemart, und Hannover Febr. 1715; und balb auch Preußens und Hannovers mit Rußland Oct. Wohln konnte die höcht zweidentige Rolle Preußens bei einem Fürsten wie Carl XII. leicht anders als zum Kriege führen? — Gemeinschaftsliche Belagerung von Wismar, und besonders Straffund, das gleich nach Carl's Abgange sich ergiebt 12. Dec.

19. Inbem jeboch Carl'n wenig mehr als seine Hoffnungen übrig zu bleiben schienen, fand er an bem Holstein = Gottorpichen -Minister, bem Freiherrn von

Gdra, ben Freund und Rathgeber, den er brauchte. Selten tamen wohl zwei ungleichere Menfchen gufammen; aber felten auch zwei Menfchen, bie mehr eine ander bedurften. Daß nicht Alles mit bem Schwerbt fich erzwingen laffe, batte Carl endlich - nur viels leicht ju fpat - einseben muffen. Bas Politit und Finanglunft vermogen, lebrte ibn Gorg, und fand eis nen gelehrigen Schuler, weil er zugleich ben Leiben= Schaften des Ronigs nachgab. Un die Spipe ber innern Angelegenheiten - trot bes Saffes ber Schwes bifchen Großen - geftellt, verschaffte er Schweben Credit, und burch biefen Mittel jur Fortfegung bes Rricgs. Aber ber Krieg follte nicht mehr zwecklos ge= führt werben. Inbem man, Peter'n feine Eroberuns gen laffend, fich mit bem Machtigern vertrug, follten bie Schwächern bezahlen. Und ber Entwurf, gang ben Zeitverhaltniffen angemeffen, fchien faum fehlen ju tonnen, ba er auch gang in Peter's Geifte gedacht war; bem am langern Rriege mit Schweben nichts mehr lag; und ein Mann wie Gorg, beffen Berbins bungen fich burch gang Europa' erftrecten, bie Bers bandlung leitete.

Großes Mistrauen der übrigen Allierten, besondere Englands und Danemarts, gegen den Czar, nach der absichtlich vereitelten Erpedition gegen Schonen 1716; Berbindungen von Gorz mit Alberoni und dem Pratendenten gegen Georg I. — Bergeblicher Bersuch des Czars, Frantreich gegen England zu gewinnen, auf seiner Reise 1717; wenn gleich ein folgenloser Traktat, (merkwurdig als erste Theilnahme Auslands an den Haudeln des Besteil) 4. Aug. abgeschlossen ward. Angeknupfte geheime Unterhands

#### 352 II. Der. B. II. Gefd. d. nordl. Eur. Staatenfoft.

Inng auf Naland zwifden Comeden und Buflend Rai 1718 burd Gorg und Spllenborg auf Comedifder, und Oftermann und Bruce auf Auffischer Seite — fast bis zum Abichluß — geführt. Norwegen und hannover folicen (fo erfuhr man nachmals;) Schweben feine Entschäbigungen geben, und der herzog von holftein : Gottorp und Stanislaus in Polen testituirt werben.

Rettung ber Chre und Unfonid bes Freiheren von Garg.

Der Freiberr von Gorg, in Woltmann's Geschichte und Po-

1718 20. Aber das Schickfal hatte es anders beschlofs II. Dec. sen! Carl XII. siel in den Laufgraden vor Friedrichs.

n.S. hall; und die ergrimmten Aristokraten schleppten son I719
28. fort seinen Freund und Rathgeber auf das Blutgerüst. Ir. Sine ganzliche Beränderung der Schwedischen Politik war davon die Folge. Man brach mit Rusland; aber im Gefühl, sich nicht selber helsen zu können, schloß nam sich durch eine Allianz an England an. Sine Ir. Reihe Friedensschlüsse mit Hannover, Preußen, Das hemark und Polen ward nun durch Englands Bernstetelung theuer erkauft; nur fehlte, als man nit dies sen fertig war, noch der Friede gerade mit dem ges fährlichsten Keinde.

Borlaufige Praliminarien und Baffenfillftanbe; und barauf formliche Friedensichluffe Schwedens:

- 1. Mit hannover 9. Nov. 1719. a. hannover behalt Bremen und Berden, b. Und zahlt an Schweden eine Million Reichsthaler.
- 2. Mit Preußen I. Febr. 1720. a. Preußen behalt Tretfin nebft Borpommern bis an die Peene, und die Infeln

Infeln Wollin und Ufebom. b. Es bezahlt en Schweben gwei Millionen Ebaler,

- 3. Mit Danemart 14. Jul. 1720. . Dinemart glebt Mes von Schweben Eroberte gurud. b. Schweben endfast seiner Bollfreihrit im Sunde, und zahlt 600000 Menter. c. Frantreich und England garantiren Danemart den Besich bes Derzogthums Schleswig, und Schweben verspricht dem (pruissegebenen) Horzog von Holftein Gertripteine thätige Hulfe zu leisten.
  - 4. Mit Polen blieb es bei bem am 7. Rou, 1719 400 seichneten Baffenftillftanbe.
- 21. Bas war aber diefer Berluft gegen die Opfer, mit welchen der Friede von dem Czar erfauft wers! Den mußte, von ihm burch einen schrecklichen Betwüs ftungstrieg gegen die Finnischen Kusten erzwungen, ges 1720 gen welchen die Brittische Hulfsslotte nicht schüßen kontte! Der Nystadter Friede vollendete das Wert, an dem Peter seit zwei Decennien gearbeitet hatte!

Friede zwischen Anfland und Schweben zu Nyftabt 10. Sept. 1721. a. Schweben tritt an Aufland ab Liefe land, Eftbland, Ingermanland und Carelen, einen Abeil von Widorglebn, nebft den Infeln Desel, Dagoe und Woen, und alle audere von der Grenze Curlands bis Wyborg. b. Dagegen Juruchgabe von Finuland an Schweden und Entrichtung von zwei Millionen Chalern. c. Der Egar verspricht, fich nicht in die innern Angelegenheiten. Schwedens zu mischen. d. Polen und Angland sind in diesen Frieden mit inbegriffen.

22. Die Geschichte eines so geführten und geens digten Kriegs zeigt den Bechsel der Dinge im Norden schon an und für sich klar genug. Aber dennoch waren es viel weniger die Gewinne oder Berluste des Kriegs, Denn's bis. Chris. 2 B.

Digitized by Google.

354 IL Per. B. II. Sefd. b. notol. Eur. Staatenfuft.

melde bie Zufunft bier entschieden; als bie innern Berbaltniffe, welche faft in allen Staaten bee norbie feben Spfiems, bier jum Guten, bort jum Bofen, sich entwickfren.

dulung. Dine Wiberrede ffand jeste Auskand junter ihnen als ber exfe da. Dem coloffalischen hepticher bes coloffalischen Reichs war es gelungen, nicht sow wohl sein Boll, als sein Hetr und klinkenterburg ju europaisiren. Seine neue Schopfung in Perereburg stand nun feit und nicht umsonst legte er sich jest ben

1721 Kaifertitel bei. Much hatte es Europa bereits gefublt, daß er ihm naber gerückt fen; aber fur ben Norden war doch die neue Herrichaft ber Offfee bie Hauptsache. Geitbem Er fie mit feiner felbstgebauten Flotte fiegreich befuhr, war Schwedische Berrichaft von felbst gebrochen.

24. Wohin biefe errungene Uebermacht Ruftands führen kinde? — wer mochte es fagen? Ceo bing von ber Perfottickliet bes Herrichers ab. Doch blieb ber Mittingstreis Ruftands noch tange bloß auf ben Norben begrenzt; seine Seemacht reichte nicht über die Obliet, und seine Landmacht war nur den Rachbarn furwerdan, Peter selber verschwendete in seinen testen Zeiten seine Kräfte gegen Pertien; und hatte er gleich seine Nachfolgerin selber ausgewählt, so sühlte man bach bald, daß Er nicht mehr war. Defter ward nachs wals der Ibron durch Revolutionen beseth; allein es waren Hofrewolutionen, obne Sterung der innern Ruhe; gewöhnliche Erscheinungen in abnitioen großen

378 "I. Per. B. II. Beld. D. nord. Eur. Cragenigft. Beichen. Miber bie Anigge Petersburgs und ber Befig pronft of Phier nochitaling fifee, indem baburch ben ber undern Safen an ber Office, indem baburch ben gron bid nolangen Straggen ber Ausfuhr, jo wie n Des Ausfandes Ber Einfubr, erbffner wurden, bereiteten auch bem Innern bes Reichs eine Umgeffatwann. due the atherer war, je willigen He. ploplic ibnen als ber erde e. eber aupfahinen begeften of idim ingenang bei fand ba, wie ein Baum feiner Meffe beraubt; aber leiber blieben bie 2Bunben, bie ber Rrieg geschlagen batte, weber bie einzigen noch bie tiefften. Den Difbrauchen ber unumschrantten Gewalt 1251 mart freilich nach Carl's Tobe abgeholfen; aber bie Mrt, wie bieß gefchab, fubrte grofere Uebel berbei, als felbft bie Autofratie nicht berbeigeführt batte. Ariftofraten bemachtigten fich ber Gewalt; ber Thron marb burch Babt befest; ber Reichsrath berrichte; und bem Romig blieb wenig mehr als ber Titel und Mer Mebeafentation: gaid 29al bet fangern: Sowefter Carle KII. Mittell arfillide dainy pun ( mit, llebergebang, bes Dersons, won Delftein : Photo

griel Bust, bet fangern Schwester Cards XII. Mird's achtiche diffe und Int. Uebergehang, bes Derzons, non Opistely-Mose Compten Gehas der ditern Schwester) al. Teht. 1710e. Wene Confituning der Antianung der Sonveraintät; und Misertengung der Wittegierung des Keichetaths. Distlicherfragung der Arbne von der Königiti- an ihren Genalt ungeherfragung der Kone von der Königiti- an ihren Genalt ungeherfragung von Saffan 3.- Mat 1724. wie noch mehren seinalt ungeherfragungung.

26. Einen noch traurigern Anblick bot Polen bar. Bermuliet burch die Kriege ber Fremben und ber Burger, und in ihrem Gefolge burch hunger und Peft, brachte felbft ber Friede auch meue Uchel jur Reife!

356 II. Der. B. II. Gefth. d. nordl. Eur. Staatenfpft.

Der Schwedliche Krieg hatte zugleich den Meligiouszwift entflammt; und die Jesuiten forgten zu gut desig, Eil vaß dus Feuer nicht gelöscht werden kounte. Die Disch kall pibenten wurden von jest politisches Parei, weil man sie zwang, es zu werden.

Anfang der Beraubung ber Diffibenten ihrer politifisen Mechte, auf dem Reichstage 1717. Riederreifung ihrer Atocen. Grenoffcenen zu Khorn, durch die Jesuiten veraulaft, 1724, die fast den Aries mit Aufland erneuert batten. — Ausschließung der Diffibenten von den Reichstagen, den hoben Stellen und den Statostepen auf dem Reichstage 1733 bestätigt.

27. Während aber Polen sich in sich selber aufzus löfen schien, wurde die neue Preußische Monarschie in sich selber gebildet. Der Fall Schwedens bes freite Preußen von einer sehr lästigen Nachbarschaft; und fast ging, seitbem Friedrich Wilhelm 1. seis 1713 nem verschwenderischen Vater gefolgt war, dier nicht weniger als in Rußland eine neue Schöpfung hervor; aber freilich auf sehr verschiedne Weise. Peter bildete das Große aus dem Großen; hier sollte etwas Nehns liches aus dem verhältnismäßig Reinen gebildet wers den. Schon daraus folgte, daß Deknomie die Grundlage der Preußischen Racht werden mußte.

28. Aber biefe Dekonomie war in einem Staats auf eine eigne Weife geformt, ber den gedhem Theil scinkt Eilkfünste was seinen Dolan in en zog. Die Berwaltung obn diesen bildete dakt nothwendig den wichtigsten Theil der ganzen innern Administration;

und indem nach Anstebung der Erbpardt Friedrich Wilhelm I. die Domainen-Rammern errichtete, und sie sie mie nuch selbst die Berwaltung der Stadtgüter, 1713 einem allgemeinen Dieektorium unterordnete, legte er 1723 den Grund zu dem nachmaligen Gebäude der innern Organisation der Monarchie. Diese Sinrichtung hatte zur Folge, daß eine jährliche bestimmte Sinnahme da war, die wiederum eben so bestimmte Stats der Ausgaben möglich machte; indem die Ueberschüffe zur Sammlung eines Schages verordnet was ren. Diese Anordnungen bestimmten den ganzen Seist der Preußischen Administration; der auch durch die Erschstimmter waren, wie die Accise te., nicht veräns dert wurde.

199. So ward durch Friedrich Wilhelm I. das bes liebte Princip der Einheit in der Administration, aus seinem personlichen Charakter hervorgehend, zuerst gelrend. gemacht. Der Preußische Staat glich einem großen, möglichst sparsam eingerichteten, Haushalt. Aber doch auch im Privatleben halt man den Haushalt nicht gerade für den pollkommensten, der der sparsamste ist. Wie vollends, wenn der Grund dieser strenzen Dekonomie die Befriedigung einer Liebhaberei ist; denn viel mehr war doch bei Friedrich Wilhelm I. — ohne großen Geldheren und Eroberungsgeist — sein Soldas tenwesen nicht. Aber doch, welche Folgen mußte die Bildung einer Monarchie haben, in der die Armee

#### 34 88 II. Der. B.H. Geffe boulebi. Get. Staatenfpft.

ig i agire i Wildcher Alebranchung wenn shiefener Henn Gemache. menbempfolite) ihithe von Bene Getäe ban Gerufchete after stelle und ihreigerigeligeige deburcht, forte bei bei beite aboines Cunton: sinwirfte ; :: es proc die, wethidiniffmaßige Starte und Die innere Ginrichtung biefes Beers, bas Butb"blen debeigen gunt Mufter biefieit Wilte ? woburch Benhathinatige Borm, bet Whenven Doere Abertant din Melfiell' fith bestimint. Die Matthie, die gebeer Abille bubeit bir wollen, die bie Bevollerung cliefeeth Potthie'n fugire gu bein Spftett ber fremben Bers Bung let , und allen bannte verbundenen Greitett! wor alle Bleberlithe jener entfentliche Bwaig Gerosigebeit shillfie'p'ber unimbglich baja bienen tennte peent Brand ber genirinen Relegers geatheer dath windferenwerth . hairem Rall die E all inlitteir.

bull 1 Die geographische Lage bieses Staats mar so, baff man zweiseln konnte, ob er mehr bem Westen ober Often angehore. Er mußte sich fast auf gleiche Reife in die Angelegenheiten beider verstochten seben; nur die Dandel der Seemachte und die Turkenkriege lagen ausgerhalb seiner Sphare. Man sah auch sehon unter Beledrich Wilhelm I. die Beweise davon Alber noch in gutem Bernehmen mit Destreich, wurden sich seine Hoffmungen auf die Erbaltung einiger Westphälissen Provinzen beschränft haben, hatte nicht ber nors diehe Krieg Gelegenheit zur Bergrößerung in Pomsmern gegeben.

-19 (311.5 1B dwelmandpf) weiter gleich in beriffinitbifcheit Debeglante Cheingezogen jachtin ihre immigferi Werdibbi runging Bward trugeles nuns chiefene Atleger Giff lechip i g ald Britile bavon; abred bie Zeiten fostieten kontinfernachmen bar beleibigen Silut Holftein Wosserp ihm fürrbiefe Will cinitachtligung toutere Gorgen ju erregen bem Cumbe emadi entie Deere, bas ..... 2301 Die fetten Friebennichtuffe batten teine fireitige Eragen aprig gelaffen; und die Uchermache, Mußlands und die Erschönfung bes gebeugten Schwebens mar au groß, ale haß ber Groff, ber bier gurudbliebedfchnelle Solgen botte baben tonnen. Unter ben appei nachften-Regieringen nach Veter's Tode, foppobl der pon Egg tharing L., als von Peter II., war auswärtige Log ligik wicht ber Begenfand, ber bie Ruffische Begierung. am meiften beichaftigte; benn Denfchifow, und nach feinem Fall bie Dolgoruty's, hatten ju viel für fich. gu thun; was lag ihnen am Auslande? Auch bie Berbinbung mit Deftreich, in welche Catharina T. burch bas Wiener Bunbnif gezogen murbe (f. oben 6.31 E.) blieb noch por's erfte ohne Folgen.

Regierung von Catharina I., gang unter Meische tow's Leitung, 1725 9. Febr. bis i'r. Mai 4727. Multet Aghtend Nachfolger Peter II. († 29. Ion. 1730) Juliupal 19Menschion, Seps, 1727, und herrschese dar Bolsgrußenku

Micher ganz anders wurde es, seitbem die 1730 Richte Peter's des Großen, Anna, verwirtwite Berz Seb. gegin, von Eurland, den Thran bestieg. Der Bersuch 1740 zur Beschränkung der höchsten Gewalt stürzte die eins Det. beimischen Großen; und erst jest bildete sich in Rußlanderning End inet, meist bestehend wus Frenzösen. Gebo weischien in ihran hoffmungen und Entwickung

#### 366 II. Per. B. H. Gefch. b. nordl. Gur. Staatenfoft.

bedurften doch Alle des außern Glanzes bes Reichs; und schon eingeweiht in die Mysterien der Politik suchs tem sie ihm in den auswärtigen Verhältnissen. Aber es waren Manner, zum Theil gebildet in der Schule Perter's des Großen. Wo ein Runnich und Ofters mann wirkten, führte selbst das Spiel der Hofithtis quen zu kühnen Entwürfen; denn auch selbst der allges waltige Günstling Viron sah darin bold das einzige Mittel, die Nation ungestraft zu despotifiren.

Mémoires politiques et militaires sur la Russie dépuis l'année 1727 jusqu'à 1744 par le général Du MANSTEIN. à Leipsic 1771. — Far die Hof: und Rriegsgeschichte die Sauptquelle.

Beitrige in: Bufdbing's Magazin B. I. II. III. 26. im Refo de felbft gefammelt,

35. Eine Veranlassung zu bieser auswärtigen That tigkeit bot ichon bas Herzogthum Eurland dar. Als Leben von Polen sollte es bei der bevorstehenden Erldsschung des Herzoglich Rettlerschen Hauses an dieses zurückfallen, um eingezogen zu werden; allein die Stände hatten sich diesem widersetzt; und Unna nutze diese Verhaltnisse, es ihrem Liebling Biron zu versschaften. Seit diesem Zeitpunkt besetzte Mukland bleses Herzogthum; aber die Staatsverändgrungen in diesem Reiche wirkten auch fast zedennel auf Eurlend zurück.

Shon 1726 batten Die Stanbe, um ber Bereinigung mit Polen vorzubeugen, Braf Moriz von Sachfen zum Rachfolger bes herzogs Ferbinand woch bei beffen Lebzeisten gewählt; her sich aber nicht behanpten konnte. Nach dem Tode Ferdinand's 1737 Wahl bes herzogs Ernft bem Tode Ferdinand's 1737 Wahl bes herzogs Ernft bem Biron unter Rufffterm Einfing. Rach beffen Falle

1741 bigibt Gurlaub; von Mufficen Eruppen befeht; und wenn gleich Dring Carl von Sachfen 1759 von Polen die Belehnung erhielt; fo ward boch Ernft von Biron nich feiner Burudrufung und bem Ertt 1702 von Petok ill. wieber zum herzog ertliet, mud auch nachmals part Guthaufen 11, bestätigt.

36. Aber eine viel wichtigere Gelegenheit bot sich bar, als mit dem Tode August's II. der Polnische 1733 Konigsthron erledigt wurde. Die Nation wollte nur einen Inlander; und wählte, von Frankreich geleitet, den Schwiegervater Ludwig's XV., Stanislaüs Lefeinsky, zum zweitenmal; mit seltener Einigkeit. Allein August von Sachsen gewann Rußland, indem er Biron Curland versprach; und Destreich durch sie Anerkennung der pragmatischen Sanktion. Eine Russische Armee entschied für August III.; während nur ein Franzbsisches Corps Stanislaus zu Huste kami; und wenn gleich Frankreich und seine Berbündeten Gestegenheit sanden, sich im Westen reichlich zu entschäbisgen (s. oben S. 315.), so verlor es dasur auch auf immer sein Zutrauen in Polen.

Wahl von Stanislans Lescinsto, (der selbst im Stenbeim nach Polen gefommen war), geleitet durch den Fürst Primas, 9. Sept. 1733. Aber schnelles Einracken der Russ sein inter Lascy; und Gegenwahl Angust's 111 5. Out. von einer Handvoll Edullente; indem Stanislans sto nach Dausig retitikt. Ergf Munuich erhält den Oberbefehl, um ihn — nom hose zu entsernen. Belagerung und Einvahme Danzigs, nachdem Stanislans verkleidet entwischt war, 30. Juni 1734. Sänzliche Beilegung des Streits auf dem Pacifications-Reichstag Jul. 1736. Wan erhielt für jest die Räumung von den framben Truppene

## 363 II. Det. B. II. Beffe. D. nordligen. Staatenfoft.

a'din Bigt Das effefulfat bieles Briege mar allote bag M maufie All. chen Politifren Theon bebielt, ben er Welbbede Souges berbandenen Colles illegiebunge feien If Bull geftle Louistigung perchetiten Buters bei fichte und bie Sagt von Uebeln, Die unter bleften Im Juit aufgefeintemar , Counte jest geft gebeihen weil eine lange i Dariobe : bes & Sniedens i folgte. us 160; Ainfinte bie Wiegenanditeis fee Gitten im Mustanbe gu verber: wozu die Prachtliebe bes Ronigs felber einfub. ing laber bar bieg Berberbnig bem Ctant fo furchibar als biet, wo ber Abel, und unter bem Abel bie Großen, Die Ration bilbete; und bie Gitten allein bie Mangel ber Berfaffung weniger fubibar mache So verichlimmerte fich baber Alles, indent man pur glaubte, daß Alles beim Alten bliebe. punft Des Erwachens aus Diefer Lethargie mußte einft tommen; aber was tonnte es fur ein Beitpuntt fent

38. Wahrend Polen so fort vegetirte, und in Schweden der Kampf der Faltionen sich vordereitete, wandte sich die Macht von Rufland gegen bie Lurgen. Die Hofparteien fanden es gerathert fest den alten Gedanken von Peter auszuführen, den Frieden am Pruth zu rächen; und inden man die Belifchaft aus Pruth zu rächen; und inden man die Belifchaft gewählte werden, des Derbesahlsbaben zu beschäftigen. Der Zeiepankt fizien nicht abei gewählte nerne die Pforfe war in Alten mit dem Eroberer Rubit Stadt, im Rampfe; aber der Erfolg zeigte doch, bag man für in manchem Paunter gar sehr nerrechnet, beite

Glanzende, aber febr tofisvielige, Feldzüge Münnic's
1735 bis 1739. Eroberung Uzows, und Bordeingen in
bie Krimm, ohne fic bebanpten zu können, 1736. Kests
febung an den Mündungen des Oniepers und blutige Eros
berung Och datows 1737. Allein ungläcklicher Keldz
jug des Jabrs 1738 durch Mangel und Vest in den Büsten der Utraine. Dafür 1739 glückliches Bordringen über
ben Riester; Sieg dei Stamutschane 28. August; wovon die Eroberung von Chotzim und die Einnahme der
Moldau die Folge war.

Lebensbichreibung bes Auff, Kaiferl. Generalfelbmaricalls B. C. Brafen von Munnich von G. A. von Salem. Dis benburg. 1803.

39. Aber jum Unglud Ruglands fand es in bies fem Kriege an Deftreich einen Berbandeten, dem der Allianzvertrag mit Catharina I. einen Borwand jur Theilnahme gab. Aber die Hoffnung der Erobes rungen ward hier fehr getäuset. Die Türken merkten es bald, daß Eugen nicht mehr war; und die Eifers such der Berbundeten erleichterte ihnen ihr Spiel. Die Berluffe der Deftreicher brachten diese zum sehmäsligen Belgrader Frieden; und dadurch war auch der Beeg jum Frieden mit Rugland gebahnt.

Reldange ber Destreicher von 1736 bis 1738; Berbrans gung aus Servien, Bosnien, ber Wallachal. Die Senestele musten die Schuld des Hofes tragen. Der Großverter rinte vor Belgead 1730; unter besten Mauern unseiner Kranzbflicher: Berwittelwig Abfching best Sighens, und Schriften 1730; unter dente, bei Anng entoffmiligen zu muffen. Bedingungen: 1. Adumung und 3ubrachabe von Belgrad, Oriona und Sabary, an bie Pfoefe.

a. Abstrungs von Gervien und ihre Weiterichten Malach

#### 364 II. Der. B. II. Befd. b. nordi. Eur. Staatenfoft.

dei. 3. Der Bannat bleibt bagegen Deftreid. — And Rufland glaubte nun Frieden ichließen zu muffen, (22. Dec.) in welchem I. Azow, aber gefcleift, Anfland bleibt.

2. Eine Grenzerweiterung in der Ufraine. 3. Alle andre Crobernagen aber an die Pforte gurudgegeben werden maffen.

40. So perlor Deftreich burch biesen Frieden alle Früchte der Siege Eugen's; und die Entwürfe Rußs lands zur Festseßung an dem schwarzen Meer blieben einer spätern Zeit zur Aussührung ausbewahrt. Ins deß hielt man hier die Schmach am Pruth gerächt; und dieser Glaube war nicht viel weniger als Wahrs heit. Was auch der Krieg gekostet hatte; — die Ues berlegenheit der Russen war entschieden; das Innere der Kussischen Heere war vervollkommnet; und nicht mit Unrecht ist Münnich der Eugen des Rordens genannt.

# Historische Werke

von

Arnold herrmann Ludwig heeren, Ritter bes Gnelfen Drbens, Hofrath und Professor ber Geschichte in Göttingen.

Meunter Theil.

Gottingen, bei Johann Friedrich Adwer. 1822.

Digitized by Google

## Sandbuch der Geschichte

bes

## Europäischen Staatensystems

u n b

## seiner Colonieen,

von seiner Bilbung seit ber Entdeckung beiber Indien bis gu feiner Wieberherftellung nach bem Fall des Frangbfischen Raiserthrons, und der Freiwerdung von Amerika,

in zwei Theilen

nor

M. S. E. Seeren, Ritter b. G. D. Sofrath und Profesor ber Geschichte in Gottingen.

Und das Band der Staaten ward gehoben , Und die alten Formen fturgten ein!

Odiller.

Bierte, verbefferte und fortgefeste, Ausgabe.

3meiter Theil.

Ghttingen, bei Johann Friedrich Rower. 1822.

### Zweite Periode.

Dritter Zeitraum. Von 1740 bis 1786.

### Erfter Theil.

Geschichte bes füblichen Europäischen Staatenspftems in biefem Zeitraum.

1. Das Zeitalter Friedrich's mag mit Recht nach ihm genannt werden. Aber wie mächtig auch sein Geist darauf einwirkte, so ward es doch so viels sach ausgezeichnet, daß es schwer ist, es von allen Seiten darzustellen. Es war der Zeitraum, in welschem die Eultur Europas vielleicht ihre höchste Stuse, gewiß ihre größte Ausbehnung, erreichte; und die Wölser dieses Welttheils eben daher sich einander ahns licher machte. Weit verbreitete Sprachen erleichterten die allgemeine Circulation der Ideen; und die Bersschiedenheit der Religionen sing immer mehr an, ihre Wichtigkeit auch im Privatleben zu verlieren; nachdem sie sie schon vorher unter den Regierungen verloren hatte.

#### 6 IL. Der. C. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfpft.

- 2. Dieser Wachsthum einer vielseitigen Cultur zeigte sich daher auch auf die vielsachste Weise. Die Staatskunft nicht weniger als die Staatswirthschaft wurden vervollkommet; der Welthandel erhielt einen Umfang und eine Wichtigkeit, die alles bisherige überstraf. Alle Meere wurden durchschifft, und die entlez gensten Länder durchforscht. Die Kriegskunft erhielt als Kunst ihre volle Ausbildung. Und dieß Alles gesschah nicht bloß praktisch; sondern der Zeitgeist gesiel sich nicht weniger in der Gründung von Theorieen. Alles der Untersuchung zu unterwerfen, Alles zum Gegenstande des Kaisonnements zu machen, war seine hervorstechende Eigenthümlichkeit; was glaubte er nicht ergründen zu können, und ergründet zu haben!
  - 3. Eine Folge biefer sich so sehr verbreitenden Cultur war das große Ansehen, welches ausgezeichnete Schriftsteller sich zu verschaffen im Stande waren. Die gebildeten Classen der Gesellschaft hatten sich weit mehr genähert, als in irgend einem frühern Zeitraum; die Scheidewand, welche Sitten und Lebensart sonst zwischen den Bürgerlichen und dem Adel gezogen hatzten, siel weg, seitdem litterarische Bildung beiden gezwein, und von beiden geschäft wurde; und wie wesnig auch der Abel von seinen Rechten nachzulassen gezweint war, so viel sieß er doch von seinen Ansprüchen im gesellschaftlichen Leben nach. Diese große Beränzberung ging aber gerade von der Stadt aus, die als die Tonangeberin betrachtet wurde; wie mußte dieß nicht auf das übrige Europa zurückwirken?

- 4. Wenn baber auch bie Cabinetspolitif in Gus ropa ibre alten Kormen bebielt, fo mirkten boch Dinge auf fie ein, die vormale nicht eingewirkt batten. Grofe Schriftfteller, in allen, auch ben bebern, Rreis fen gelefen, leiteten bie öffentliche Meinung; und ibre Stimme galt fur Autoritat. Mochten fie auch nicht selber im Cabinet siten; mochten fie auch auf bie Uns gelegenheiten bes Tages feinen birecten Ginfluß baben, so erweiterte sich boch burch sie auf mannigfaltige Weise ber Rreis ber Ibeen; und bei so vielen ber praftift michtigften Gegenftante bie gange Unficht. Wie pollends, wenn die Staatsmanner, wenn die Ronige felber Schriftfteller wurden, und im Umgange mit Schriftstellern lebten? Ronnte bieg obne Ginflug auf ben Geift ber praftifchen Politif, ber innern und ber außern, bleiben? Mußte barauf nicht weniger bie große Beranderung, leiber! meift Berichlimmerung, ber Denfart gurudwirfen, bie aus ber Berminberung bes religibsen Ginns, nicht bloß bei ben Großen, fondern felbst bei bem Bolke, hervorging? Wie burftig wurde alfo tie Geschichte biefes Zeitraums ausfals Ien, wollte man biefe Erscheinungen, wollte man ben Ginfluß, ben sie auf ben Buftand von Europa gehabt, außer Augen laffen !
- 5. Die Manches, seiner Natur nach nicht unmits telbar Politische, barf hier also nicht unbemerkt bleis ben, wenn die große Frage beantwortet werden soll, wie in eben der Zeit, wo das stolze Gebäude des Europäischen Staatenspstems in seiner ganzen Araft

#### 8 II. Per. C. I. Gefch. d. fubl. Gur. Staatenfpft.

und Festigkeit da zu stehen schien, es doch auf so vies len Seiten untergraben, und seine Hauptstüßen wans kend gemacht werden konnten. Mochte auch schon in frühern Zeiträumen dazu der Anfang gemacht seyn, so ist es doch unleugbar, daß es vorzugsweise in dies sem Zeitraum, — wenn gleich dem Zeitalter selbst unbemerkt — geschah. Nur ein allenthalben untergras denes Gebäude konnte einen so schrecklichen Umsturz erfahren, als das Europäische Staatenspstem ihn ers fahren hat!

- 6. Sollte bieser Zeitraum mit einem allgemeinen Ramen bezeichnet werben, so wurde er vielleicht den Namen des Deutschen Zeitraums tragen. Auf allen Hauptthronen Europas (die Bourbonischen ausgenommen) saßen Deutsche; Friedrich, Maria Theresia, Castharina, die George. Deutsche Heere wurden die Musster der Kriegskunst; Deutsche Länder der Staatsvers waltung. Niemand machte dieser Nation den Ruhm der Wissenschaft streitig; und wenn dei dem hohen Ausschwunge ihrer Litteratur ihre Schriftsteller doch mehr ihr als Europa angehorten, so hat sie dagegen den Trost, keinen der Sophisten in ihrer Mitte erzosgen zu haben, deren vielgelesene Schriften den Umsturz der bestehenden Ordnung so wesentlich vordereis ten halfen.
- 7. Bei ber Darftellung ber Staatshandel bieses Zeitraums ist es eine eigenthumliche Erscheinung, bag ber Westen und ber Norden von Europa viel tiefer

in einander verschlungen wurden, als in einem der frühern Zeitraume. Der Grund davon lag in dem Aufblühen der Preußischen Monarchie. Seitdem diese in die Reihe der ersten Mächte sich stellte, wurde sie auch der Ring, welcher die Kette beider Staatenspssteme verband. Wenn jedoch diese Berbindung auch nicht unbemerkt bleiben barf; so blieb doch dem Norsden sein eignes Interesse; und es war mehr Preußen selber, das in die Händel des einen und des andern Staatenspstems verslochten wurde, als daß beide wirkslich zu Einem System sich dauernd verschlungen hätten.

I. Staatshandel in Europa von 1740 bis 1786. a. Bis jur Berbindung zwischen Frankreich und Destreich. von 1740 bis 1756.

Die Sammlungen von Staatsschriften von Went und von v. Marrens f. Th. I. S. 2. Eine allgemeine lebersicht ber Friedensschluffe daraus giebt:

Seift der merkwürdigsten Bundniffe und Friedensschlusse des 18ten Jahrhunderts, von Chr. D. Voß. 5 Bde. 8. 1802. Für diesen Zeitraum gebort der 4te Band.

Eine allgemeine Bearbeitung biefes bentwurdigen Beittaums haben wir noch nicht; einen Anfang baju macht:

I. C. Abelung's pragmatische Staatsgeschichte Europas von dem Ableben Raiser Carl's VI.; VI Thie. 1762. 1c. gebt nur bis auf 1749. — Für nenn Jahre find sechs Quarts bande boch etwas ju viel!

Und bie Memoires fangen jest leiber! an feltner ju werben. Sore Stelle vertreten gemiffermaßen:

#### 10 II. Per. C. I. Gefch. b. fubl. Gur. Staatenfpft.

VV. Coxe History of the House of Austria. Vol. V. und: Oeuvres posthumes de Frederic II. 1788. T. I - V. Sür die Geschichte gehoren: T. I. II. enthaltend die Histoire de mon tomps von 1741 bis 1745. Das geistreichste der bistorischen Werte des getronten Berfassers: aber nicht ohne Unimosität. T. III. IV. die histoire de la guerre de sopt ans. Wie es der Titel antundigt, sast blose Ariegsgesschichte. T. V. Histoire depuis 1763 jusqu'à 1778.

Die Menge der Zeitungen und politifden Zeits foriften nahm in diefer Periode außerordentlich übers baud. Nach Aufhören der oben Eh. I. S. 281. angeführten, ward die vollftändigfte:

Politifdes Journal, Altona feit 1781. idbrlich zwet Banbe. (herausgegeben von Schirach).

Für die ehronologische Uebersicht ist sehr brauchbar: 2. Chr. Weberind Chronologisches Handbuch ber neuern Gesschichte von 1740 bis 1807. Lüneburg. 1808.

8. Der Zeitraum begann sogleich mit einer großen Erschütterung bes Staatensustems von Europa, die selbst, in so fern sie die Austösung einer seiner Haupts monarchieen zum Zweck hatte, einen Umsturz bes Ganzen zu broben schien. Das Aussterben bes Destreichischen oder Habsburgischen Mannssstamms mit Carl VI., ter, so wie sein alterer Bruder Joseph, nur Tochter hinterließ, gab bazu die Beranlassung.

Tob Carl's VI. 20. Oct. 1740. Seine ditere Tochter, Maria Therefia (geb. 1717), nach ber pragmatischen Canction Erbin seiner sammtlichen Staaten, war vermablt mit Franz Stophan, gewesenem Bergog von Lothringen; seit 1737 Gtophergog von Toscana (f. Th. 1. 6. 316.).

Bon den Cochtern Raifer Joseph's I. war die altere, Maria Josepha, vermählt mit Angust III., Konig von Polen und Churfurst zu Sachsen; die jungere, Maria Amalia, mit Carl Albert, Churfurst zu Baiern.

9. In eben dicfem Jahre war auch bereits Fries 1740 drich II. seinem Bater gefolgt. Er bestieg den Thron Mai mit dem Borsaß, Preußen in die Reihe der ersten Machte zu stellen; und sah dazu die Mittel in der Bergrößerung. Bon der Seite des Rechts begehrte er selber kaum sein Unternehmen darzustelten; aber von der Schaar der gemeinen Eroberer unterscheidet er sich durch einen bestimmten Zweck. Er wollte nicht mehr, als zu diesem erforderlich war; und die Ersoberung Schlesiens schien ihm dazu hinzureichen.

— Die Unsprüche auf einige Theile desselben gaben den Borwand. So begann — unter vielfacher Begünsstigung der politischen Berhältnisse — noch in dies sem Jahre der erste Schlesische Krieg.

Preußische Anfprude auf die Schlesischen herzogthumer:
1. Jägernborf. Es geborte vormals einem jüngern Bweige ber Churlinie; allein ber herzog Johann Georg war, als Anhänger des Shurfürsten von der Pfalz, Friedrich V., von dem Raiser Ferdinand II. 1623 in die Acht erklärt; und weder er noch seine Erben restituirt. 2. Lieguis, Brieg und Boblau. Die Ansprücke gründeten sich auf eine Erbverbrüderung von 1735 zwischen dem bamaligen herzog, und Shurfürst Joachim II., der jedoch Ferdinand I. als König von Bohmen und Obers lednsberr widersprochen datte. Nach Abgang des berzogslichen hauses 1675 sehte sich Destreich in Besit; und 1686 entsagte ihnen der Shursusst Friedrich Wilhelm gegen Abs

#### 12 II, Per. C. I. Gefch. b. fabl. Eur. Staatenfoft.

tretung des Schwibuffer Areises; det jedoch durch einen gebeimen Trattat mit dem damaligen Shurptinzen wieder Destreich zugesichert, und nach seinem Regierungsantritt wirklich 1695 abgetreten wurde. — Wie gegründet oder ungegründet diese Ausprücke waren, so zeigt das ganze Benehmen Friedrich's, daß er sie lieber mit den Wassen als durch Unterhandlung ausmachen wollte; deun nur so war ganz Schlessen zu gewinnen. — Einfall in das fast wehrtose Land Bec. 1740, und meist unblutige Einnahme bis zur Schlacht bei Molwiz 10. April 1741.

10. Diese rasche Unternehmung Friedrich's trug viel dazu bei, auch ein viel größeres Projekt am Frans absischen Hofe zur Reise zu bringen; nicht von dem dirigirenden Minister, Cardinal Fleury, sondern einer Hofpartei gefaßt, deren Haupter, der Marschall Bels leiste und sein Bruder, sich dadurch geltend machen wollten. Nicht weniger drängte Elisabeth von Spanien, "damit ihr zweiter Sohn doch auch ein Stück, Brod bekomme." Es hatte nichts geringeres zum Zweck, als mit der Entreißung der Kaiserkrone auch zugleich die Zertrünnmerung der Oestreichischen Monsarchie.

Schon allein die Entreißung ber Saifertrone, die fie nicht bloß der Form, sondern auch der Sache nach zu einer Bablfrone gemacht haben wurde, batte bingereicht, bas Staatenspftem von Europa zu zerrutten. hatte man denn an Einem Wahlreich nicht icon genug?

11. Kein Schein bes Rechts konnte bier vorges wandt werden; denn Frankreich hatte die pragmatische

Sanction nicht bloß anerkannt, fondern garantirt. Milein man glaubte ben Zeitpunkt ju feben, den alten Rival Kranfreichs zu fturgen, und feine Provingen vergeben zu fonnen. Der gerruttete Buftand ber Deft= reichischen Monarchie, und bie Gewiftheit, Berbuns bete finden zu tonnen, lub bazu ein. Aber boch zeigte sich, daß die eignen Mittel schlecht berechnet waren; und mare es gelungen, murde Frankreich felber babei gewonnen haben? Die Herrschaft Europas, womit es sich schmeicheln mochte, war für seine damalige Lage ein leeres Phantom. Es hatten gang andere Mamer bagu gebort, Diefe zu behaupten, als Frankreich im Relbe und im Cabinet aufweisen konnte!

Mémoires pour servir à l'histoire de l'Europe dépuis 1740 jusqu'à 1748. III Voll. 8. 1752. (par Mr. DE SPOHN). Sang für bas Intereffe Frantreichs gefdrieben.

, 12. Aber bie Ungerechtigkelt felbft bedurfte boch einen Bormand; und wenn man biefen in ber Unterftugung fremder Unfpruche fand, fo fnupfte fich baran bas Beburfniß frember Bundniffe. Schon hierin lag das stillschweigende Geständniß ber Schwäche. Eine Macht, Die sich zur herrscherin ber übrigen erbeben will, mag nur barauf Bergicht leiften, wenn fie es nicht burch eigne Kraft kann. Die eignen Bers bundeten werden sie bald verlaffen; und Kranfreich mußte bavon bittere Erfahrungen machen. In feinem ber frubern großen Rriege war ein folcher Wechsel ber Bundniffe gewesen; benn niemals hatten bie Abfichten ber Alliirten fo wenig unter fich übereingestimmt.

#### 14 II. Per. C. I. Gefd. d. fubl. Eur. Staatenfpft.

Konnte außer Frankreich irgend einer der Berbundeten eine ganzliche Auflosung ber Destreichischen Monarchie im Ernft wunschen, ober auch hoffen?

13. Rein Bunder indeß, wenn Franfreich anfangs ber Bundesgenoffen viele und machtige fant, ba bie hoffnung des Gewinns ju lodend mar. Auf Baiern, ben Berbunteten in bem vorigen Successionsfriege. mar auch jest vor Allen die Aufmerksamkeit Krankreichs gerichtet, um einen Canbibaten gur Rais ferfrone zu haben. Churfurft Carl Albert fand aber auch außerbem, bag ihm eigentlich bie gange Destreichische Monarchie gebore. Daffelbe entbeckte fur fich auch Spanien; und bald fand auch Sachsen, baß bie pragmatische Sanction feine Gultigfeit baben fonne, und ibm bie nachften Rechte guftanden. fab Europa bas fonderbare Schauspiel, bag brei Machte, irde auf bas Gange Anspruch machend, fich mit Kranfreich vereinigten, bas felber feinen weis tern Bormand batte, als die Rechte Aller vertheidis . gen zu wollen.

Anspruce von Baiern, gegründet auf ein Testament Raiser Ferdinand's I., bessen Driginal aber das nicht entbielt, was es enthalten sollte. — Die von Spanien auf eine sehr gelehrte Genealogie; einen Bertrag zwischen Carl V. und seinem Bruder Ferdinand, bei Abtretung der Deutschen Länder; und einen Borbehalt Philipp's III. bei Berzichtleistung auf die Destreichsche Erbsolge 1617. — Die von Sachsen auf die Rechte der Gemalin Angust's III. als altesten Tochter Joseph's I. — Geheimes Bundniß zu Nomphenburg 18. Mai 1741 zwischen

Frantreid, Baiern und Spanien, dem auch Sachfen 19. Cept. beitrat.

14. Unter diefen Umständen hielt es auch Fries drich II. für zweckmäßig, der Berbindung gegen Destreich sich anzuschließen; und zum erstenmal ward 1741 Preußen Alliirter von Frankreich. Wie vers I. Rov. schieden aber die Absichten des Königs von denen der Alliirten waren, zeigte sich bald. Sie sollten ihm nur als Mittel zu seinem Zwecke dienen; und wenn er ihnen beitrat, so war es mit dem stillschweigenden Vorbehalt, wieder zurückzutreten, sobald es seine Convenienz verstattete.

15. So fah also Maria Therefia, die ihren Ge mahl zum Mitregenten annahm, (ohne ihm je großen Untheil an ber Regierung ju verftatten;) mehr wie halb Europa gegen sich im Bunde; und faunt war von außen Bulfe ju erwarten. England mar bereits mit Spanien in offenem Rriege; und in Schwes ben nutte die auswartige Politik bas Gewühl ber Factionen, ce in einen Rrieg mit Ruffand zu vers wideln (f. unten). Rur bie hoffnung auf eigne Rraft blieb ubrig; aber nicht bloß die Entreißung 1742 ber Kaiserfrone, durch die Bahl Carl's VII. von 24. Baiern, fonbern auch ber Gang bes Rriegs mar fei: 3an. neswegs bazu gemacht, bie hoffnung zu beleben. Bas Carl VII. burch bie Kaiferfrone gewann, mar febr wenig; aber mas Deftreich verlor, gewiß febr Dick

#### 16 II. Per. C. I. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfuft.

Berbindung der Französischen Armee unter Belleisle mit der Bairischen 1741 Sept.; Eindringen in Oberöstreich (das jedoch bald wieder befreit wurde) und Böhmen, und Eroberung von Prag in Vereinigung mit den Sachsen 26. Nov., wo Carl VII. sich als König von Böhmen buldigen läßt 19. Dec., so wie Friedrich II. in dem nun ganz eroberten Schlessen. Eine zweite Französische Armee unter Maillebois in Bestphalen erhielt die Neutralität der Seemachte. Vertrag deshalb mit Georg II. 27. Sept. 1741.

16. Allein die brobende Gefahr ber Deftreichischen

Monarchie erlaubte bennoch bald England nicht, rus higer Zuschauer zu bleiben, ungeachtet des Spanischen Kriegs. Die Stimme der Nation sorderte zu laut eine thätige Theilnahme, als daß bloße Subsidien binges reicht hätten. Konnte es, ohne seine ganze bisherige Politik aufzugeben, seinen ersten Berbündeten auf dem Continent ohne Beistand lassen? Für so stürmische Zeiten war aber Walpole nicht gemacht; er machte dem hestigern Carteret Plaß, wovon thätige Hulfs Ian. leistung die Folge war. So mußte also, bei Spaniens Verbindung mit Frankreich, der Spanische Krieg sich von selber mit dem Deutschen verschnielzen, wie verschieden in ihrem Ursprunge sie auch ansangs gewes sen waren. Die Vrittischen Subsidien fanden auch bes reits bei Sardinien Eingang.

Schon früher ein Subsibientraftat Englands mit Defereich 24. Jun. 1741. — Jest Bersammlung einer Britd tisch Deutschen Armee in den Riederlanden; und zugleich Subsidien an Sardinien, das durch einen Bertrag I. Rebr. 1742 sich zur Aufrechthaltung der Neutralität Itag liens verbindlich machte.

17. Aber noch vor dem Ende des Jahrs zerfiel bereits das Bundniß gegen Destreich, da Friedrich 11. zurücktrat. Er besaß Schlesien; und der Sieg bei 17. Ezaslau schlug die Hoffnung nieder, es ihm wieder Mat zu nehmen. Er schloß seinen Separatfrieden zu Breslau, dem auch Sachsen beitrat.

Friede zwischen Prenfen und Destreich zu Breslan II. Jun., ibestätigt zu Berlin 28. Jul. 1742. Bebins gungen: a. Entsagung aller Allianzen, die dem Frieden entgegen sind. b. Maria Theresia tritt au Preusten ab ganz Obers und Niederschlesien, und die Grafschaft Glaz. c. Das Fürstenthum Teschen und einige benachbarte Distritte von Oberschlessen bleiben jedoch Destreich.

18. Indem sich Destreich auf diese Weise Eines Hauptfeindes entledigte, verschaffte es sich badurch über die andern ein großes Uebergewicht. Bohmen ward wieder eingenommen; selbst Baiern erobert; und Raiser Carl VII. zur Flucht gezwungen; und als im folgenden Jahr die Brittisch Deutsche Armee den Sieg bei Dettingen ersocht, wurden die Franzosen nicht nur 1743 gänzlich über den Rhein zurückgetrieden; sondern es gelang Destreich und England, zwei neue Verbündete, sowohl an dem König von Sardinien in Italien, als in Deutschland an dem Churfürsten von Sachs sen zu gewinnen. Alls die Brittischen Truppen in den Riederlanden gelandet waren, hatte sich auch bes reits die Republik, auf Englands Verlangen, zu eis nem Hüstgeorps für Destreich verstanden.

## 18 II. Der. C. I. Gefch. b. fubl. Gur. Staatenfpft.

Einnahme von Bohmen und Blotade der Franzbsischen Armee in Prag Jun. 1742, und nach Belleisle's Rausmung Dec. Einnahme und Ardnung von Maria Theresia. Besehung von Baiern, Mai 1743. Sieg der pragmatisschen Armee bei Dettingen 27. Jun. Allianz zu Borms mit dem Konig von Sarbinien 13. Sept. und mit Sach sen 20. Dec. 1743.

19. Aber Frankreich, weit entfernt an den Fries ben zu benken, zumal seitdem der friedlicbende Fleury 29. gestorben war, wollte nun nicht-mehr als bloße Hulfes Ian. macht seiner Allierten erscheinen, sondern kundigte sos wohl England als Destreich direct den Krieg an.

So lange Frankreich und England ben Krieg nur als Hutfsmächte führten, hatte er fic weber auf das Meer noch auf die Solonieen erstrecken konnen, wie es von jest an geschah. Brittischer Seesieg über die Spanisch-Französsische Flotte vor Tonlon 24. Febr. 1744, welcher die Kriegsverklärung veranlaßte, an England 15. Marz; an Destreich 27. Apr. nachdem bereits 25. Det. 1743 eine Of: und Desfensvalljanz zu Fontaineblu zwischen Frankreich und Spanien abgeschlossen war.

20. Bei biesem Uebergewicht aber der Alliirten entsichloß sich Friedrich II. aufs neue zum Kriege. Die Spre schien es zu fordern, daß er den geflüchteten Kaiser nicht ganz sinken ließ, den er mit gewählt hatte. Aber mehr als die Shre tried ihn die Besorgeniß an, Schlesien wieder zu verlieren, wenn Destreich, jest auch mit Sachsen verdunden, obsiegte. Aufs neue knupfte er daher seine Verbindungen mit Frankreich, und in dem Reiche an; er fand leicht

#### 1. Staatshandel in Europa a. 1740 - 1756. 19

Eingang, weil man feiner bedurfte, ungeachtet feine Marimen bei Allianzen jest fein Geheinniß mehr fenn konnten.

3weites Bundniß zwischen Preußen und Frankreich Marg. 1744; und darauf Frankfurter Union 22. Mai mit Carl VII., Churpfalz und Heffen: Caffel.

21. So erhielt also durch diesen zweiten Schles sischen Krieg der Kampf neues Leben; da Friedrich II., wenn gleich vergeblich, in Bohmen einfiel, wahs rend Frankreich, der Destreicher am Oberrhein dadurch entledigt, freier athmete; und Carl VII. es noch erlebte, in seine Hauptstadt zurückzukehren. Aber sein bald darauf erfolgter Tod schien die ganze Lage der 1745 Dinge andern zu muffen; sein Sohn und Nachfolger Jan. Maximilian Joseph that gern Verzicht auf die Kaiserkrone, wenn er nur seine Erbländer zurückbekam.

Friede gu Fuffen gwifden Deftreich und Baiern 22. April 1745. Bedingungen: I. Deftreich giebt an Baiern alle Eroberungen gurud. 2. Der Sburfurft verfpricht Frang Stephan feine Stimme bei ber Kaiferwahl.

22. Allein dieser Rucktritt Baierns hatte nur die Folge, daß das innere Deutschland aushörte, der Kriegsschauplatz zu seyn; und Destreich es durchsetze, wenn gleich mit Widerspruch Brandenburgs, Franz 1745 I. die Kaiserkrone zu verschaffen. Frankreich führte 13. den Krieg fort; — es ist schwer zu sagen, zu welchem Ende? — Friedrich II. sah aber in dem Tode des Kaisers ein Motiv zum Frieden, sobald er sich Schles

23 2

#### 20 II. Per. C. I. Gefch. b. fubl. Gur. Staatenfpft.

fien gesichert haben wurte. Wiederholte Siege und die Hann bversche Convention mit England geswährten ihm- diese Sicherheit; und noch vor Ende dies ses Jahrs schloß er zum zweitenmal seinen Sepas ratfrieden für sich; ohne mehr als in dem vorigen zu verlangen.

Sieg bes Königs über die Destreicher und Sachsen unter Carl von Lothringen bei hoben fried berg 4. Juni 1745. Convention zu Hannover 26. Aug., wodurch sich England zu der Garantie von Schlessen erbot. Aber es bedurfte erst des neuen Siegs des Königs bei Sorr ges gen die Destreicher 30. Sept. und des Siegs des Fürsten von Dessan bei Kesselsborf gegen die Sachsen 15. Dec., um Bestreich zur Annahme zu dewegen. Friede zu Drest den 25. Dec. zwischen Preußen auf der einen und Destreich und Sachsen auf der andern Seite, nach Grundlage der Haundverschen Convention. Bedingungen: a. Bestätigung des Besiges von Schlessen nach dem Brestauer Frieden. d. Friedrich II. ertenut Franz I. als Kaiser. c. Sachssen zahlt an Preußen eine Million Reichsthaler.

23. Dagegen ward der Krieg von Frankreich und seinen noch übrigen Berbundeten in den Niederlanden und Italien mit größter Anstrengung fortgeführt; und selbst eine Landung des Sohns des Pratendenten, Carl Sduard, in Schottland, die anfangs über Erwarten gelang, zu Husse genommen. Frankreich fand an einem Fremden den Feldherrn, dessen es bedurfte; die Siege des Marschalls von Sachsen in den Riederlanden bahnten ihm einen Ausgang aus dem Labyrinthe, den die Gegenwart des Konigs bei der Armee ihm nicht eröffnet hätte.

Feldinge des Marschalls von Sachsen seit 1745. Sieg bei Fontenai, in Gegenwart Ludwig's XV., gegen Eumberland II. Mai. Winterseldzug und Einnahme von Bruffel und Brabant Febr. 1746. Die Fortschritte des Prätendenten tusen Eumberland und die besten Englischen Truppen nach England hinüber, die der Sieg Eumberland's bei En loden 27. April dem Auskande ein Ende macht. — Unterdeß Fortschritte der Franzosen in den Niederlanden und Sieg des Marschalls von Sachsen bei Rausent gegen den Herzog Earl II. Oct. und im solgenden Jahre 1747 2. Jul. bei Laffeld gegen Eumberland.

Lettres et Mémoires du Maréchal de Saxe. 5 Voll. Paris.

Mémoires sur les campagnes des pays bas en 1745. 1746 et 1747, (par S. A. le prince regnant de Waldeck), publiés par A. G. L. Hernen. Gottingue, 1805. Aus den Papieren des hochfel. Fursten Carl Friedrich von Balbect, Commandanten der Hollandischen Hulfstruppen. — Durch diese beiderseitigen Berichte ist die Geschichte dieser Feldzüge wie die von wenig andern ausgeklart. Freilich trug zu der Größe des Marschalls die Rleinheit seiner Geaner bei!

24. Auch Italien wurde eigentlich erst in dies sen letten Jahren ein Hauptschauplat. Iwar waren die Augen Spaniens, da Elisabeth auch für ihren jünsgern Sohn D. Philipp hier ein Reich zu erobern boffte, von Anfang darauf gerichtet; allein die Geswinnung des Königs von Sardinien durch England für Destreich, und die Brittische Herrschaft im Mitstelmeer, verhinderten lange die Fortschritte der Boursbonischen Mächte; und auch die endliche Eroberung der Lombardei, als Genua beigetreten war, blieb von

#### 22 II. Per. C. I. Gefc. b. fubl. Eur. Staatenfpft.

kurzer Dauer, sobald Deftreich burch ben Dresbner Frieden freie Bande bekommen hatte.

Landung Spanifder Truppen in Italien bereits Nov. 1741 (über melde bemnachft Don Dbilipp bas Commando erhielt;) jur Eroberung Mailands mit Unterftugung von Reapel. Aber Bertrag Sardiniens mit Deftreich 1. Febt. 1742 gegen Borbebalt eigner Anfpruche auf Deis . land. Erzwungene Rentralitat Reapels burch eine Brittis fce Rlotte. Aber 1743 Berftattung Don Philipp's burch eine Frangofifche Armee. Allein Alliang Sarbiniens mit England und Deftreich burd ben Bormfer Bertrag 13. Sept. und Burudtreibung der Bourbonifden Eruppen, Det., fo wie auch 1744 vergebliche Berfuce gur Eroberung Diemonts. Aber 1745 Berbindung Genuas mit den Bour. bonifden Sofen 29. Juni; und Ginnahme Mailands und Parmas. Jedoch 1746 Berftarfung ber Deftreicher in Sta-Ifen feit bem Dreedner Krieden. Berdrangung ber Kransofen und Ruding ber Spanier aus ber Lombarbei, und Einnahme Bennas burd bie Deftreicher 5. Sept. Ginfall in bie Provence Nov. , ber jebod nad bem Berluft Genuas burch den bortigen Aufftanb 5. Dec. miglang. Selbenmuthige Bertheidigung Genuas, und Entfas burd Rrango. fifche Sulfe 1747 April bis Juni.

25. Ein so langer Kampf hatte Zeit zur Abluh.
1746 lung der Leidenschaften gegeben. Frankreich sah sich
9. nach dem Tode Philipp's V. von Spanien auch
von diesem Berbündeten verlaffen; seine ohnehin schwas
che Marine war fast ganz vernichtet; seine Colonicen
in beiden Indien theils genommen, theils bedroht.
Dennoch hoffte es bei seinem Uebergewicht in den Ries
derlanden durch einen stärmischen Angriff auf die Res
publit — der die Wiederherstellung der Erbstatthalters

schaft zur Folge hatte; — bie Trennung seiner Feinde zu erzwingen; wurde aber jest felbst von einem neuen machtigen Feinde bedroht, da es Deffreich gelang, Rufland zur Theilnahme zu bewegen, und eine Russische Hultsarmee gegen den Rhein aufbrach.

Französische Kriegserklärung an bie Republik 17. April; Angriff auf Hollandisch : Brabant und Eroberung von Bergenopzoom 16. Sept. 1747. — Defensiv : Allianz zwisschen Deftreich und Rußland 12. Juni; und Rußlands Subsidientraktat mit England 30. Rov.

26. Diese Umstände' führten die Erdffnung eines Congresses zu Machen herbei; aber Frankreich vers gaß seine alte Politik nicht, die Berbundeten zu trens 1748 nen. Die Belagerung Mastrichts und angedrohte 15. Schleifung Bergenopzooms, und die Besorgniß eines Separatfriedens mit Destreich, bahnten seinell den Weg zu Separatpräliminarien mit den Sees machten; und diese mußten demnächst Destreich und die andern Berbundeten annehmen.

Croffnung bes Congresses ju Maden April 1748. Abfolus ber Praliminarien zwischen Fraukreich und ben
Geemachten 30. April; benen Destreich beitrat, 25. Mai.
Doch bauerten bei bem Borruden der Aussen, (bas durch
eine besondere Convention 2. Aug. ausgehoben wurde), die
Anterbandlungen den Sommer hindurch fort. Abschliß des
Definitivfriedens zu Aachen 18. Oct. 1748, zwischen Frankreich und den Seemachten, dem sofort Spanien,
Destreich, Genua und Sardinien beitreten. Bedingungen: 1. Wechselseitige Jurutgabe der von Frankreich und
England gemachten Eroberungen; (an Frankreich Cap Breton, an England Madras; an die Republik die, weist ge-

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

#### 24 II. Der. C. I. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfpft.

schleiften, Barriereplate). (Ueber die streitigen Grenzen von Canada und R. Schottland ward leidet! nichts ausgemacht). 2. Abtretung von Parma, Piacenza und Gnaftalla, zu Gunsten D. Philipp's, und seiner mannlichen Nachtommenschaft, mit Bedingung des Ruckfalls. 3. Sardinien behält die schon 1743 abgetretenen Grüce von Maisland. 4. Der Affento-Trastat von 1713 wird für die noch übrigen wier Jahre für England bestätigt; (nachmalige Absanfung durch den Trastat zu Buen Retiro 5. Oct. 1750). 5 Dünkirchen bleibt von der Laubseite besessigt. G. Garantie von Schlessen und Glaz zu Gunsten Friedrich's von allen Theilnehmern. 7. Garantie der pragmatischen Sanstion zu Gunsten Destreichs. 8. Garantie der Brittischen Thronfolge und der Deutschen Staaten zu Gunsten des Hauses Hannover.

Die wichtigsten Sefandten auf dem Machner Congrest was ren für Frankreich: Graf von St. Geverin, und la Porte du Theil. Für Großbritannien: Graf von Sandwich. Für Destreich: Graf von Kannib Mietberg. Für die Republit: Graf Bentint, von Wassenaar, v. Daren 2e. Für Spanien: Don de Lima. Für Sarbinien: Don Offoriv. Für Genua: Marchese Doria.

27. So ward durch biefen Frieden das Projekt abgewandt, durch die Zertrümmerung Deftreichs das bestehende System von Europa zu stürzen. Es verlor Schlesien, Parma und Piacenza; aber es erhielt sich in der Reihe der ersten Mächte; und eine bessere nutung seiner großen innern Hulfsquellen gab ihm auch bald für das Verlorne reichlichen Ersag.

28. Aber bie Folgen biefes Eriegs waren nicht bloß fur bie einzelnen Staaten wichtig, bie baran

#### 1. Staatshandel in Europa a. 1740-1756. 25

Theil genommen hatten; fie wurden es noch mehr fur ihre wechselfeitigen Berhaltniffe; und bald ging daraus eine Beranderung berfelben hervor, durch welche die Grundfesten dieses Systems ihre erfte große Erschüttes rung litten.

29. Auf ben erften Blick konnte es scheinen, Eustopa sen durch biesen Frieden wieder in seine alten Berhältniffe, der Hauptsache nach, zurückgekehrt. Frankreich und Destreich standen als Hauptmächte des Continents einander gegenüber; England hatte seine alten Berbindungen mit Destreich erneuert, und wessentlich zu seiner Rettung beigetragen; und auch i die Berbindung Destreichs mit Rufland war jetzt nicht zum erstenmal geknüpft.

30. Und boch wie vieles war schon während bes Kriegs anders geworden; und wurde es noch mehr nachber? Die Brittische Continentalpolitik, in so sern sie auf die Erhaltung des bestehenden Staatenspstems ging, war ihrem Zweck nach hochst wohlthätig für Europa; aber die Mittel waren es nicht auf gleiche Weise. England führte den Landkrieg mehr durch Subsidien als eigne Kraft; die alten Fäden der Constinentalverhältnisse waren wieder angeknüpst; aber nicht bloß Staaten vom zweiten, sondern auch vom ersten Range nahmen Subsidien; und unter diesen nicht als lein das bedrängte Destreich, sondern auch Rußland. Auf diese Weise erkaufte England die Direction des Kriegs, und eben daher auch die Direction des Kriegs, und eben daher auch die Direction des Kriegs, und eben daher auch die Direction des

#### 26 II. Per. C. I. Gefch. b. fubl. Gur. Staatenfoft.

- bens. Was glaubte es auch nicht in ben zunächst fols genden Jahren auf dem Continent dirigiren zu muffen, und dirigiren zu können? Aber noch viel wichtigere Folgen sollten sich aus der nun zum erstenmal erruns genen Herrschaft der Mecre entwickeln, die erst die folgenden Abschnitte werden deutlich machen konnen.
- 31. Eine neue Erscheinung war es gewesen, daß Rufland sich nicht bloß in die Händel des Westen gemischt, sondern selbst darin den Ausschlag gewissers maßen gegeben hatte. War auch diese Einmischung für dießmal bei einer Demonstration geblieben; so was ren hier doch Fäden angeknüpft worden, die nicht wies der zerrissen. Der nächste große Hauptkrieg Europas gab die Beweise davon!
- 32. Aber die größte, die wesentlichste Berändes rung crlitt das Staatenspstem Europas durch den Einstritt Preußens in die Reihe der Hauptmachte dieses Welttheils, als Folge dieses Kriegs. Schon der Einstritt einer solchen neuen Hauptmacht an und für sich kann natürlich nicht ohne große Beränderung der poslitischen Berhältnisse statt sinden. Sie wird nicht als lein stehen; und wenn sie sich Freunde und Berbüns dete sucht, kann es ohne Rückwirkung auf die dishes rigen Berhindungen der übrigen geschehen?
- 33. Auch liegt es in ber Natur ber Dinge, baß eine folche neue Macht von ben alten nicht leicht gern gefehen ift; wo ware ber Emporthmuling bei ben als

ten Machthabern beliebt? Es war mit bitterer Ems pfindung, wenn fleurn Friedrich II. den Schiederichs ter von Europa nannte! Friedrich Schied aus bem Rriege ohne einen einzigen Freund; auch hatte er fich eben , keine Dube gegeben , fich bauernde Freunde gu machen. Seine Art, Allianzen ju fchließen und gu trennen, mar bagu nicht ber Beg; und die Selbftftanbigfeit, bie Er fich cerang, erhalt nur unfere Bil. ligung, weil die Urt, wie er fie behauptete, unfre Bewunderung erzwingt.

- 34. Aber wie vollends, ba biese neue Macht ihre Große auf Eroberung gegrundet batte? Die Ab. tretung viel größerer Lanber in bem Wiener und Bels graber Frieden an Spanien und die Pforte war fur Deftreich nur Berluft gewesen; Die Abtretung von Schlefien mar zugleich Demuthigung; jener tann jum Erfat auffordern; biefe forbert gur Rache auf. Es zeigte fich balb, bag auch nur in Soffnung auf biefe ber Friede abgefchloffen war.
- 35. So mußte alfo auch ber Friedenszuftand fein bochft gespannter Buftand bleiben; nicht nur fur Preu-Ben, bas nur auf ben Baffen rubte, fonbern auch. får bie ubrigen Machte. Schlefiens Befig murbe ber Sauptgegenftand ber praftifchen Politif; und eben beshalb mußten auch Deftreich und Preugen als Die beiben hauptmachte bes Continents erscheinen. Ins bem ihre Berbaltniffe das übrige Europa in Bemes gung fetten, fo wurde auch fein Schickfal an bas

#### 28 II. Der. C. I. Gefch. b. fubl. Gur. Staatenfpft.

ihrige geknupft. Die neue Rivalität hatte in ihnen die meifte Regsamkeit bewirkt, die größte Thatigkeit aufgeregt; und stets werden diejenigen Staaten die vorherrschenden seyn, die bessen sich ruhmen konnen.

36. Gleichwohl empfand man es in Deftreich febr gut, daß man, um Preugen ju fturgen, Berbundete bedurfe. Auch konnte ce bei ber berrichenben Stime mung ber Sofe um fo weniger baran fehlen, ba Fries brich II. es so wenig über sich vermochte, nicht bie Fleinlichen Leibenschaften ber herricher ju reigen. Die engen Berbaltniffe Deftreichs mit Rugland fowohl als mit Sachfen batten nach bem Machner Frieden nicht aufgebort; bei bem perfonlichen Sag ber Raifes rin Elifabeth, fo wie in Sachfen bes birigirenben Ministers, Grafen Brubl, war es nicht schwer, Diesfen zu unterhalten; und geheime Berabredungen, nur nicht fo gebeim, baß Friedrich II. fie nicht erfahren batte, - ju einem gemeinschaftlichen Ungriffe wurden getroffen, sobald man fic vorbereitet baben murbe.

37. Wie wichtig sedoch auch diese Verbindungen für Destreich waren, so blieb doch in Frankreich eine Hauptmacht übrig, welche bei einem erneuerten Kriege nach den bisherigen Verhältnissen wahrscheinlich aufs neue die verbündete von Preußen werden mußte; und wie ungewiß war nicht in diesem Fall der Ersfolg? Eine Verbindung mit Frankreich war unter diesen Umständen der Wunsch Destreichs; aber kaum

1. Staatshandel in Europa a. 1740-1756. 29 schien sie je mehr als bloger Wunsch werben zu konnen.

38. Allein Deftreich fand ben Mann, der diese Idee nicht nur faßte, sondern aussührte; und das Gestäude seiner Größe auf ihre Aussührung gründete. Unter vier Regierungen war Fürst Raunis die Seele des Destreichischen Cabinets; oder bildete vielmehr — zum Hof= und Staatslanzler erhoben — meist dieses 1753 Cabinet allein. Friedrich gegenüberstehend, erschien er fast in Allem als das gerade Gegentheil von ihm; aber indem er, der Welt nur den Sphariten zeigend, den Staatsmann versteckte, verdag seine natürliche Indolenz mit den großen diplomatischen Talenten auch die kühnen Entwürse, die er, meist unsichtbat wirskend, aber vertraut mit allen Seitenwegen der Cabisnets Politik, mehr durch Andere aussühren ließ, als selber auszusühren sich die Rühe gab.

Noch fehlt es — auch nach v. Jormayr's schähbarem Abs
rif in dem Destreichischen Plutarch B. 12. — an
einer erschöpfenden Biographie des rathselhaften Mannes,
der nachst Friedrich am startsten auf die Politik seines
Beitalters wirtte. Die Werke von Flassan und Abulbiere
so wie von Core enthalten Beiträge dazu; nach jenen
die Charaktetistik in der Zeitschrift Jason, August
1808.

39. Und was fwar bamals in Frankreich auszus richten nicht möglich, seitdem Ludwig XV. zum Stlaven seiner Maitreffen geworden war? Schon uns ter seinen Borgangern hatte Europa Maitreffen und Maitreffen = Einfluß gesehen; aber eine Maitreffen res bis gierung, wie die der Marquise von Pompa= 1764 dour, noch nie! Seitdem mit den alten Ministern, auch der Ueberrest der alten Grundsäße perbannt war, durfte ein gewandter Unterhandler — wie vollends ein Kaunig! — an nichts verzweiseln. War auch kein ans derer Grund da, so hatte schon das Neue einen Reiz.

Seit bem Tode von Fleury 1743 hatte das Franzosische Ministerium keine Festigkeit erlangen können; am wenigssten das der auswärtigen Augelegenheiten, die Ludwig XV. (wie gewöhnlich) selber leiten zu können glaubte; bis die Maitresse ihn auch dieser Sorge überhob. Als ihr Günstling Abbe Bernis zurücktrat, folgte ihm der Lothringer, H. v. Choiseul: Stainville 1757 bis 1770 Dec.; der der Welt zeigte, daß eine falsche Politik auch bei großen Talenten möglich ist. Sein Vetter Choiseul: Praslin leitete seit 1761 unter ihm die auswärstigen Geschäfte.

40. So wurde durch Raunig, indem er selber als außerordentlicher Gesandte nach Frankreich ging, 1750 das Projekt eingeleitet, das er, nach seiner Zurucks kunft an die Spige des Cabinets gestellt, durch seis 1755 nen Nachfolger Staremberg aussühren ließ. Ges meinschaftlich in Europa zu herrschen, wenn Friesdrich II. gestürzt senn würde, war die Aussicht, welsche die Oestreichische Politik Frankreich zu erdsstnen wußte; was konnte wahrscheinlich, ware Friedrich II. gefallen, davon die Folge gewesen senn, als die Unterdrückung der Schwächern, und mit Oestreichs Herrschaft in Deutschland auch der Untergang der Freisbeit des Europäischen Staatenspstems?

Erster Freundschafts = und Bertbeibigung 6: Bund zwischen Frankreich und Destreich 1. Mai 1756, burch Bernis abgeschlossen, eingeleitet burch einen gleichzeitigen Reutralitätsvertrag von Seiten der Kaiserin in dem eben ansbrechenden Kriege zwischen England und Frankreich, wodurch Destreich also seiner Verbindung mit England entsagte. Darauf während des siebenjährigen Kriegs in einem, im Mai 1757 unterzeichneten, wenn gleich nicht ratisseirten, Vertrage, die Bestimmungen über die Theilung der Prensischen Monarchie; Schlessen an Destreich, Vommern an Schweden, Magdeburg 1c. an Sachsen, die Niederlande gegen Parma und Piacenza an D. Philipp 1c.—
Endlich erneuertes und erweitertes Bundnist 30. Dec. 1758 durch Soiseul. Wechselseitiger Beistand mit allen Kräften; und nur gemeinschaftlicher Friede.

41. Die Vortheile dieser Verbindung waren also ganz auf Destreichs Seite; denn was konnte Franksreich für den Ruhm werden, den Feind Destreichsstürzen zu helfen, als — die Ehre der künftigen Mitsherrschaft in Europa, so weit Destreich sie ihm lassen wollte? Aber nicht in dieser Uebervortheilung sindet eine aufgeklärte Politik den Haupt-Fehler Frankreichs; sie sindet ihn darin, daß diese Verbindung zugleich eine Verleugnung seines politischen Charaksters war; und keine Macht verleugnet diesen ungesstraft. Als Gegner Destreichs hatte es seit zwei Jahrshunderten seinen hohen Rang unter den Continentals Mächten behauptet: was blied ihm, als es Destreichs Wassenträger wurde?

Die Alliang Deftreichs und Frankreichs muß betrachtet werden aus bem boppelten Gefichtspuntt ihrer Folgen: I. gur die einzelnen Staaten. Der Gewinn Deftreichs, ber

## 32 II. Per. C. J. Gefc. d. fabl. Eur. Staatenfpft.

Schaben Frankreich, fallt hier in die Angen. 2. Für das Staatenspitem von Europa. Die Abmendung der Gefahren für daffelbe, und die späteren Bartheile waren zufällig, weil man ben Hanptzweck, Friedrich's Untergavs, verfehlte.

— Eine dloße Defensiv Allianz, wie Bernis sie wollte, batte in dem Bedürfuis, gegen England freie Hande zu haben, eine Entschuldigung gefunden; aber konnte unter den damaligen Zeitumständen eine bloße Defensiv-Allianz besteben?

- b. Bon der Berbindung Destreiths und Frankreichs bis ju ben Frieden ju Paris und huberteburg 1756 1763.
- 42. Diese große Umformung des Europäischen Staatenspstems, die dasselbe in seinen Grundsesten ersschütterte, würde allein schon hingereicht haben einen großen Krieg zu erregen, da sie zu einer Zeit zu Stande kam, wo schon ein Angriff auf Preußen im voraus beschlossen war. Aber auch noch auf einer ans dern Seite hatte sich seit lange der Stoff zu einem Kriege gesammelt, der, wie verschieden auch in seinem Ursprunge, doch mit jenem zusammenschunckzen mußte, und in den Colonialverhältnissen Englands und Franksreichs seinen Grund hatte.
- 43. Seitbem es in dem vorigen Kriege den Engs ländern zum erstenmal gelungen war, die Seemacht ihrer Feinde zu vernichten, waren sie wenig geneigt, ihre Rivalen, die mit seltner Thätigkeit ihre Flotten berstellten, wieder aufkommen zu lassen. Die frühern freundschaftlichen Berhältnisse mit Frankreich hatten die Ausbrüche der Rivalität zwischen den Regierungen zus rückgehalten; jest stieg diese in gleichem Verhältnisse als

## 1. Staatshandel in Europa b. 1756 - 1763.

als ber auswärtige Handel flieg, ber wiederum an tie Colonieen gefnupft war. Erst jest zeigten sich die uns glücklichen Folgen ber geographischen Verflechstung von diesen in ihrer ganzen Stärke. Ewige Reisbungen und Zänkereien dauerten hier fort; und wären auch felbst, wie es vielleicht möglich war, die damals streitigen Punkte in dem Aachner Frieden ausgeglichen; — kann man zweiseln, daß dennoch bald andere entsstanden sein würden? Die Brittische Politik verband damit die neue Verfahrungsart, wenn man ihr die Genugthuung über die Beeinträchtigungen, über welche sie auf dem Lande flagte, nicht sofort geben wollte, sie sich ohne weiteres zur See zu nehmen, und ben Krieg anzufangen, noch ehe er erklärt war.

Streitige Puntte swifden England und Franfreid. 1, Ueber bie Grengen von Reu : Schottland, (im Utrechtet Krieden nach feinen alten Grengen abgetreten: f. Eb. I. G. 201. ), be England and Reu : Braunfdmeig bingurednete. Ber tonnte enticheiden, wo nie Grengen gezogen maren ? Die naturliche Begrenzung ichien fur Frantreid, Glaube fur England ju fprechen. 2. Ueber bie Unlage Det Forts am Dbio, um Louifiana und Canada ju ver's binden, die England nicht jugeben wollte, bas bier fcon Rorts Batte. Anfang ber Reinbfeligfeiten, durch wechfels feitige Wegnahme von Korte bereite 1754 und 1755. 4. . Heber bie Befehung der neutralen Infeln unter ben Mutillen, Tabago, St. Bincent, Dominique, St. Lucie. burch bie Frangofen, gegen frubere Bertrage. 4. Dazu tam bie nun in Dftindien (f. unten) auf Coromans bel entftandene Mivalitat. Aufang der Gewaltthatigfeiten ber Englander gur Gee burch Wegnahme mehrerer Rauf-. fabrer und zweier Linienfchiffe bereits, 10. 3un- 1755 als . Repreffalien .. .

Œ

### 34 II. Per. C. I. Gefch, b. fubl. Eur. Staatenfpft.

44. Zu einer solchen Wichtigkeit war jest bas Handels = und Colonialinteresse gestiegen, daß ferne Wildnisse und Inselchen der Stoff zu einem Kriege werden konnten, der sich über alle Welttheile verbreisten mußte, und bessen Kosten und Ausgang Niemand zu berechnen vermochte. Aber die Brittische Marine war schon vor dem Kriege der Französischen überlegenz und die darauf gegründeten Hoffnungen waren ein Hauptmotiv zum Kriege.

Brittifde Ariegsertlarung an Franfreich 15. Mai 1756. Sludliche Unternehmung Franfreichs gegen Minorca, und Croberung von Port Mahon 29. Jun. durch den Duc de Richelieu.

45. Als aber dieser Seekrieg anfing, waren die Berbindungen gegen Preußen schon so weit gediehen, daß ein Krieg mit Destreich und seinen Berbundeten unvermeidlich war. Da aber Destreich, seine Verbins dungen mit England aufgebend, sich an Frankreich ansschloß, wurde schon dadurch der Weg zu einer Allianz zwischen Preußen und England gebahnt; um so mehr, da Georg II. nur barin die Sicherheit für seine Deutsschen Länder gegen Frankreich, die Rußland als Destseeichs Verbündeter nicht gewährte, sinden konnte. So mußten zwei Kriege sich in Einen verschmeizen, die erst bei der Beendigung sich wieder absonderten, und durch besondere Friedensverträge beendigt wurden.

Es bedurfte einer folden gangliden Umwandlung, um eine Berbindung zwischen ben Saufern Sannover und Brandenburg, die fast immer gespaunt gewesen waren, ju Stande ju bringen. Erster Trattat ju Bhiteball 15. Jan. 1756 gur Anfrechthaltung ber Nentralität in Deutschland, wodurch der Reutralitätstraftat zwischen Frantreich und Destreich (f. o.ben) beschlennigt ward. Milanz durch die Convention II. Jan. 1757. Gegen Eine Million Subsidien 20,000 Mann hulfstruppen an England.

46. War ber erste Schlesische Krieg von Fries brich's Seite ein Angriffskrieg gewesen, so war der siebenjährige, ungeachtet Er das Schwerdt zuerst zog, doch ein Vertheidigungskrieg. Die Lorbeern, die Er erndtete, sind aber desto unverwelklicher, je weniger er das Schooßkind des Glücks war. Die surchtdare Verbindung gegen ihn erhielt ihre Stärke durch die kleinlichen Leidenschaften der Herrscher; sie machte sie die Zu Elisabeth's Tode unauslöslich. Aber auch die Verbindung Friedrich's mit England bietet einen eignen Anblick dar; eng verbunden, und doch fast nie gemeinschaftlich handelnd. Wilhelm Pitt ging seine Bahn, so wie Friedrich die seinige; aber beide führten Einem Ziele zu. Wenn sie sich dort nur trafen, was brauchten sie sich unterwegs zu begegnen?

Ministerium von Bilbelm Pitt, nachmaligem Lord Chastham, vom 20. Oct. 1756 bis 5. Oct. 1761. Welch ein Quinquennium! Durch die Große seines eignen Charafters hob er auch den Geift feiner Nation; benn Er wat es, der ihr Jutrauen zu fich selber einstofte.

Life of W. Pitt 2 Voll. 4. 1780. Mittelmäßig.

47. Ausbruch bes Landfriegs, da Friedrich in 1766 Sachfen einfiel, und hier die Beweise von den Ang Aug. Schlägen seiner Feinde fand. Mach Friedrich's Manisest war der, 18. Mai 1745 gesschoffene, vorläufige, Partage. Traftat der Preußischen Länder auch nach dem Orestoner Frieden 25. Dec. die Bassis der Unterhandlungen zwischen Wien, Sachsen und Rußsland geblieden; worauf 22. Mai 1746 zu Petersburg ein Defensiv=Traftat, mit vier gebeimen Artifeln gesgen Preußen, zwischen Destreich und Rußland geschlossen ward, dem Sachsen beizutreten gewillet war, sobald es die Umstände erlaubten. Der Plan zum Angriss soll gegen das Ende des Jahrs 1755 in Petersburg gereift seyn.

Recueil des deductions, manifestes, traités etc. qui ont été rédigés et publiés pour la cour de Prusse dépuis 1756 jusqu'à 1778 par le Comte DE HERZBERG. à Berlin. III Voll. enthalten sowohl die hierher gehörigen, als auch die folgenden Staatsschtiften.

Einfall Friedrich's in Sachsen Aug. 1756. Einnahme Dresbens; Einschließung ber Sachsischen Urmee bei Pirna Sept. Sieg über die Destreicher bei Lowosis 1. Oct. und Capitulation der Sachsen 15. Oct.

48. Unter den damaligen Verhältniffen mußte der Ausbruch des Kriegs auch sofort Sachsens Verbuns dete, Destreich und Rußland, so wie Frankreich unter die Waffen bringen. Aber Destreichs Einfluß wußte auch das Deutsche Reich, so wie Frankreichs Schwesden, zum Beitritt zu der Verbindung zu bewegen; und mehr als halb Europa stand gegen Friedrich auf!

Ertlarung des Reichstriegs an Prenfen 17. Jan. 1757. Convention der Berbundeten mit Soweden 21. Rai unter dem Borwande der Sarantie des Bestphälischen Friedens, und dem Bersprechen, Pommern zu erhalten.

49. Allein zum Gluck für Friedrich faßte Franks
reich auch den Entschluß, England in Hannover zu
befriegen. So mußte Hannover, mit Hessen und
Braunschweig, der thätige Gehülfe von Friedrich wers
den. Auch kleine Staaten konnen zu Zeiten einen
glorreichen Kampf mit den mächtigern bestehen, wenn
die Umstände sie begünstigen. Die sah vielleicht die
Geschichte ein so glänzendes Beispiel davon, seitdem
in dem Zögling Friedrich's, dem Herzog Ferdinand,
der rechte Mann an die Spige der Alliirten kam.

Bordringen einer Frangofischen Armee gegen Sannover unter d'Etrées; und Sieg aber den Serzog von Eumbers land bei Saften bet 26. Inli 1757. Decupation Sannovers und Convention au Alofter Zeven mit Richelieu 8. Sept., aber bereits aunullirt 26. Spt. Der Herzog Ferdinand erhalt das Commando.

50. Die Führung des siebenjährigen Kriegs durch Friedrich ist vielleicht in der ganzen Weltgeschichte das lehrreichste Schauspiel für den Taktifer, und das ers bebendste für den Menschenbeobachter. Der politische Historiker hingegen findet viel weniger Nahrung für sich, da dis gegen das Ende gar kein Wechsel der politischen Berhältnisse eintrat; und Friedrich, mit dem unerbittlich scheinenden Schicksal kämpsend, die Besbauptung Schlesiens und Sachsens, und die möglichste Deckung des Kerns seiner Länder — die entserntern Provinzen, und selbst Preußen mußte er Preis geben — zum Ziel seiner Unternehmungen machen mußte.

Sauptbegebenbeiten bes Preufifden Rriegs: 1757 Eindringen in Bohmen, und Gieg bei Prag gegen Carl

### 38 II. Der. C. I. Gefd. b. fubl. Gur. Staatenfpft.

von Lothringen 6. Daj. Belagerung von Prag; aber nach ber Niederlage Bei Collin 18. Juni Raumung Bobmens: Anraden der Frangofifden und Reichbarmee, unter Coubife, gefchlagen bei Rogbach 5. Rov. Biebereroberung Schleffens burch ben Sieg bei Leuthen 5. Dec. - Das gegen Berluft bei Groß: 3dgernborf gegen bie Ruffen unter Aprarin 30. Mug., Die jedoch ben Gieg nicht nuten. - 3m Jahr 1758 vergebliche Berfuce gegen Dimus (Mai). Reues . Borraden ber Ruffen unter germor. Solact bei Bornborf 25. Aug. Go mar, jugleich bei Burudtreibung ber Schweden, Brandenburg gededt. Dies berlage bei Sochfirden gegen Dann 14. Det. Dennech Behauptung Soleffens und Entfat von Meiße 5. Rov. -1759. Erneutes Borruden ber Ruffen, burd Deftreicher unter Laubon verftartt: große Riederlage bes Ronigs bei Runereborf 12. Ang. und Unfall bei Daren 20. Rov. Und bod erlag Friedrich nicht! - 1760. Bergebliche Belagerung Dresbens Jul. - Treffen bei Liegnis 15. Aug. und Behauptung Soleffens. Solacht bei Corgan 3. Rov. und Behauptung Sachfens. - 1761. Defenfivtrieg bes Ronigs gegen bie vereinten Urmeen Ang, und Sept. -Eroberung von Soweibnis burch Laudon 1. Det.

Histoire de la guerre de sept ans, in ben Oeuvres posthumes de Frederic II. T. III. IV. Berlin. 1788.

- p. Tempelhoff Geschichte bes stebenjährigen Kriegs; 5 Bbe. Berlin. 1794. Blof militarifc.
- v. Archenbolz Geschichte bes fiebenjährigen Kriegs. 2 Thie, 1792.

WARNERT Campagnea de Frederic II. 1788,

Seftanbnife eines Destreichischen Beterans, in Sinfict auf bie Berbaltniffe gwijchen Destreich und Preußen ic. Eb. 1-IV. 1788 f.

51. Während biefer Jahre wurde burch Ferdinand's Siege fortdauernd die eine Flanke bes Ronigs gedeckt. Bas mußte fein Schickfal wahrscheinlich geworden fenn, maren die Frangbfischen Deere eben fo ungehindert von Weften vorgedrungen, als bie Ruffis fcben von Often?

Binterfeldzug Serzog Ferbinand's und Reinigung von Sannover von ben Frangofen 1757 nad Aufbebung ber Con. vention von Alofter Beven. - 1758. Uebergang über ben Rhein und Sieg bei Erefeld 23. Jun. Bereinigung mit Brittifden Eruppen. - 1759. Gieg bei Minben gegen Contades 1. Mug. - swolf Lage vor Friedrich's Rieder. lage bei Runersborf. - Seitbem ftets bebauptetes Hebergewicht 1760 und 1761, und Dedung des größten Theile ber Sannoveriden Lande.

v. Mauvillon Gefcicte bes herzogs Ferbinand von Braun. foweig. 1790. 2 Theile:

52. Unterbeg aber verbreitete fich ber Rrieg nicht weniger über die Meere, und nach beiben Indien. Die Meberlegenheit ber Britten jur Gee war batb entschies ben; und bamit auch ber Weg zur Eroberung ber Cos lonieen geoffnet. In Nordamerika war ber Krieg nur querft Fortfegung ber alten Feindfeligfeiten; aber balb entriß Gin haupttreffen Frankreich gang Canaba. In Bestindien und in Afrita wurden bie wichtigften Bes figungen die Beute ber Englander; fo wie in Offindien Pondichern. Mit biefen war zugleich ber Frangbfische Handel gerftort; und welche Wichtigkeit legte man bas male nicht überhaupt auf bie Colonicen !

Eroberung von Cap Breton 1758 Jul. und bemindoft 1759 von Canada, burch ben Sieg bei Quebed unter Seneral Bolff 13. Sept. - Seefieg bei Breft 20. Rov. unter Samte. - In Weftindien Eroberung von Snabe:

## 40 II. Per. C. I, Gefd, b. fubl. Gur. Staatenfoft,

loupe 1. Mai; so wie nachmals 1762 Febr. von Martinique; worauf auch die von Grenada, St. Lucie und St. Bincent folgte. — In Ostindien von Pondichery 1762 16. Jan. — An der Ruste von Afrika siel Senegal und Gorée 1758 in die Hande der Britten.

- 53. So bauerte ber Krieg ohne allen Bechfel ber 1760 politischen Berhaltniffe - auch der Tod von Georg 25. 11. anderte barin wenigstens nichts fogleich; - bis in bas porlette Sahr beffelben fort, wo zwei Todes. falle in dem außerften Often und Weften von Europa große, und zum Theil sehr sonderhare, Umwälzungen 1762 bewirften. Dit ber Raiferin Elifabeth ftarb enblich bie erbittertfte Gegnerin Friedrich's; und mit ihrem Neffen Peter III, fam fein enthusiaftifcher Bewundes rer gur Regierung. Richt nur ein Separatfriebe, bem auch fofort ein Friede mit Schweden folgte, --fondern felbst ein Bundnig mar die Folge bavon; und Europa fab bas bieber noch nicht geschene Schauspiel, bag ein Deer, seine Berbundeten verlaffend, in bas Lager feiner Feinde gieben, mußte, um an ihrer Seite gu fampfen.
  - 1. Waffenstillftand 16. Mars und harauf Friede 5. Mat swifden Rugland und Preußen; gegen Burudgabe als ler Eroberungen, und Entfagung aller feindlichen Berbindungen. In den Separatartiteln: Begründung einer Allianz. 2. Friede zwifden Schweden und Preus ben zu hamburg 22. Mai. Wiederherstellung auf dem alten Fuß.
- 1762 54. 3mar schien ber, so balb erfolgte Sturg. 9. Peter's III, biefe neuen Berhaltniffe wieder fibren

zu wollen; aber Catharina II. ergriff die Neutraslität; und Friedrich gewann damit wahrscheinlich mehr, als er durch die Allianz gewonnen haben wurde; denn es war viel gewonnen, sobald nur Eine Hauptmacht das Beispiel der Mäßigung und der Besonnenheit gab. Der siegreiche Feldzug des Jahrs that das Uebrige.

Sieg des Konigs bei Burtersborf 21. Jul. und bes Prinzen heinrich bei Freiberg 29. Oct.

55. Dagegen aber erhielt in eben biefem Jahre ber Rrieg im Beften von Europa eine großere Ausbehnung; ba Spanien, und bald auch Portugal, hereingezogen wurden. Die Neutralitat von Spanien batte ungeftort gebauert, fo lange Ferdinand VI. res gierte. Aber als nach seinem Tobe Elisabeth es noch erlebte, bag ihr Sohn Carl III. ben Thron von Reavel verließ, um ben von Spanien zu befteigen , 1759 erhielt in Madrit ber Arangofische Ginflug bie Dberband, und bas fo bebrangte Frankreich hoffte burch Diefe Berbindung Erfat fur feine Berlufte, und einen Buwachs feiner Macht zu finden; indem es fie zu eis ner allgemeinen Berbindung ber Zweige bes Bourbos nischen hauses erhob. Go fam der Familienpact ju Stande, ber nach feinem Inhalt die unmittelbare Theilnabme Spaniens am Kriege zur Folge haben mußte. Aber eine Macht, die, wie damals Großbris tannien, im vollen Laufe ihrer Siege ift, wird burch einen neuen Reind nicht leicht barin aufgehalten. Spanien mußte theuer bezahlen; und felbft die Bereinziehung Portugals mußte unter biefen Umftanben

#### 42 II. Per. C. I. Gefch. b. fubl. Gur. Staatenfpft.

Bortheil fur England werden. Eine wichtige, wenn gleich zufällige, Folge deffelben war aber der Austritt Pitt's aus dem Ministerium.

Sebeimer Abschluß bes Bourbonischen Familieus pacts zuerst zwischen Frankreich und Spanien 15. Aug. 1761 mit supponirtem Beitritt Neapels und Parmas. Gegenseitige Garantie sämmtlicher Besthungen; und Offsund Defensvallianz auf immer. — Austritt Pitt's aus dem Ministerio, als das Cabinet nicht sogleich durch eine Ariegserklärung Spanien zuvorkommen wollte, 5. Oct. — Birkliche Ariegserklärung an Spanien 4. Jan. 1762. Eroberung der Havanna durch Pocock II. Aug. und Capitulation von Manilla 6. Oct. — Der Angriss Spaniens auf Portugal, ohne erhebliche Borfälle, veranlaste eine Resorm des dortigen Militärs unter dem Grasen Wilhelm von Lippe-Buckeburg, einem der Heroen des siebenjährigen Ariegs.

56. So bis fast ans Ende des Kriegs siets siege reich fortdauernd, sollte doch noch vor dem Ende die Berbindung zwischen England und Preußen sich trens nen. England sah seine Zwecke erreicht; die Sees macht Frankreichs war zerstört; fast alle seine Colos nicen in seinen Handen; und die durch den Wachssthum der Nationalschuld schon früher erregte friedliche Stimmung und Abneigung gegen den Continentalkrieg nahm seit Pitt's Austritt aus dem Ministerium zu. So hatten die Anträge Frankreichs bald Praliminas rien zur Folge, die in einen Separatfrieden verswandelt wurden; ohne daß für Friedrich II. etwas weiteres als die Neutralität Frankreichs stipulirt wurde. Wohl hatte Friedrich Recht, sich zu beklagen; aber —

#### 1. Staatshandel in Europa b. 1756-1763. - 43

war er vormals nicht felber der Lehrer diefer Politik gewesen?

Borlaufige Unterhandlungen burd ben Duc de Nivernois in London, und ben Bergog von Bedford in Paris. Abicoluß ber Praliminarien 3. Nov. 1762 ju Fontaines bleau; swifden England auf Giner, und Franfreich und Spanien auf der andern Seite, in einen Definitivfrieben verwandelt ju Paris 10. Febr. 1763. Bedingungen: a. zwifden grantreid und England. I. grantreid entfagt allen Anfpruchen auf Ren=Schottland; und tritt gang Canada nebft Cap Breton an England ab. 2. Es bebalt einen Antheil an ben Gifchereien auf Berrenenve, mit ben Infelden St. Pierre und Miquelon, jebod unbefestigt. 3. Der Missispi macht die Grenze gwijden ben Brittifden Colonicen und Louiffana. 4. In Beftinbien tritt Krantreid an England ab Grenada; auch behalten bie Englander bie vormaligen neutralen Infeln St. Bincent, Dominique und Tabago; die übrigen Eroberungen werden, aurudgegeben. 6. In Afrita Abtretung von Genegal an England, gegen die Burudgabe von Goree. 7. In Oftin= bien : Burudgabe an Frantreich von allem, was es ju Aufang 1749 befeffen batte; auch Ponbicerps, gegen bie Entfagung aller fpatern bort gemachten Eroberungen, In Enropa: Burudgabe von Minorta an England. Ranmung von Sannover und den verbundeten Staaten im vorigen Buftande. 10. Butudgiebung aller grangofifden Truppen aus dem Reiche; und Neutralitat in dem Preubifc Deftreicifchen Rriege. b. 3wifden Spanien und England. 1. Spanien tritt bie Rloribas an England ab (wofur Krantreich ibm Louiffana einguraumen fic in einem Separatvertrag bereit erflarte; erft erfullt 1769). 2. Dagegen giebt England bie Eroberungen auf Euba und Die Savanna gurud. 3. England bebalt bas Recht in ber Sonduras: Bai Campece: Sols ju fallen. 4. Portugal wird vollig restituirt und tritt bem Brieden bei.

# 44 II. Der. C. I. Gefch. b. fubl. Gur. Staatenfoft.

Die Bevollmichtigten waren von England D. of Bediford. Bon Frantreich D. de Choifeul. Bon Spanien Marquis de Grimalbi.

Oeuvres posthumes du Duc DE Niveanois. Paris. 1807.

Il Voll. Die Briefe bes herzogs während seiner Gesandts schaft in England enthalten die wichtigsten Beitrage zur Geschichte der Regociation.

57. So blieben also noch allein Preußen, und Destreich und Sachsen, sich einander gegenüber. Aber was konnte Destreich allein auszurichten hoffen, da nach den letzten Siegen Friedrich's auch die Erobes Det. rung von Schweidnitz ihm jede Hoffnung auf Schlesien benehmen mußte? Keine Friedensumterhands lung konnte auch leichter seyn, da Niemand Bergrös serung oder Ersatz begehrte; und Friedrich schloß den glorreichen Hubertsburger Frieden, ohne einen Fußbreit Landes verloren zu haben.

Abfcluß des hubertsburger Friedens 15. Febr. 1763. a. Bwifchen Preußen und Destreich. I. Beide Theile entsagen allen Unsprüchen auf die Besthungen des andern Theils. 2. Bestätigung des Breslauer und Dresdner Friedens. (In-geheimen Separatartifeln versprach Preußen seine Sburstimme für den Erzberzog Joseph zur Römischen Königswahl; und seine Bermendung für Destreichs Erspectanz auf Modena). b. Zwischen Preußen und Sachsen Wiederherstellung auf den alten Fuß. — Das Deutsche Beich hatte schon 11. Febr. seine Neutralität ertlatt; und ward mit eingeschlossen,

Die Bevollmächtigten zu Suberteburg maren von Prenfen: Geb. Leg. Rath von Serzberg. Bon Deftreich: Sofrath von Collenbach, Bon Suchen: Baron Fritic.

## 1. Staatshandel in Europa b. 1756-1763. 45

58. Durch bicsen Krieg, und die Frieden, die ihn beendigten, war das von Friedrich gegründete System von Europa befestigt. Preußen und Destreich blieben die beiden ersten Continentalmächte; weder das entsfernte Rußland, noch das geschwächte, und Destreich angeschlossene, Frankreich konnten darauf Anspruch maschen. Auch nach dieser Ausschnung bildete also doch ihr Verhältniß, das, wenn auch nicht feindlich, doch keine enge Vereinigung erlaubte, den Centralpunkt der Verhältnisse des Continents. Nicht bloß das Gleichgewicht in Deutschland, sondern auch das von Europa beruhte darauf.

59. Zwar schienen durch die engere Berbindung der Bourbonischen Hose durch den Familienpact die Besorgnisse erfüllt werden zu sollen, welche man einst zu den Zeiten des Spanischen Successionskriegs gefaßt hatte. Aber der innere Zustand dieser Staaten hob diese leicht; und die Erfahrung hat gezeigt, wie wenig wesentlichen Gewinn Frankreich von dieser Berbindung gezogen, hat; wenn sie auch Spanien zur Theisnahme an Kriegen verpflichtete, die ihm gänzlich fremd waren.

60. Die Verbindung Großbritanniens und Preus fens war durch ihre Separatfrieden gestört; und eine Abneigung gegen die erste Macht faßte bei Friedrich Wurzel, die erst gegen das Ende seiner Regierung sich zu verlieren schien. Keine bedeutende Berührungspunkte fanden indeß auf dem festen Lande zwischen Beiden

## 46 II. Der. C. I. Gefch. d. fubl. Eur, Staatenfpft.

statt; auch in Hammover nicht; da Erhaltung ber Deuts, schen Reichsverfassung wesentlich im Spstem von Friesbrich II. lag.

61. Diefe Auflosung ber Berbindung Englands und Preugens gerriß jedoch fast alle Raben ber Brits tischen Continentalpolitik. Rur Die mit der Republik und Portugal blieben übrig. Wo batte es, jest von Deftreich und beffen Berbindung mit Frankreich ges trennt, und mit Ruffland nur in Sandelsverbinduns gen, fie wieder antnupfen follen, ba fein gemein= schaftliches Intereffe fatt fand? Der politische Einfluß Englands auf den Continent borte baber auch fast ganzlich auf; um so mehr da bald einheimische Angelegenheiten von hober Wichtigkeit fast ausschlies Bend die Ration beschäftigten. Den Sandel mit bem Continent sicherten die friedlichen Verhaltniffe; und 3mm Theil neue handelstraftate; und auch die Wice berherftellung bes politischen Ginfluffes ließ sich vorberfeben, fobald neue Sturme auf bem feften Lande - brittische Subsidien nothig machten.

Bersuch einer historischen Entwidelung des Brittischen Continentalinteresse, in meinen vermischten historischen Schriften Th. I. 1821.

62. Biel größere Folgen aber, als man damals ahnte, sollten für Europa aus dem Gebrauch hers vorgehen, den England in diesem Kriege von seiner Ueberlegenheit zur See zu machen anfing. Es war

jest das zweitemal, wo es die Seemacht seiner Feinde vernichtete. Um auch ihren Handel zugleich zu Grunde zu richten, sing es an, auch den Neutras Ien, unter deren Flagge er geführt werden sollte, des sonders der Colonialhandel, dieß zu verdieten. Die Beeinträchtigungen, welche dadurch die Flagge der Neutralen erlitt, machten die Basis des einseitigen Seerechts aus, welches England seitdem in Kriegszeisten sein Seerecht nennt; indem es dasselbe nach Maaßgade von Zeit und Umständen modificirt. Auch früher waren wohl von Andern ähnliche Ansprüche ges macht; aber so lange es noch keine solche überlegene Seemacht als jest die Brittische gab, konnten sie noch nicht die praktische Wichtigkeit erhalten.

Sauptpuntt ber Frage: die Befugnif ber Reutras len , ben Colonialhandel einer friegführenden Dacht unter eigner Flagge und fur eigne Rechnung gu treiben. Beranlaffung: die von Franfreich 1756 ben Rentralen gegebene Erlaubnif, nach feinen Colonicen gu handeln; ba es felbft bavon abgefchnitten mar. Behauptung ber abfo-Inten Megalitat biefes Sandels von Englifder Seite; unb Begnabme neutralet Schiffe und neutralen Eigenthums. Rur den in Friedenszeiten gewohnten Sandel follten fie treiben burfen. - Der Streit - bamale noch ohne erheb. liche Folgen - erftarb von felbft mit bem Erieben; aber the rule of 1756 math nun Regel bei ben Englandern für die Butunft: in fo fern fie nicht felber bavon nachaus laffen fur gut fanden. - Jeber Geetrieg mußte aber micht blog ben Streit erneuern, fondern auch erweitern; ba bie allgemeine Frage: ob frei Soiff frei Gut made? noth. wendig in Unregung gebracht ward.

- 48 II. Per. C. I. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfpft,
- c. Bom Parifer und Snberteburger Frieden bis auf ben Cob Friedrich's des Großen 1763 — 1786.
- Dentwürdigkeiten meiner Zeit, oder Beiträge zur Seschichte vom letten Wiertel des Achtzehnten und vom Anfang des Neunzehnten Jahrhunderts 1778 1806; von Chr. Wilh. von Dohm. 1814. Bis zum Tode des Berasssers fünf Theile; die die auf den Tod Friedrich's II. geben. Nicht allgemeine Geschichte; aber Erdrterung einzelner Hauptbegebenheiten, zum Theil aus eigner Etfahrung, mit unübertroffener Genanigkeit und Wahrheitseliebe. S. unten die Anführung bei den einzelnen Materien.
- 62. Die letten Friedensschluffe ließen mit Recht für den Westen des Continents von Europa einen dauernden Ruhestand erwarten; da hier durchaus der alte, jest schon befestigte, Besitzstand blieb. Auch folgte ein solcher fast dreißigjähriger Zeitraum, von keinem bedeutenden Continentalkriese unterbrochen; aber reich an den mannichfaltigsten Erscheinungen, die, wenn auch nicht alle ihrer Natur nach politisch, doch auf den ganzen Zustand der Gesellschaft, und so wies derum aus den Staat, zurückwirkten.
- 63. Wiele und gewaltige Krafte waren in ben legten Kampfen entwickelt; eine Thatigkeit, wie vielleicht
  noch niemals vorher, war aufgeregt, und konnte mit
  bem Frieden nicht ersterben. Es lag in der Natur des
  einen neuen Hauptstaats, daß er nur durch stete Ans
  strengung, durch Entwickelung aller seiner Krafte, sich
  halten konnte; und sein Rival fühlte, daß er nicht
  zurückbleiben durse. Dieß Gefühl war die Hauptquelle

-ber

ber politischen Energie; aber das Charafteristische dies fer Thätigkeit ist ihre Bickeitigkeit, eine Folge der so sehr wachsenden intellectuellen Cultur, welche die wechs selseitigen Beziehungen der verschiedenartigen Anstrens gungen durchblickt, und zu würdigen weiß. Das Zeits alter umfaßte die ganze Masse von Einsichten, die das Resultat jener intellectuellen Thätigkeit war, unter dem Namen der Aufklärung; und verlangte ihre Beforderung vom Staat. Aber was ging nicht oft unter jenem heiligen Namen!

64. In der Periode des Friedens warf sich die Thatigkeit der Regierungen natürlich am meisten auf die innere Administration. Nicht nur die Wunden des Kriegs, sondern auch die stets steigenden diffentlichen Bedürfnisse, erforderten dieß; denn auch im Frieden wurden die sichenden Heere eher vermehrt als verminzdert. So erhielten die Finanzen eine stets steigende Wichtigkeit, die nur zu leicht zu der Marine führte, Vermehrung der Staatseinkunfte als das Ziel aller Staatswirthschaft zu betrachten. Der Geist der Regenzten, und die Verschiedenheit der Verfassungen, vers hinderten allerdings den allgemeinen Misbrauch; aber das Uebel war seiner Natur nach zu ansteckend, als daß es nicht hatte um sich greisen sollen.

65. In engem Berhaltniß ftand damit die Maris me, die Staatsverwaltung möglichft maschinenmas gig einzurichten; benn nur fo schien sie am wohlfeils ften und bequemften einzerichtet zu senn. Wurde doch peeren's bift. Schrift. 9. B.

# 50 II. Der. C. I. Gefd. d. fubl. Eur. Staatenfoft.

ber Ausbruck von Staatsmaschinen selbst der Lieblingsausdruck der Manner vom Fach! Auch diese Uebel wirften langsam, und nicht allenthalben gleich; aber der Wahn, das Glück eines Staats in Formen zu suchen; das doch nur aus dem freien Wirfen freier Manner, der Bedingung des wahren Patriotismus, hervorgeht, ward erzeugt und verbreitet.

- 66. Aus diesen Maximen ber innern Berwaltung floß von selbst ein Streben nach Bergrößerung, das, wenn es herrschend wurde, den Sturz des bestehenden Staatenspstems herbeizusühren brobte. Je mehr die inaschinenmäßige Administration durch die Unterbrezchung der Gebiete gestört wurde, um desto größerer Werth ward auf die Arrondirung gelegt; und wosdin die Sucht, sich zu arrondiren bald die Quelle der Projette der Cabinette sehon an sich führen konnte, sühren mußte, fällt in die Augen. Wo was ren aber die Gesahren derselben größer, als gerade in einem solchen System höchst ungleicher Staaten, als das Europäische war?
- 67. So erhielten die materiellen Kräfte ber Staaten immer mehr ausschließend einen Werth in den Augen der praktischen Politik, und Quadratmeilen und Bolkszahl wurden der Maafstad des Glücks und der Macht. Nie arbeiteten auch so wie dier die Schriftssteller den Praktikern in die Hand; was rechneten die Statistiker nicht aus? Und was war bequemer für

1. Staatshandel in Europa c. 1763-1786. 51

Die Geschäftsmanner? Auf einem Blatt glaubten fie ja ben gangen Staat vor fich ju haben!

Siebt es in bem gangen Gebiet der Wiffenschaften eine einzige, die zu einem so gang birnlosen Machwert berads gewürdigt mare, als die Statistit? Ist Angabe der Babl von Menschen und Bied, ist überhaupt Berlegung des Staatstorpers schon Kunde des Staats? So ware auch der Anatom ein Menschentenner, weil er Cadaver secirt!

68. Wenn übrigens gleich in der Politik wie in der Staatswirthschaft das Herkommen herrschend blieb, so bemächtigte sich doch der Geist des Raisonnements dieser Gegenstände, und Theorieen gingen daraus hervor, welche den schneidendsten Contrast mit dem bildeten, was man in der Wirklichkeit erblickte. Man hielt diese Theorieen für unschädlich, weil sie — bloße Theorieen blieden; auch hatten ihre Urheber dabei keine gefährliche Absicht. Aber beruhen nicht alle menschliche Institute zulest auf Ideen? Und werden sie nicht uns tergraben, wenn diese sich ändern?

69. Staatsverfassung und Gesetzebung waren es, die zuerft Gegenstände der Untersuchung wurden. Montesquieu erhob sie dazu; aber sein 1749 Werf, mehr Kritif als System, sehrte denken, ohne zu verwirren. Ganz anders war es, als der beredsteste aller Sophisten, der Bürger von Genf, den 1762 Staat auf einer Grundlage errichtete, auf der keiner der bestehenden ruhte, und kein künstiger wirklich erz richtet werden konnte. Unveräußerliche Bolles

# 52 H. Der. C. I. Gefd. b. fubl. Gur. Staatenfoft.

fouveranitat und Staat find praftisch sich widers fprechende Begriffe; erft ba beginnt ein Staat, wo Augubung von Belfssouveranitat veraußerlich wirb.

3mar war fruber icon 20 de als politider Schriftfeller groß geworden; aber feine Theorie harmouirte mit ber Constitution feines Baterlandes; dagegen Montesquien ber Lobredner einer fremden, und Rouffeau einer idealifchen Verfassung war, die obne den Unifurz der Grundpfeiler der bestehenden nicht statt finden konnte.

Two treatises of government; or an essay concerning the true original extract and end of civil government by J. Locke. London, 1702.

Esprit des Loix par Montesquieu. 6 Voll. 1749. Le contrat social, par J. J. Rousseau, 1762.

Eine Bergleichung und Burbigung dieser Werke in:
Meinem Bersuch über die Eutstebung, die Ausbildung, und den praktischen Einstuß der politischen Theorieen und die Erdaltung des Monarchischen Princips in dem neuern Eusrspa. Bermischte bistorische Schriften Ib. I. 1821. wo die Unverträglichteit der Boltesouveranität mit dem Monarchischen Princip dargethan ist. — Der träftigsten Bersuch zur Widerlegung jener Theorieen in:

Carl Ludw. von Zaller Restauration ber Staatswissenschift, ober Theorie bes gesellig natürlichen Justandes; der Shimaire des künstlich bürgerlichen entgegengesest. In vier Theilen 1814—1820; von denen der erste "die Geschichte "und Kritif der bisberigen salschen Systeme; und die allgemeinen Grundsäse der entgegengesesten Ordnung Gottes "und der Natur;" der zweite und dritte die beiden Elasssen der Monarchieen: Patrimonials und Militair: Staasten; der vierte, der "wichtigste und schwierigste Theil "des ganzen Werts," der von den geistlichen Staaten und Gesellschaften bandelt, eine Apologie der katholischen Kirsche und des Pabsithums enthält.

70. Seitdem der Staat felbft ber Begenstand ber Epckulation geworden war, ward es auch febr bald die Staatswirthichaft. Die vielfaltigen Blogen, welche das Merkantilfpftem theoretisch und praktisch barbot, luben von felbft jum Angriffe gegen baffelbe ein. Die Phys fiofraten, die ihn unternahmen, riefen allerdings 1758 große Babrbeiten ins Gebachtniß gurud, Die Bichtige keit des Landbaus, die freie Anwendung ber Krafte, und baber Freiheit ber Gewerbe und bes Berfehrs. Much wurden durch sie andre Selbfidenker gebildet; ware ohne fie Abam Smith gereift? Allein ibr Syftem, auf Sophismen gebaut, und in eine neue Ierminologie gehüllt, murbe ichon beshalb praktifch unbrauchbar; und ihr Stifter Quesnay fonnte eine Selte von Theoretifern, feine Schule von Geschäftes mannern bilden. Aber ihre Lehre nahm nicht bloß die bestehende Staatswirthschaft, sendern burch bie baraus fliegende Forderung ber politifchen Gleichheit auch bie bestebende Berfaffung in Unspruch; und fonnte um fo gefährlicher scheinen, ba fie, nicht wie Altam Smith vom Rugen, fondern blog vom Recht fprechend, forberte, ftatt zu rathen.

Die Lebre ber Physiofraten ruht befanntlich auf bem Grundsas, das der Boden die einzige Quelle des reinen Ertrags fen; weshalb auch ferner diefer reine Ertrag die einzige und numittelbare Quelle der Abgaben fepn muffe. Zwar trennt sich von ihr gleich bei dem ersten Sabe, oder der Bestimmung der Clemente des Raztional: Reichthams, schon die Lehre von ab. Smith, nach der Beredlung und Umsas nicht weniger als die Probuttion reinen Ertrag gewähren. Doch wurde die fer Uns

### 54 H. Per. C. I. Befth, b. fubl. Eur. Staatenfpft.

tericieb prattifd wenig erbeblich fenn, ba auch die Phyliofratie feineswegs den mittelbaren Gewinn der Beredslung (durch vermehrten Reis zur Produttion) zu leuguen
begehrt. Aber die große prattische Differenz erwuchs the ils
aus dem zweiten Sat; oder der Anwendung des erstern auf die Art der Besteurung; the ils aus den weitern Folgen der Gleichheit und Freiheit, wohin das phystoratische System führen mußte, und wesentlich dazu
beitrug, die Ropfe dazu vorzubereiten.

Qurekar Tableau Economique. Paris. 2758. Beiter auss geführt in:

Physiocratie; ou constitution naturelle du gouvernement; publiée par DUPONT. Yverdun. 1768.

v. Mauvillon Physiotratische Briefe. 1780. Und jur Prafung:

Borftellung bes physiotratischen Spstems von v. Dobm. 1778. An Inquiry into the nature and causes of the wealth of nations by Ad. Smith. Lond. 1776. 2 Voll. 4. Dentsch von Garve; Breslan. 1794. 4 Thle. Ohne Zweisel die schäffte Entwickelung der Bestandtbeile und der Quellen des materiellen Rational-Reichtnuns; aber anch eben deshalb einseitig. Freiere Blide hierüber in:

216. Midler Clemente ber Staatstunft, Berlin. 1809. 3 Eb. Ueber Nationalindustrie und Staatswirtbichaft, nach Abam Smith bearbeitet von 2. g. Lueder. 1800 f. 3 Eble.

Bie viel die vortrefflichen Lehrbicher von Sartorius, Jakob und Andern, nicht nur jur Berbreitung, fondern auch jur Erklärung von Ab. Smith beigetragen haben, ift bekannt.

71. So war dieß neue System also nicht die Frucht einer Erfahrung, die sich über die Routine zu allgemeinen Ansichten erhoben hatte; sondern eines

berrichend werdenden Sangs zu einer Philosophie, die ibre Spekulationen auch nicht weniger auf die Relis gion, auf die Sitten, auf die Erziehung richtete. Sie gefiel fich bald in Frivolitaten, bald in Cophismen; aber in welcher Geftalt fie auch erschien, fo mar Pros fanation bes Beiligen ihr 3med. Dochte Bols taire ben Bolfeglauben verfpotten; mochten Dibes rot, b'Alembert, von Solbach und ibre Berbuns bete ben Atheismus predigen; mochte Belvetius bie Moral in ein Spftem bes Egoismus verwandeln; fas men nicht Alle, wie verschieben auch fonft von einanber, in jenem Puntte überein? Gelbft bie große, ber Ratur, wie es bicg, gemagere, Erziehungsreform, pon Rouffcau begonnen, batte fie eine andere Tens beng, als Entwickelung bes animalifchen Menfchen, auf Roften feiner ebleren Unlagen?

Die unter Diderot's auffict feit 175t erfceinen be Encyclopadie, die jur Verbreitung oberfichlicher Arnntniffe so bedeutend wirtte, gab für die meisten dieser Manner einen litterarischen Bereinigungspuntt. War übrigens ihr-Streben auch an fich nur litterarischer, nicht politischer Art, so war doch ihr intoleranter Settengeist, — ist bitterer Spott über andere Denfende nicht auch Intolerang? — besto unerträglicher, je mehr sie von Lolerang au sprechen psiegten.

72. Diese Ibeen : Umwälzung ging von ber Stadt aus, welche als der Centralpunkt der intellectuellen Eultur und des Geschmacks betrachtet ward. Freilich fehlte viel, daß ihre Urheber auf das Ausland eben so als auf ihre Nation zuruckgewillt hatten; aber

### 56 II. Per. C. I. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfpft.

boch — wie groß war nicht ihr Wirkungskreis? Sie bestimmten, wenn auch nicht die Denkart der Natiosnen, boch die der höhern Classen der Gesellschaft. Ihr Einfluß wurde aber noch vor allem dadurch versmehrt, daß es das Eigenthumliche des Zeitalters war, daß sie selber unter dieser Classe lebten. Nie hatten daher auch Schriftsteller so gewirkt, als sie wirken konnten.

Für tein Zeitalter ift die Kenntnif der gefellschaftlichen Berbaltniffe überhaupt, und besonders der der Gelehrten und Schriftsteller gur Gesellschaft so wichtig, als für diefes! Die treueste und lebendigfte Schilderung davon in Paris geben:

Memoires de MARMONTEL T. I - IV, 1803. Ein unichafe barer Beitrag gur Kenntnif ber Beit!

73. Unter biesen Umständen erhielt die diffents liche Meinung, durch Schriftsteller geleitet, ein Gewicht, das sie sonst nicht gehabt hatte; und dieses nigen Institute, gegen welche sie sich erklärte, behiels ten nur eine sehr ungewisse Eristenz. Den ersten grossen und auffallenden Beweis davon gab die Gesells schaft der Iesuiten. Freilich gab es eine Menge einzelner Ursachen, die ihren Fall vorbereiteten; aber wie hätten diese so wirken können, als sie wirken, ware nicht der Widerspruch zwischen ihrem Institut, und dem herrschenden Geist des Zeitalter, immer grösser geworden. Daher sanden sie auch in dem Lande, wo dieser sich am meisten bildete, von seher ihre hefstigsten und hartnäckigsten Widersacher; und wenn sie gleich aus Portugal schon etwas früher als aus Franks

## 1. Staatshandel in Europa c. 1763 - 1786. 57

reich vertrieben wurden, so hängt doch die Geschichte ihres Sinkens und ihres endlichen Falls im Ganzen offenbar an ihren Berhaltniffen in diesem lettern Lande.

Borbereitende Urfachen bes Ralls ber Jefniten: a. Der mebr ale hundertjabrige Etreit mit den Janseniften, indem durch die Lottres provinciales von Pascal'1652 guerft die offentliche Meinung gegen fie gestimmt ward. b. Die durch Sulfe bes Jansenismus fich bilbenbe politische Begenpartei, besonders burd ben letten Beidtvater Ludwig's XIV., le Tellier, gewect, am hofe und in ben Parlementen. s. Die noch furchtbarere Begenpartei bet Dbilofopben und Litteratoren, die fie mit Spott angriffen. d. Die Ungulanglichteit und Berfehrtheit ibres Unterrichte im Berbaltniß gegen bie Forderungen und Bedursuisse des Zeitalters. . Ihre lare Moral (wie febr fie anch fetber auf den Anftand bielten); und bie Befduldis gung ber Bertheibigung bee Ronigemorde; und Berinche, bie man ihnen Sould gab. f. Die Bernachlaffigung und ber gangliche Mangel alles wiffenfcaftlichen Glanges, moburd fie in biefem Beitalter fic vielleicht allein batten, bebaupten tonnen. Rreilich fonnten fie nach bem gangen Beift ibres Inftituts mit bem Beitalter unr bis auf einen gewiffen Grad fortgeben (f. Eb. I. G. 77.); aber fie blies ben boch unvertennbar weiter gurud, ale fie es nothig batten.

74. So bedurfte es nur noch einiger starken Cole lisionen mit einzelnen Gewalthabern; und eine Reihe partieller Aufhebungen war die Folge davon, welche die ganzliche Unterdrückung der Gesellschaft vorsbereiteten. Diese erfolgten zuerst in Portugal durch den allgewaltigen Poundal; demnächst in Frankreich, Spas

nien, Reapel, Parma; und binnen acht Jahren waren fie auch bereits aus allen biefen Landern vertrieben.

Aussehung ber Sesekschaft in Portugal 3. Sept. 1759; nach schon vorherzegangener Entfernung vam hofe, und Einziehung ihrer Gater. Einem Reformator wie Pombal standen sie durchans allentbalben im Bege. — 3hr Fall in Kranfreich Nov. 1764, durch Choise ul und die Pompadour bewirtt. Ihr Rechtsstreit mit den Lionev's, durch Lavalette herbeigesubert 1755, gab nur die Beranlassung, das Publikum und das Parlement gegen sie laut werden zu lassen. Ihre Berbannung aus Spanien 2. April 1767, (bet sofort die aus Reapel Jan. 1768 und Parma Febr. solgte), durch Aranda und Campomanes, die in ihnen ihre Gegner saben.

D'ALEMBERT sur la déstruction des Jesuites en France. (Ocuvres T. V.) 1805.

Lettere sulle cagioni della expulsione de' Gesuiti di Spagna. 1768.

von Murr Gefcichte ber Jefuiten in Portugal unter Pombal. Nuruberg. 1787. 2 Bbe.

75. Bei allem diesem Unglud hatten die Jesuiten, ba nur ber Pabst sie ganzlich aufheben konnte, boch noch, so lange Clemens XIII. lebte, an ihm eine Stuge; wenn gleich seine Hartnäckigkeit und Heftige 1768 keit, besonders in dem Streit mit Parma, nicht nur ihnen selber schadete, sondern auch überhaupt die pabsts liche Macht compromittirte, und sämmtliche katholissiche Hobse erbitterte. Der Untergang der Gesellschaft war bei den Bourdonischen Sofen aber einmal so fest beschloffen, daß selbst der Ministerwechsel in Frankreich nach Choiseut's Falle keine Aenderung machte. So mußte endlich Clemens XIV., Ganganelli,

ben Schritt thun, beffen Folgen für sich und ben Rhemischen Stuhl er sehr wohl einsah. Durch bas Breve 17.73 Dominus et redemptorynoster ward die Gesellschaft Aug. aufgeboben.

Außer den Eb. I. S. 80. angeführten Schriften: Vita di Clemente XIV. Ganganelli per il Sig. Marchese CARACCIOLI, Pirenzo. 1776. Der feltne Franzistaner perdiente einen bestern Biographen.

76. Der Fall bes Orbens ber Jesuiten warb als ein Triumph ber Philosophie betrachtet. Wie fehr man aber auch über bie Schablichkeit bes Inftituts einverftanden fenn mag, fo ward boch beffen Aufbes. bung mit einer Leibenschaftlichkeit betrieben, bie felten die Mutter gesunder Maagregeln zu fenn pflegt. Der große politische Ginfluß ber Gefellschaft mar obnebem dabin; und es ware thoricht ju glauben, bag. fie ben Gang ber großen Beltbegebenbeiten noch murbe baben leiten konnen. Dit ihr aber fiel eine Saupt. ftupe ber hierarchie; und wo fo Bieles mantte, mar porauszuseben, bag bald noch mehr nachfallen murbe. Belde Lude mußte nicht auch in ber Ratholischen Belt ploBlich im Unterricht entstehen? Die gangliche Aufbebung großer Inftitute ift unmer gefährlich; auch wenn fie ausgeartet find; und ob bie Rudmirfuns gen ber aufgehobenen Gesellschaft nicht noch nachtheis liger waren, als ihre Wirtsamfeit bei einer, burch eine Reform beschrantten, Fortbauer batte fenn tonnen, wird wohl immer ein Problem fur bie Geschichte bleiben.

### 60 II. Per. C. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfoft.

77. Babrend aber bei biefen Borfallen ber Beften von Europa einer tiefen Rube genoß, die burch bas 1770 freundschaftliche Ginverftandnig Deftreiche und Preufens, burch bie Begebenheiten bes Nordens befordert, noch befeftigt ward, reifte in dem Innern der Cabis nette immer mehr jene Bergroßerunge : und Ars rondirungspolitif, die aus ber gerftuckelten Lage ber Preußischen Monarchie bauptfächlich bervorgebend, in ben Bedurfniffen und ber innern Ubs ministration. ber Reiche fo laute Fürfprecher fand, bag fle bald als herrschendes Princip ber Politik betrachtet werben mußte. Den erften, felbft bas Beitalter übers rafdenben, Beweis bavon follte es im Norben in ber 1772 erften Theilung Polens feben. Beburfte es noch weiterer Beweise, um zu zeigen, wohin in einem Staattnfyftem, wie bas von Europa, dieß neue Staats. recht führen konnte, führen mußte?

(Die Geschichte der ersten Polnischen Speilung f. unten im Abschnitt von bem Rorben).

- 78. Indeß konnte die Theifung von Polen noch nicht so gefährlich werden, als die Anwendung jener Grundfäße auf das Deutsche Reich. Hing nicht an diesem die Erhaltung des Ganzen? Und doch war es gerade dieß, das durch seine innere Zerstückelung den Rächtigen die meisten Reize zum Arrondiren darbor.
- 79. Auch entwickelten die Folgen sich schnell, als jehr Joseph II., mehr als bem Namen nach, Mitsberrscher seiner Mutter wurde. Im vollsten Sinne

3dgling bes Zeitalters, wurde er gleichsam der Abdruck desselben. Unersättlich an Wisbegierde — und baber mannichfaltige Einsichten; rastlos an Thatigseit — und daber vielfache Projekte; aber sehr inconses quent, und ohne Achtung für Rechte. Dabei, in der Fülle der Jugendkraft, voll Ehrgeiz, sich gels tend zu machen! Was hatte nicht Europa, auch wo er glaubte das Gute zu wollen, von einem solchen Charafter zu fürchten? Wo konnte die herrschende Krankheit der Cabinette, die Arrondirungssucht, eher Eingang sinden, als in einem solchen Geiste?

80. Auch hatten die Beweise davon sich schon in der Wegnahme der Bukowina gezeigt; und man 1777 bachte auf ahnliche Schritte in Italien. Aber batd ward Deutschland, und in Deutschland Gaiern, das Ziel; denn es lag am gelegensten; und gerade das verderblichste Projekt wurzelte am tiefften. Das bevorsstichende Aussterben der Churlinic schien eine erwünschte Gelegenheit darzubieten; und es war gelungen, noch ehe dieser Fall wirklich eintrat, den Nachfolger zu gewinnen; und ihn demnächst zu einem Bergleich zu bringen. Die schnelle Occupation war aber fast noch empörender als der Bergleich selbst.

Aussterden der Baierschen Shurlinie mit Churfurst Marimitian Joseph 30. Dec. 1777; und Succession von Carl Theodor, Churfurst von der Pfalz, als Haupt der alteren Wittelsbachischen Linie. Aber bereits 3. Jan. 1778 Bergleid mit ibm zu Bien; und Besegung von ganz Riederbaiern durch Destreichische Truppen.

## 62 II. Per. C. I. Gefd. b. fubl. Gur, Staatenfoft.

81. Wie gewagt auch biese Schritte waren, so schien die Lage Europas sie boch zu begünstigen. Franks
1770 reich, seit des Thronfolgers Heirath mit Marie Unsteinette, jest auch durch Familienbande an Destreich geknüpft, ohne Anschen auf dem Continent, stürzte sich so eben, Amerika zu Gefallen, in einen Seekrieg; das Ziel der Russischen Politik waren Bergrößerungen auf Kosten der Türken; und ein Krieg war hier fast mehr als wahrscheinlich. Bon England, im Colosnialkriege begriffen, konnte vollends die Rede nicht seyn. So blieb also nur Preußen übrig.

82. Aber freilich war von dieser Seite auch der fußerste Widerstand zu erwarten. Der Fall Baierns war auch der Fall des ganzen politischen Systems von Friedrich II. Er führte unausbleiblich den Fall der Deutschen Reichsverfassung herbei; kaum hatten noch die Formen bestanden! Was weiter solgen mußte, lag am Tage. So schützte Friedrich nicht bloß Baiern, sondern sich selber und sein, Werk, indem er die Wass fen ergriff.

83. Aber zugleich gab Friedrich's Benehmen ben Beweis, daß es in Europa noch eine höhere Politik als die des platten Egoismus gab. Wer hat feitdem eine ähnliche Uneigennüßigkeit, wer bei den ihm ges machten Unerdietungen zu eigner Arrondirung eine ahnsliche Erhebung über die Borurtheile des Zeitalters wies hergesehen? Ein gunftiges Geschiek wollte, daß der schon ausgebrochene Krieg ein unblutiger Krieg bleiben

follte. Maria Theresia fürchtete für die Ruhe ihs
res Alters und das Bohl ihres Cohns; und Fries
brich — traute dem Glück nicht mehr. Die Vermits
telung Frankreichs, und noch mehr Rußlands, das,
mit den Türken ausgeschnt, mehr als Vermittler zu
werden drohte, leitete zu gemäßigtern Gesinnungen;
und der Teschner Friede beendigte den Krieg; nicht
ohne daß Joseph einen Theil seiner Beute behielt.

Proteftation bes Bergoge von Bmeibruden, als nachften Manaten, gegen ben Biener Bergleich; und Anfpruche von Churiachien auf die Allobialverlaffenichaft; und Dedlenburge auf Leuchtenberg; unterftugt von Friedrich II. Bergebliche Unterhandlungen; und Ginbruch Friebrich's und bes Pringen Beinrich und ber Cachfen in Bobmen; obne jedoch bie Deftreichische Armee aus ihren festen Stellungen · langs ber Oberelbe vertreiben ju tonnen. - Unterbes eigenbandige Correspondens, von Maria Therefig ange-Inupft; und barauf, unter Frangofifder und Ruffifder Bermittelung, Congres ju Cefden; Baffenftillftand 7. Dars und barnach Friede 13. Dai 1779. Bedingungen: 1. Deftreich bebalt ben Theil von Rieberbaiern amifchen bem Inn, ber Salja und Donau; gegen bie Aufbebung ber Biener Convention. 2. Es verfpricht, fic ber tanftigen Bereinigung ber Martgrafthumer Anfpach und Baireuth mit ber Preußischen Monarchie nicht ju miberfeben. 3. Sachfen ethalt in Terminen feche Millionen Thas ler; und Medlenburg bas Privilegium de non appellando. Sgrantie des Friedens von Frantreich und Rufland, und Beitritt bes Reichs.

Gesandte zu Teiden von Destreich: Graf J. Phil. Cobengel. Bon Preußen: Baron von Riedesel. Bon Ebursachsen: Graf von Zinzendorf. Als Bermittler: von Frankreich: Baron von Bretenil, von Rufland: Farft Repuin.

#### 64 II. Der. C. I. Gefd. d. fudl. Eur. Staatenfpft.

Memoire historique de la négociation en 1778 pour la succession de Bavière, confiée par le Roi de Prusse Frederic le Grand au comte Eustathe de Goertz. à Francfort, 1812. Die Hauptquelle! Hauptfdolich nach biefer die vollsständige Erzählung in v. Dobm Denkwardigkeiten 2c. B. I. Wer Sinn für diplomatische Brose hat, sindet hier seine Bestiedigung.

Oeuvres posthumes de Frederic II. T. V. Der Ergablung ift jugleich die Correspondenz zwischen Friedrich, Maria Theresia und Joseph, beigelegt. Wie tritt bier Joseph binter ben großen König und die eble Mutter zurud!

Sammlung ber Preußischen Aftenftude in:

Recueil de déductions, Manifestes etc. qui ont été redigés et publiés par le Comte de Henzesto, depuis 1778 jusqu'à 1789. T. II. Berlin, 1789.

84. Mit bem Teschner Frieden erftarb gwar bie Rebbe: aber 'nicht die Spannung, (wie leicht von Rremden zu benugen!) benn bie Acquisition von Baiern, (bei ber neuen Politif wurden auch neue Mamen Sitte;) blich das Lieblingsprojekt bes Deftreis chischen Cabinets. Wo feinten nicht auch jest, in 1780 großen und kleinen Cabinetten, abuliche Bunfche auf? 29. Der Tob von Maria Therefia, ber Joseph II. Nov. jum Alleinberricher machte, gab ihm freie Sande; und nicht bloß in ben großen inneren Menderungen, besonders der firchlichen Berhaltniffe, die Pius VL, 1782 Mrg, selber nach Wien reisend, vergeblich abzumenden suchs te; fondern auch in ben politischen Berbaltniffen fab man nicht nur jenes rafche Streben nach Bergroßes rung, befonders in dem Deutschen Reich, fondern auch jene Nichtachtung, und einseitige Aufbebung gefolos:

schloffener Berträge, wovon die Handel mit den Hols landern, sowohl über die Austhebung der Barriereplage, als die wichtigern, über- die Erdffnung der Schelde, den Beweis gaben.

Eigenmachtige Auftundigung des Barriere : Erattats 7.
Rov. 1781. — Forderung der Eröffnung der Schelbe, der Bestung Mastricht und zwolf andrer Puntte 4. Mai 1784; und sofort Aufang von Thatlichteiten. Frauzbsische Bermittelung und Bertrag zu Bersailles 8. Nov. 1785, wodurch Joseph für zehn Millionen Gulben von seinen Forderungen absteht!

v. Dobm Dentwärdigleiten B. II. enthalten bie genaue Et. adblung von beiben Berbanblungen.

85. Der Zuftand bes weftlichen Europas, wo England, Frankreich, Spanien und die Rieberlande fo eben aus bem, wegen Mordamerita geführten, Rriege bervorgingen, und ber Rube bedurften, ers feichterte allerdings Joseph's Unternehmungen. Durch 1782 den Berfailler Frieden, ber jenen Rrieg beendigte, 20. mar zwar in bem Befigstand auf bem Continent nichts' veranbert worden; auch fcien die Ginigfeit gwifden England und Frankreich mehr wie vor bem Kriege bes 1786 feftigt, movon felbft ein Danbelstraftat bie Folge 26. war; nur in den Berhaltniffen der Republit, welche Opt. Frankreich, burch bie großen, bei feiner Friebensvermittelung sowohl mit England als mit Deftreich geleis fteten, Dienfte, an fich anguschließen mußte, mar ein Reim funftigen Streits; und auch felbft ber Sandels. traftat, für England vortheilhaft, erregte bie Giferſuфt.

Œ

#### 66 II. Per. C. I. Gefc. b. fubl. Eur. Staatenfpft.

(Die Geschichte bes Colonieen : Kriegs f. un ten in bem Abschnitt von ben Colonieen.)

86. Unter diesen Verhaltniffen glaubte Joseph II. feinen Lieblingsplan auf Baiern durch einen Tausch aussühren zu können. Unter dem Namen eines Köznigreichs Burgund sollte der Churfurst den größten Theil der Oestreichischen Riederlande, jedoch noch mit mehreren Beschränkungen, erhalten, und dagegen ganz Baiern mit der Oberpfalz an Destreich überlassen. Auch mußte das Projekt schon sehr weit gediehen senn, da man nicht nur des Churfürsten schon sicher war, sondern selbst Rusland, dei seinen neuen Berzbindungen mit Destreich, der Sache sich annahm, während Frankreich gleichgultig zu bleiben schien.

Antreg gum Taufch in Munden burd ben Grafen von Lehrbach; und in Zweibruden, bei bem prafumtiven Nachfolger durch den Ruflifden Minister, Grafen Romangow;
mit nur acht Tagen Bedentzeit. Jan. 1785.

Erklarung ber Ursachen, welche Se. Preußische Majestat bes wogen haben, ihren Mitständen eine Affociation jur Ers haltung des Reichsspstems anzutragen; in Henzbeno Recuoil de deductions etc. dopuis 1778. T. II.

87. So mußte Friedrich, dem Grabe nahe, noch aufs neue sein System bedroht sehen. Zwar zog er das Schwerdt nicht mehr; aber kaum strahlt, auf seis ner ganzen ruhmvollen Laufbahn sein Geist heller als damals. Was die Erhaltung Deutscher Verfassung nicht nur für Deutschland, sondern für Europa sen, hatte er noch nie so klar und laut gesagt. Das Alles

follte auf einer dauernden Grundlage binfort ruben, auf einem Deutschen Foberativspftein, von bem Preugen ber Mittelpunkt war. Go bilbete er, in Uebereinstimmung mit feinem Nachfolger, ben Deutschen Burftenbund, gegrundet auf gemeinschaftliches und bleibendes Intereffe; fein lettes Tagewert! bigt, auch fur die Bukunft, konnte er nun ju ben Huge Båtern geben!

Abiding des Deutiden Furftenbundes ju Berlin, guerft mit Churfachfen, und, fic' England nabernd, (benn aud die lang genahrte Abneigung besiegte noch ber Greis;) mit Chur: Braunfdweig 23. Juli 1785 ju gemeins foaftlider Aufrechthaltung ber Deutschen Berfaffung. Rebentinien der drei Churbaufer, fo wie Maing, Seffen-Caffel, Medlenburg und Unbalt, traten bei.

- Darftellung des Fürstenbundes, (von Joh. von Müller) 1787. Bie viel reicher als ber Titel verspricht!
- Meber ben Deutschen Furftenbund von Chr. Wilb. von Dobm. 1785. Sauptiachlich Wiederlegung ber barin zugleich abges brudten Schrift:
- Heber Die tonigliche Breufifche Affociation gur Erhaltung bes Reichsspitems von Otto von Gemmingen. 1785.
- Die genauefte und ausführlichfte Ergablung ber gangen Bers bandlung in v. Dobm Dentwurdigteiten Eb. III. ber fels ber babei gebraucht marb.

- II. Uebersicht ber gleichzeitigen innern Beranderungen und ihrer Resultate in ben einzelnen hauptstaaten bes westlichen Europas in biesem Zeitraum; 1740-1786.
- 1. In keinem ber hauptstaaten von Best : Europa war bieser Zeitraum eine Periode sehr großer und schneller Beranderungen in der Berfassung; aber fast in jedem berselben bereitete sich ein Zustand vor, der bahm führen konnte.

### 1. Portugal und Spanien.

2. Portugal war in biefem Beitraum ju einem Erveriment bestimmt, wie weit eine Nation burch 1750 3wang ber Regierung umgeforint werben tann. 216 bis auf Ronig Johann V. fein Cohn Jos. Emamuel 1777 folgte, überließ er bas Staatsruber bem Grafen von Depras, Carvalho, Marquis von Dombal. Rein Minister bat eine so allgemeine Reform versucht, wie Pombal; und fie fo gewaltthatig burchgeführt. Acters bau, Industrie, Sandel, Militar, Unterricht, alles follte neu geschaffen werben; mas im Bege ftanb. hoher Abel und Jefuiten, murden gertreten; und boch wollte es auch nach fiebenundzwanzig Jahren in Portugal nicht werben, wie Vombal es in Deutschland und England gefeben batte. Reine bleibende Spuren feiner Reformen, nicht einmal im Militar, icheinen ubrig geblieben zu fenn; nur ber Beweis, (wofern es beffen bedurfte,) bag Ginrichtungen, burch 3mang ges grundet, auch mit bem 3wang wieder verfallen.

.;

Biel ift über Pombal geschrieben; aber nur fur ober wider ibn. Bu ben erften gebort:

L'administration de Sebast. Jos. de Carvalho, Comte d'Oeyras, Marquis de Pombal. 1788. 8- 4 Voll. — Sodibat wegen ber pièces justificatives.

#### Bu ben Schriften gegen ibn:

Memoirs of the Court of Portugal, and of the administration of the count d'Osyras. Lond. 1767.

Vita di Sebast, de Pombal, Conte d'Oeyras, 1781. 4 Voll.

Die, von Keinem gennhte, Sammlung seiner Gesehr: Collecção das Leyes, Decretos e Alvaras, del Rey Fidelissimo Don Jozéo I. desde o anno 2750 até o de 1759. Lisboa. 1767. Il Vol. sol.

3. In Spanien anberten fich zwar mit bem Bechfel der Regierungen auch die Maximen; Ferdi= 1746 nand VI. befolgte eine andere Politit ale fein Bas ter; und fein halbbruter Carl III. mechfelte wieder; 1759 obne bag erhebliche Beranberungen in ber Berfaffung gemacht maren. Dag gleichwohl bie Pprenden fein binreichender Damm gegen bas Ginbringen neuer Ideen maren, fab man an ben veranderten Berbaltniffen mit bem pabstlichen Stubl; und in ber Aufhebung ber Jefuiten. Die Regierung von Carl III. zeichnet fich aus burch aufgetlarte Minifter. Rach einem Uranba und Campomanes tam ein Floridg Blanca; und viele Ginrichtungen, fur bas Mutterland und bie Colonieen, bezeichnen ihre Bermaltung. Aber auf bie große Maffe der Nation und ihren Charafter wirfte bieß wenig. Scine hauptzuge maren ibm ju tief ein-

Digitized by Google

70 II. Der. C. I. Befd. b. fubl. Gur. Staatenfuft.

gebrudt, als bag fie fo leicht hatten verwischt wers ben konnen.

Bourdoing Voyage en Espagne. III Voll. 1788 erfte Ausgabe. Dritte 1803. Für bie Reuntnis bes bamaligen Spaniens bas hauptwert,

VV. Coxe Memoirs of the Kings of Spain of the House of Bourbon from the accession of Philip V. to the death of Charles III. 1700 to 1788. Lond. 1815. 5 Voll-gur die hof: und Diplomatifde Geschichte von Spanien in dieser Periode bas hauptwert; fast gang and gesundt schaftlichen Berichten gezogen.

### s. Franfreid,

4. In Frankreich entwidelten sich bie Sympstome, die schwachen und unglücklichen Regierungen eigen zu seyn pflegen. Die Rullität von Ludwig XV. ist allgemein bekannt; aber ein Zusammenfluß von Umständen, wie wohl selten in einem Staat, vereis nigte sich hier, um die innere Auflösung zu beswirken, deren Folgen nicht zu berechnen waren.

Mémoires du Maréchal de Richeliwu T. I—IX. 1790—
1793. Aus den Papieren des Frangofischen Alcidiades von Soulavie compilirt. Sie umfaffen den langen Zeitraum von 1710—1774. Boff intereffanter Nachrichten geben sie ein Gemählde der sintenden Frangosischen Monarchie fast in allen Partieen. hatte nur der Heransgeber sie nicht durch das Evlorit der Revolutionszeit entstellt! In diese Staffe gehören auch die:

Mémoires secrets de Louis XIV., de la regence, et de Louis XV. par J. Ductos (in ben Ocuvres Vol. 6, 7.). Paris. 1790.

- 5. Der alte Gabrungsftoff, burch bie Janseniften · und die Bulle Unigenitus erzeugt, bauerte fort; und bie Unnahme oder Nichtannahme jener Bulle führte gu einer mabren Spaltung ber Beiftlichkeit; Die ichon wegen der unvermeiblichen Buruckwirfung auf Die große Daffe des Bolfs hochst bedenflich werden mußte; und 1753 ju ben argerlichften Auftritten Beranlaffung gob.
- . 6. Aber fie mar es noch viel mehr burch ben Ginfluß, den fie auf die Parlemente, und ben von Diefen geleifteten Widerstand, batte. Mochten die Uns fpruche, welche biefe Corps in Frankreich machten, auch vielleicht historisch ungegrundet fenn, fo betrache tete fie wenigstens die Nation als bie lette Stute ber Freiheit, feitbem es feine Berfammlung ber Generals ftande mehr gab. Diese ftreitige Opposition mar fcblimmer, als eine legitime; weil fie bie Regierung ju gewaltsamen Maagregeln führte, ohne fie burche fegen gu fonnen. Die wiederholten Erile ber Pars 1753 kemente endigten mit ihrem Triumph; ihre endliche 1762 Unterbrudung marb als bloger Act bes Defpotismus 1771 betrachtet; und wie bebenflich ihre Wiederherfiellung 1774 burch Ludwig XVI. war, bat die Erfahrung gelehrt.
  - 7. Diese Banbel maren besto gefahrlicher, weil sie fich periodifch erneuerten; aber mehr als fie wirfte Die Anschließung an Deftreich, balb burch bie 1770 Bermablung bes Dauphins mit Marie Antoinette bes 16. festigt. Indem baburch bie berrschende Dynastie ben Charafter des Staats verleugnete, that fie guch jus

## 72 II. Per. C. I. Gefd. b. fubl. Eur. Staatenfoft.

gleich ben erften Schritt zu ihrem Falle. Wie einft die Stuarts in England, setzte sie sich in Wiberspruch mit der Nation; und die lange Reihe unglücklicher Bolgen, die immer sichtbarer werdende Nullität in dem bis Staatensustem von Europa, die Bergennes währ 1787 rend seines Ministeriums nur wenig verdecken konnte, mußte diesen um besto mehr verstärken, je, mehr das politische Ehrgefühl der Nation dadurch beleidigt ward.

8. Bu biesem kam ein tief zerrüttetes Fismanzwesen; bei bem burchgreisende Resormen uns möglich waren, ohne die Grundsäulen der Berskassen fassung zu erschüttern. Seit Fleury's Tode war unter den Maitresserungen kein gut organisites Ministerium möglich gewesen. Und auch als unter die Ludwig XVI. Necker zum erstenmale an die Spize der Finanzen kam, empfand man bald, daß bloße Sparsamkeit so wenig helsen könne, als das höchkt unzeitige Experiment der Publicität geholsen 1780 hat. Nur in der Ausstehung der Borreichte der privilegirten Stände sah man vielleicht Rath; war aber dieses nicht schon Umwandlung der Berzsfassung?

Compte rendu au Roi par Mr. NECKER. 1780.

9. So bot ber Franzbfische Staat das Bild einer Autofratic dar, die, mit der Nation in Widerspruch, zugleich in Berlegenheiten sich befand, aus denen sie nur durch Nachgeben sich retten konnte; während in der Nation selbst die Aussicht auf das Rettungsmittel

den schon langst gegründeten Saß der Stande entsflammte. Welche Lage! Selbst hohe Herrscherkraft hatte bier nur vielleicht helfen konnen; was sollte die bloße Redlichkeit, durch kein fremdes Talent unsterstützt, und mit Schwäche gepaart, ausrichten?

#### 3. Stofbritannien.

10. Wer die Beränderungen dieses Staats in dies sem Zeitraume nach den Beränderungen seiner Berfass sung meffen wollte, wurde kaum einige von Erheblichs keit anzumerken haben. Aber wenn nicht in den Forsmen, änderte sich doch viel in dem Geist; besonders seit der Beendigung des siebenjährigen Kriegs.

- 11. Die Macht ber Krone wuchs im Innern, mit ber Macht und ber Große des Staats überhaupt. Die formelle Gewalt einer Regierung bestimmt die Constistution; die wirkliche der Erfolg. Nach so siegreich gesführten Kriegen, bei einem stets steigenden Nationals wohlstand, war Anhänglichkeit an die Verfassung und Regierung natürlich. Welche Regierung wäre unter diesen Umständen nicht mächtiger geworden?
- 12. In England zeigte sich bieses in dem fteigens ben Uebergewicht ber Krone im Parlement. Das Sigenthumliche der Brittischen Rationalfreiheit liegt praktisch barin: daß hier nicht, wie andersz wo, das Parlement den Streit mit der Krone, sonz bern die Krone den Streit mit dem Parlement zu fürchten hat. Daraus entsteht das Streben der Minis

## 74 II. Der. C. I. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfpft.

fter nach der Majorität; und ihr nothwendiger Bechsbis fel, wenn diese ihnen fehlt. Walpole's Ministes 1742 rium machte hier Epoche; zum erstenmal sah man eis nen Minister über zwanzig Jahre auf seinem Posten, durch Behanptung jener Majorität. Man beschuldigt ihn, die Bestechlichkeit eingeführt zu haben. So bes kannt diese bei den Wählern ist, so ungewiß ist sie ben Gewählten. Allerdings, welche Versuchung für den Minister, sich die Majorität auf jede Weise zu verschaffen! Und doch, was müßte eine Nation längst geworden seyn, deren Bevollmächtigte stets nur ein Hausen seiler Menschen wären!

13. Indeß führte der wachsende Einstuß der Krone auf die Idee einer Reform; die man in einer verbesserten Nationalrepräsentation sah. Mehrere der größeten Männer, besonders die beiden Pitt's, waren ihr aufangs geneigt; — und unterließen sie im Misnisterium. So gingen die Zeiten der Ruhe vorüber, und die Zeiten der Stürme passen nicht für solche Erperimente! .Gesetz, sie gelänge ohne Umsturz des Ganzen; — wäre man sicher, daß die Wahlen auf würdigere sielen? — Und doch ist dieß die Klippe, an der wahrscheinlich die Verfassung Großbritanniens einst scheitern wird!

Graf Gelfirt uber Parlements : Reformen; beutfch: Die merva Sept. 1809. Ein bochft lebrreicher Auffas!

14. Allein bas Eigenthumliche des Fortgangs bie fer Berfassung war, baf sie immer fester an den Ere

bit ber Regierung gefnupft warb. Die Kortschritte bes Anleihespsteins verflochten immer tiefer (ba faft Alles im Lande geborgt warb,) bas Gelb . Intereffe ber Regierung und ber Nation; mit bem Fall bes Credits batte auch bas Unleihefpftem aufgebort; und mit ihm die Rraft ber Regierung. Go ward biefes Suftem bas Cement ber Berfaffung. Aber da die Fortschritte beffelben ftete Die Laften vermehrten, fo lag in bem verhaltnigmäßigen Fortschreiten bes Nas tionalwohlstandes auch die Bedingung ber Erhaltung ber Berfaffung; und feine andere Regierung fand fich in einer gleichen Nothwendigfeit, diefem Alles aufzuopfern. Man empfand es schon lange, daß, auch ohne Berpflichtung ber Rudgablung des Capitals, boch in ber Bezahlung ber Binfen bas Spftem feine Grengen habe; und schon lange hatte man fur ben Eredit ber Regierung gefürchtet; als William Pitt burch feinen Sinfing : Rond ben Unter auswarf, ber, bei 1786 scheinbarer Abtragung ber Nationalschuld, ben reellen 3med ber Sicherheit bes Staatscredits bewirfte.

Die fnudirte Brittifde Sould betrug bei bem Unfang biefes Beitranms 1739 etwas uber 54 Millionen Pf. Et. Durch den Deftreichifden Succeffionetrieg flieg fie auf 78 Millionen; burd ben fiebenjahrigen Rrieg auf 146 Millio= nen; durch ben Colonicentrieg auf 257 Dillionen. porber persucten Mittel gu ihrer Berringerung, ber fcon 1717 errichtete alte Sinting : Fond', und einzelne Abbezah: Inngen im Frieden, batten wenig ausgerichtet. Reuer Sinfing . Roud von Ditt 26. Mai 1786, nach ber Berechnung von Price, gestiftet; blog bestimmt gur Gina lofung ber bamaligen Coulb; aber burch bie Bill vom 17. Rebr. 1792 Seftfebung eines eignen Sinting : Foud

# 76 II. Der. C. I Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfpft.

von I p. C. für je be neue Anleihe. So erhalt sich, ba bie Regierung selbst bie stete Auftauferin ist, ber Werth ber Stod's ungefahr auf gleicher hohe; wie ebimarisch auch bie Rechnungen über die yanzliche Abbes zahlung der Nationalschuld bei steten neuen Anleihen sepn mögen.

Essai sur l'etat actuel de l'administration des finances et de la dette nationale de la grande Bretagne par Fa. GERTZ. Londres. 1800.

15. Wenn auf diese Weise Constitution, Credit der Regierung und Nationalwohlstand, unauflöslich in einander verschlungen sind; so mußte dadurch freislich der Brittische Staat eine innere Festigkeit erhalten, worin er das gerade Gegentheil von dem Altsfranzösischen war. Auch schlen der Wachsthum des Nationalwohlstandes um so mehr gesichert, da derselbe lange Zeit viel weniger auf auswärtigen Handel, als auf inländische Cultur, Industrie und Verkehr, (seit dem siedensährigen Kriege durch Anlegung der Canale so erstaunlich vermehrt;) gegründet blieb. Aber die Nothwendigkeit des steten Wachsthums zu eigner Erhaltung, ist dennoch nicht weniger eine surchtbare Nothwendigkeit. Zu welchen Witteln kann sie führen!

### 4. Die vereinigten Rieberlande.

16. Bald nach bem Anfange biefes Zeitraums ers litt die Republik eine wichtige Beranderung in ihrer Berfaffung, durch die Wiedereinführung der Erbstatthalterwurde, jest in allen Provinzen. Sie geschah bei dem drohenden Vordringen der franzolischen heere

gegen Hollandisch = Braband burch eine Bolkerevolution 1747 ju Gunften Bilbelm IV., bieberigen Stattbalters von Kriefiland, Groningen und Gelbern, aus bem jungern Zweige bes Dranischen Sauses. Auf eine fols de Beife ließ fich wohl eine Beranderung, aber feine Reform ber Berfaffung, machen.

17. Es fiegte nur Gine Partei; die andre ward unterbrudt, aber nicht vernichtet. Die siegende fand ibre Starte in ber vermehrten Macht des Erbftattbals ters; die besiegte fab barin bas Joch ber Tyrannei. Es war nicht bas Mittel, die alternde Republik wieber ju verjungen; mofern fie überhaupt wieder verjungt werben konnte! Und bas neue Dranische Saus mar nicht fo reith an großen Mannern, wie bas alte.

18. Auch erhielten die Kamilienverhaltniffe des neuen Erbftatthalterichen Saufes eine bobe politis iche Bichtigkeit. Indem es burch biefe mit bem Brits tifchen Saufe zusammenbing, fand bie Dranifche Partei ihre Stuge in England, mabrend fich burch Sans belsneib, und befonders durch die handelsbedruckuns gen der Englander mabrend bes fiebenjabrigen Rriegs, eine ftarte Unti : Englische Partei bildete, beren Saupts fit in den großen Handelsftadten mar. Der frube Tod von Bilhelm IV. trug viel bagu bei, biefe Berbaltniffe zu verftarten; und die nachmalige Bermalung feines Sohns und Nachfolgers Wilhelm V. mit einer Preußischen Pringeffin follte noch folgens 1767 reicher werben.

# 78 II. Per. C. I. Gefch. b. fubl. Gur. Staatenfpft.

Rach bem fruben Tobe Bilbelms IV. b. 22. Oct. 1751 führte feine Bittme Anna, Tochter von Georg II., die Bormundschaft über ibren unmundigen Cobn Bilbelm V., unterstütt von dem Feldmarschall Pring Ludwig von Braunschweig, der, als auch fie ftarb 12. Jan. 1759, fie allein übernahm, und auch nach der Bollichrigkeit 1766 gesestlich großen Giufins bebielt.

19. So ward bieser Staat, anscheinend gesund, von innern Uebeln verzehrt; und es bedurfte nur eis nes Sturms von außen, um die unheilbare Schwäche 1781 zu zeigen. Er kam durch den Krieg mit England, der mit dem Ueberrest der politischen Größe dem Staat auch seine Handelsgröße raubte; und ihn in ein Getreibe von Factionen stürzte, das in der folzgenden Periode mit seiner Auslösung endigte.

### 5. Das Deutiche Reich.

20. Das Deutsche Reich erfuhr in diesem Zeitz raume die wesentlichsten Beränderungen, zwar nicht in der Form seiner Verfassung, aber in seinen innern Berhältnissen. Der Destreichische Successionskrieg theilte es schon in sich selbst; und wenn gleich durch den Frieden zu Füßen Baiern wieder in seine alten Berzhältnisse trat, und die Raiserkrone dem Hause Dests reich blieb, so hatte doch der Breslauer Friede mit Preußen ein neues dauerndes Verhältniß gegründet.

21. Schlesiens Eroberung zerriß das alte freundschaftliche Band der Hauser von Deftreich und Brandenburg; und die neue Lage, in welche Fries brich gegen Destreich sich setze, vernichtete praktisch bie Einheit bes Deutschen Staatskörpers, wenn sie gleich ber Form nach fortdauerte. Eine allgemeine Bereinigung zu Einem 3weck, ein allgemeiner Reichszkrieg, mußte nicht viel weniger als unmöglich scheisnen; seitbem Einer ber Stände als Rival auch im Frieden dem Kaiser gegenüberstand. Und bennoch bestand nicht nur das Reich, sondern sah seit dem Nachner und Hubertsburger Frieden glücklichere Jahre, als es je sie gesehen hatte. Auf den ersten Andlick eine befremdende Erscheinung!

- 22. Die erste Ursache lag ohne Zweisel in der Berbindung Destreichs mit Frankreich. Wann war je in Deutschland sicherer Friede, so lange diese Beiden Rivalen waren? Bon welchen Kriegen zwisschen ihnen hatte sich das Reich ihr gewöhnlicher Schauplat entfernt halten können? Mit dieser Berbindung aber war die alte Gefahr verschwunden, und die Sicherheit gegründet. Zu Regensburg hatten Kaunis und die Pompadour ein Denkmal verdient!
- 23. Die zweite war in den Berhaltniffen Friesdrichs. Er mußte deutsche Berfaffung aufrecht ers halten; weil ihr Fall Oestreichs Bergrößerung gewessen wäre; was hatten also auch bei seinen Erweisterungsplanen seine Mitstände von ihm zu fürchsten? So ging die Sicherheit des Reichs aus einem Zusammenstuffe von Umständen hervor. Daß sie eisgentlich doch nur auf Berhaltniffen gegründet

80 II. Per. C. I. Gefc. b. fubl. Eur. Staatenfyft.

sen, gestand man sich nicht; wer dachte an ihre Beranderlichkeit?

24. Das lange Leben Friedrich's gab ihnen aber Dauer; zum erstenmal genoß Deutschland einer breißigichrigen Rube, und auf dem großen Schlachts selbe Europas mochten endlich die Früchte des Friesdens reisen. Die vielfachen Segnungen einer freien Föderatioverfassung konnten sich jest, von Umständen begünstigt (der steten Bedingung), entfalten; auch die Staaten vom zweiten, vom dritten Range, dis zu den freien Städten herab, galten etwas; sie waren oder wurden, was jeder werden konnte; und bei eigener Berfassung bildete sich auch eigner Charakter.

25. Bei dieser politischen Mannigfaltigkeit blubte die Cultur deutscher Nation so schnell und viels seitig auf, wie bei keinem andern Bolke; doch bes hauptete das Wissenschaftliche meist den Borsprung vor dem Schönen. Aber ihre Litteratur blied dafür auch ihr Werk; nicht von oben herab ward sie gespstegt, sondern von der Nation selbst. Eben deshalb ward sie unausrottbar. So ward hier der Wissenssehrt und der Kunst die Freistatt zubereitet für komsmende Zeiten; als das Eisen und das Gold, (oft gefährlicher als jenes), sie anderwärts verscheuchten!

26. Während jedoch Ausbildung ber Sprache und Litteratur die Nation vereinigte, ward das politische Band, das alle umschlingen sollte, immer schlaffer. Dem

8 T

Dem Raiser blieb wenig mehr als sein mittelbarer Eins fluß, und welcher Publicist außerhalb Destreich hatte leicht eine Bergrößerung der Macht des Sberhaupts zu empfehlen gewagt? Die Zeit der Auhe schien die Zeit für die Resormen zu senn; aber nicht einmal die 1776 der Reichsgerichte konnte durchgesest werden; wie was ren, bei dem Berhältniß Oestreichs und Preußens, größere möglich gewesen? Trausiges Schicksal der Bolter! Das Berderbniß ihrer Berkassungen geht selbst aus dem Glück hervor; und diesenigen, welche bessern sollen, sind leider! selbst gewöhnlich am meisten bei dem Berderbniß interessunt!

#### 6. Preußen.

27. Die Preußische Monarchie, von Fries brich II. in den Rang der ersten Machte gehoben, ward beinahe verdoppelt an Umfang und Bolkszahl; aber die Grundlage der innern Organisation, schon von dem Bater gemacht, und mit ihr der innere Chaz rakter dieses Staats, blieb der Hauptsache nach uns verändert. Friedrich erweiterte, verbefferte; aber er fturzte die alten Grundeinrichtungen nicht um.

28. Die Verfassung bieses Staats, mit Aussnahme von ein paar Nebenlandern, war rein autos Fratisch; nicht ständisch, wie Deutsche Sitte es will. Lag darin, oder in dem mannigfaltigen Zwange, der Grund, weshalb sie, wenn auch noch so sehr gepriessen, doch im Auslande so wenig geliebt war? Doch hatte die Autokratie manches modissiert; und der wills

## 82 II. Per. C. I. Befch. b. fubl. Eur. Staatenfpft.

kurlichen Sewalt in der Berwaltung war fehr dadurch vorgebeugt, daß sie in den meisten Provinzen collegialisch war.

29. Deconomie mußte, bei ber Bermehrung des Heers, um so mehr Grundmarime bleiben, da Anhausung eines Schaßes aus dem Ueberschuß der Stats auch die Marime von Friedrich blieb. Selten konnten daher große Institute gedeihen, bei denen Lisberalität die Bedingung war; was sich sonst Großes und Bortrefsliches mit der Autokratie verbinden ließ, in Geschgebung, Justiz und Landes Gultur, ward geschützt und befordert. Freiheit der Sprache und Presse herrschte hier fast wie in der freisten Republik; und die wohlthätigen Folgen waren davon um so größer, da Preußen auch darin das Muster für andre Staaten ward.

30. Diese Einheit ber Berfassung ersetzte in bem allmälig zusammengebrachten Staat möglichst den Mansgel der Einheit der Nation und des Gebiets. Fries drichs Selbstregierung. — man sab noch nichts Gleiches in der Geschichte — bildete den vollkommenssten Mittelpunkt der ganzen Verwaltung. Stets Meisster seiner selbst, sehlte er nie auf seinem Play; und der kaum angebrochene Tag fand meistens schon die Geschäfte des Tages beendigt. Nur mit dem Gesühl der tiefsten Ehrfurcht blickt seder edle Mensch zu dem seltnen Sterblichen hinauf, der so fast ein halbes Jahrhundert, das erhabenste Muster hoher Pflichts

erfüllung, auf seinem Posten stand. Wer braucht so wenig wie Er den Ladel zu scheuen? Seine Fehler seibst gingen aus seiner Große bervor; aber sie wirken barum nicht weniger auf ben Staat, auf die Nastion, zurud.

31. Nie verschmolz sich Friedrich mit seinem Bolk. Rur der Herrscher gehörte diesem, der Mensch einem kleinen Kreise von Fremdlingen an. Diese Trennung hatte die bedeutendsten Folgen. — Er warf dadurch einen Schatten auf seine eigne Nation; ein Unglück, ein unersesliches Unglück, für beide! Sie entbehrte dadurch der verdienten Achtung; er blieb hinter seinem Bolke, und dem Seiste des Zeitalters zurück. Lag darin der Grund, daß wichtige Veränderungen, bes sonders in den Rechten und Verhältnissen der Stände, die dieser so laut forderte, ganz außer seinem Plan blieben?

32. Die Starke bes Staats, die in der Nation und in der Berwaltung liegt, sah Friedrich bloß in seiner Armee, in Berbindung mit seinem Schaß. "Auf ihr ruhe der Staat, wie die Welt auf den "Schultern des Atlas." So suchte er das Ideal eines stehenden Heers zu realisiren, indem er es möglichst zu einer kunstsertigen Maschine machte. Daß es auch hier eine Grenzlinie gebe, über die man nicht hinau gehen darf, ohne die Natur zu beleidigen, gestand er sich nicht. Nirgend konnte daher auch die Scheides wand zwischen dem Civils und Militärstande so stark

## 84 II. Der. C. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfpft.

werden, als in ber Preußischen Monarchie. Nirgend tonnte so bie innere Schwäche sich unter bem Schein außerer Starte verbergen!

33. Die schlimmste Folge der Selhstregterung Friesdrich's findet man in der Anwendung jenes Grundssasses auch auf die Civiladministration. Wie mag man auch ganz die Wahrheit davon leugnen? Wo fand sich in einem Staat, wo selbst die Minister fast nur erste Commis waren, für große Köpfe ein freier Wirskungsfreis? Wo eine praktische Bildungsschule? Wie viel mehr war nicht die Thätigkeit der niedern Behörsden durch Formen beschränkt? Aber wenn Friedrich's Regierung auch dazu beitrug, so lag der erste Grund doch tiefer, in der Organisation, wie sie schon durch seinen Bater eingeführt war.

Wenn man die Berwandlung des Staats in eine Masschine tadelt (f. oben S. 49.), so versteht man unter Staat weder die Nation, noch auch nur die gange Dies werschaft; sondern die Berwaltung und die Berwaltungsbehörden. Auch diese mussen geregelt senn, um zu Einem Hauptzweck zu wirten; aber dieses tann sehr gut mit einer Freiheit des Wirtens bestehen; und bleibt sehr weit von der Berwaltung entsernt, die Alles in Formen sucht, und an Formen bindet.

Ueber bie Staatsverwaltung deutscher Lander, und bie Dies nerschaft bes Regenten, von Jug. Wilb. Rebberg. 1807.

34. Nothwendig mußte durch biese Selbstregies rung das Wohl des Staats in einem hohen Grade an die Person des Regenten geknupft werden. Sich

felbft genug kannte Friedrich keinen Staaterath; in einer Erb : Autofratie bas Sauptmittel, ben Geift eis nes Berrichers ibn überleben zu machen. Er bildete allein fein Cabinet. Dicht jeder konnte es fo bilben wie Er; und welche nachtheilige Folgen burch die Reibungen ber obern Beborben baraus entffanden, bat bie spatere Erfahrung gelehrt.

De la Monarchie Prussienne sous Frederic le grand; par le Comte de MIRABEAU. Vol. I - VII, Londres. 1788. (Die zwei letten Theile find ein Anhang über Deftreich, Sachsen und Balern). Leicht mag man einzelne Unrichs tigfeiten auffinden: abet wie wenige Staaten tonnen fic einer fo geiftvollen Darftellung tubmen? - Abnten benn bie Labellenstatistifer and nicht einmal, was bier fur fie au lernen fen?

von Dohm Deutwurdigteiten (vben 6. 48.) Eh. 4. ift gang einer Charafteriftit Friedrich's gewidmet. Bei weitem die porzüglichfte.

#### 7. Deftreid.

- 35. Ueber keinen Hauptstaat Europas ift es schwes rer ein allgemeines Urtheil zu fallen; weil nicht nur so wenig Allgemeines ba ift, sondern auch dieß wes nige Allgemeine meift im Dunkeln liegt. Flachenins halt und Bevolkerung, an Menfchen und Bich, mife fen bie Statiftifer genau; fcon bei ben Sinangen ftoden bie Angaben; (welcher Unterrichtete wird ihnen glauben)? Was konnten fie uns vollends von bem innern Beift, ja nur von bem Gange, ber Abminis ftration fagen!

### 86 II. Der. C. I. Gefd. b. fubl. Eur. Staatenfpft.

- 36. Mit dem Lothringischen Stamme kam ein neues Haus auf den Thron, das von dem Habsburgischen sich sehr unterschied. Die Spanische Etiquette, und mit ihr manche der alten Regierungsmaximen, versschwanden; allein in den innern Hauptverhaltnissen der Monarchie ward doch am Ende wenig geandert, wenn auch zuweilen vieles versucht ward.
- 37. Unter biesen steht unstreitig das Berhaltnist Ungarns zu Destreich oben an. Das hauptland der Monarchie war fortdauernd nur Nebenland; dem drückendsten handelszwange unterworfen, blieb es gleichsam die Colonie, aus der Destreich sich versorgte. Die nachtheiligen Folgen dieser innern Disharmonie fallen in die Augen; es hangt von den Umständen ab, in wie fern sie selbst gefährlich werden sollen; aber alle Versuche zu wesentlichen Veränderungen sind bisher verzehlich geblieben.
- Ungarus Industrie und Commers von Georg von Berzeviczy. Weimar. 1802. Eine vortreffliche Andeinauberseung der Ungarichen handelsverbältnisse; nach den Grundsähen einer aufgeklärten Staatswirthschaft. Lägen nur die Hanpthindernisse des herrlichen Landes nicht noch mehr in den innern Berhältnissen als in den äußern! hat man es denn nicht in Polen gesehen, wie bei allem Patriotismus ein Staat das Opser seiner Berfassung wero den lann? ja werden muß?
- 38. Dazu tamen Finang. Uebel, burch ben Migbrauch bes Papiergelbes erzeugt, Reiner ber Hauptstaaten Guropas hat baran so lange und fo

part gelitten; und die Ursachen dieser Uebel, durch volle Ausbildung des Merkantil. Spstems zur Reise gebracht, liegen leider! wohl so tief, daß bloße Res glements sie schwerlich heben können. Schon im Ansfange des vorigen Zeitraums-war durch die Errichtung einer Wiener Bank, in der man eine Geldmaschine 1703 anzulegen schien, der Grund dazu gelegt; und wenn auch in einzelnen Perioden geholsen ward, so führten die großen Kriege, meist mit eignem baaren Gelde im Auslande geführt, doch stets mit den neuen Bedürfsnissen auch neue Berwirrung herbei.

Fr. Wicolai Reisen burd Deutschland B. I — IV. 1781. Die Sauptquelle fur die damalige Destreichliche Statistit, und die einzige fur die Geschichte der Biener Bant.

39. Bei diesen hindernissen gleichwohl, welche Hulfsmittel bot diese Monarchie dem Fürsten dar, der sie zu regieren verstand! Und wie leicht, nur mit Achtung heiliger Rechte, und ohne, Despotensinn, dieß sey, hat Maria Theresia gezeigt. Lag ihre Größe nicht noch weit mehr in ihrem Charaster als in ihren Talenten? Schallt ihr nicht noch einstimmig das Lob ihrer Wolser nach? Unglücklicherweise aber waren die Grundsäse der neuen Regierungskunst, die Joseph II. ergriff, gerade die entgegengesesten. Zu wenig beharrlich zu gewaltsamen, zu rasch zu langssamen Reformen, und zu offen, seine Absichten zu verschleiern, brachte er Alles gegen sich auf, wie er Alles aufs beste zu machen glaubte. Was möchte ges worden seyn, hätte ein längeres Leben und mehr Kes

## 88 II. Per. C. I. Gefch. b. fubl. Enr. Staatenfoft.

stigkeit es ihm vergonnt, sie gewaltthätig durchzuseten? 1790 So aber hinterließ er sein Reich theils im wirklichen Aufstande, theils dem Aufstande nahe.

#### 8. Das Eurlische Reich.

40. Die Pforte, zum Defensioftand herabgesunsten, (nur gezwungen spielt sie im Norden ihre Rolle) war nicht mehr der Gegenstand der Furcht, aber ward dafür das Ziel der Bergrößerungssucht. So erhielt sie eine veränderte politische Wichtigkeit für Europa. Auch Schriftsteller deckten ihre innere Schwäche auf; aber indem man Alles nach Europäischem Maaßstade maß, hat man sich in Manchen sehr verrechnet.

Mémoires sur les Turcs et les Tartares par le Baron DE TOTT. 1786, 4 Voll.

41. Der Sang und der Charafter der Politik in diesem Zeitraum ergiebt sich aus dem bisherigen von selber. Die großen Verhältnisse auf dem Contisnent bestimmte am meisten Friedrich II. Er tratauf als Eroberer; ehrgeizig, aber besonnen. Das durch Schlesiens Eroberung einmal gegründete System zu behaupten, war er sich und seinem Reiche schlem dig; doch blieb es zuerst ein bloß egoistisches System. Aber die Verbindung Frankreichs und Destereichs erbob ihn zum Veschüger der Freiheit Eurospas; — wer hätte sie sonst beschügen sollen? — und an die Erhaltung der Preußischen Monarchie war, so

lange jene dauerte, nicht bloß bas Gleichgewicht in Deutschland, sondern auf unserm Continent geknüpft. In die sem Sinne hieß und war Friedrich der Schiederichter von Europa. Wäre er doch nie aus dieser glorreichen Rolle gefallen!

- q2. Die Ausartung der Politik durch die Arrondis rungsplane der Cabinette ift bereits gezeigt. Doch konnte sie nicht ganz ausarten; die Größe der Fürsten verhinderte es. Unter der Leitung von Friedrich und Catharina konnte die Politik eigennüßig, aber nicht leicht kleinlich werden; und auch bei dem Eigennuß behielt sie doch eine gewisse Haltung. Aber die Kürsten stehen, die Vergrößerungssucht nicht; und es kann leider! Zeiten geben, wo selbst der moralische Abel der Regenten der Corruptel der Cabinette erliegt!
- 43. Beunruhigen mußte es gleichwohl, daß selbst die Großen anfingen, die Grundsaulen der Politik durch Spott zu untergraben. Catharina gab den Ton an; über das politische Gleichgewicht. Sie mochte dazu ihre Gründe haben; aber was bei ihr vielleicht naiv scheinen konnte, ward bei dem Pobel der Nachs beter Frivolität. Dazu kamen in diesem Zeitraum zwei Ersindungen der Politik, beide gleich verderblich. Die Kundbarkeit geheimer Artikel bei offenen Berträsgen; (die Pest alles Zutrauens in einem Staatensysstem;) und der Mißbrauch der Garantieen. Was sind die Garantieen der Mächtigen überhaupt als ein Schwerdt mehr ihnen in die Hand gegeben, nach Belieben zu

90 II. Per. C. I. Befch. b. fubl. Eur. Staatenfpft.

gebrauchen? Aber wie vollends, wenn man, wie in Polen, seine eigne Tyrannei garantirt?

44. Die praftifche Staatswirthichaft, wenn gleich im Gingelnen vielfach modificirt, blieb boch im Gangen biefelbe; tros ber aufgestellten beterogenen Theorien. Die allgemeine Grundsteuer ber Physiofras ten fant Beifall; nur gur einzigen mochte man fie nicht machen; und wenn die Lebren von Abam Smith nicht einmal in England fiegten, wie batten fie es im Auslande gesollt? Die, burch bie Grundfate bes Merkantilipftems febr befchrankten, Unfichten Friedrich's II., und bie noch beschränkteren von Joseph, waren ein machtiges Hinderniß. Aber fo viel mar boch gewonnen, bag auch in ben Augen ber Praktiker bie Wichtigkeit bes Landbaus, und mit ihr die ber niebern Claffe der Gesellschaft, flieg. Aufhebung ober Milberung ber Leibeigenschaft ober Dienftbarteit murs ben fo laute Forberungen, daß fie in mehreren Lims bern burchbrangen; und Beforberung bes Lanbbaus marb menigstens als Maxime in die Praxis aufges nommen; freilich meift nur in fo fern, als es gefcbeben konnte, ohne ben alten Marimen geradezu gu entfagen. Der Streit über Die Freiheit bes Getreibes bandels giebt baju ben beften Commentar.

Dialogues sur le commerce des bleds par l'Abbé GALIANI. Londr. 1770. Ein Specificum für die Spfematiter.

Die Freiheit des Getreibehandels von Rorrmann. hamb. 1802.

45. Die Rudwirfung bes Merkantilfoftems auf bie Politik marb baber auch nicht schwächer, fonbern befte ftarter, je großer bas Streben ber Staaten nach eigner Theilnahme am Sandel und Ausschlieftung Uns brer wurde. Die Regulirung ihrer wechselseitigen Sans belsverbaltniffe burch Handelsverträge erregte balb Eiferfucht und 3wift bei ben Contrabenten, bald bei einem Dritten: und bie Colonialbandel und die erneuerten Streitigkeiten über bie Rechte ber neutralen Flagge (f. unten) gaben neue Nahrung.

Die burch ihre Folgen für die Politit wichtigften Sambelsvertrage biefes Beitraums waren: 1. ber swifden England und Aufland 21. Jun. 1766 auf zwanzig Jabre; mit großer Begunftigung ber in Anfland fich nice berlaffenden Brittifchen Rauflente. 2. Der Erattat awis iden England und grantreich 26. Sept. 1786 auf amblf Jahre. Bechfelfeitige Begunftigung ber Ginfubr bet Brittifden Manufatturmaeren und ber Frangofifden Beine und Brantemeine burd einen febr berabgefehten Bolltarif; febr jum Rachtheil ber Frangofifden Fabriten. 3. Det Erattat swiften Frantreid und Rufland 11. Jan. 1787 auf smolf Jahre. Bechfelfeitige Begunftigung bet Ginfuhr ber Frangoffichen Beine und Des Ruffifden Cifens, Seife und Bachfes, burd berabgefesten Bolltarif, fo wie ber in beiben Reiden fich nieberlaffenben Raufleute; und Bestimmung ber Rechte ber Reutralitat.

46. Die Kriegstunft, murbe in diefem Zeitalter im vollften Sinne bes Worts zu einer Runft; und bas Suftem ber ftebenden Beere erhielt in großern nicht nur, fonbern auch in fleinern Staaten feine bochfte Ausbildung. Go wurde aber auch aus ber

## 92 II. Per. C. I. Gefch. b. fubl. Gur. Staatenfpft.

Runft Kunftelei; man lernte bie Waffen handhaben, felten sie gebrauchen. Die lange Periode des Friedens mußte, scheint es, bier Uebel zur Reise bringen, welchen selbst das Genie eines Friedrich's nicht vorsdauen konnte, weil sie in der Natur der Dinge selber lagen!

47. Aber die übermäßige Vermehrung durch Frems be, die man meist in Festungen haten mußte; der fast ausschließend der Geburt, und demnächst der Anciens nität, gegebene Vorzug bei der Veförderung; die Herabwürdigung des gemeinen Kriegers durch eine entehs rende Disciplin, lagen doch nicht nothwendig darin. Aus diesen Maximen entwickelten sich Uebel, die desto gefährlicher waren, je weniger der außere Glanz sie bemerken ließ.

III. Geschichte bes Colonialwesens in biesem Zeitraum von 1740 bis 1786.

<sup>1.</sup> Was seit saft drei Jahrhunderten von den Eus ropäern jenseit des Oceans gepflanzt und aufgewachsen war, fing in diesem Zeitraum an zu reifen. Die Colonieen jeder Art erhielten in demselben ihre größte Wichtigkeit. Aber es zeigten sich auch Erscheinungen, an welche man nicht gedacht hatte, wie sehr sie auch in der natürlichen Ordnung waren.

### 3. Gefch. d. Colonialmefens 1740-1786. 93

- 2. Wenn Großbritannien in diesem Zeitraum die überwiegende Macht unter den Colonialstaaten wurde, so lag ein Hauptgrund davon allerdings in seis wer Seemacht. Durch diese war es fahig, auch im Kriege die Verbindung mit seinen Colonieen offen zu erhalten, was seine Feinde nicht vermochten; und sein Handel ward durch diese wenig gestört. Doch war es nicht weniger der ganze Geist der Nation und der Resgierung, der sich immer mehr auf Handel wandte, welcher auch die Sorge für die Colonieen sich zum Hauptgegenstande machte, da der auswärtige Handel meist auf ihnen beruhte.
- 3. Die Colonieen von Nordamerika, von dem Missisppi bis zum Laurence = Fluß, und im Innern bis zu den Alleghani = Gebirgen, sich ausbehnend, wurden durch den Pariser Frieden noch durch die Abstretung von ganz Canada und Florida vermehrt (s. oben S. 43.). Nie schien in dieser Weltgegend Britztische Herrschaft mehr befestigt; und doch zeigte es sich bald, daß sie es nie weniger war.
- 4. Streben nach Unabhängigkeit liegt in ber Nastur aufgeblühter Ackerbaucolonicen, weil in ihnen eine Nation sich bildet. In Amerika kamen hierzu lang-genährte demokratische Grundsäge, burch die Bersfassung der meisten Provinzen verwirklicht, schwacher politischer Zusammenhang mit dem Mutterlande, und Gefühl der machsenden Kraft, bereits im siebenjährisgen Kriege erprobt. Go bedurfte es nur einer Bers

## 94 II. Per. C. I. Gefdy. d. fubl. Eur. Stadtenfpft.

anlaffung jum 3wift; und bie Folgen bavon waren unausbleiblich.

5. Diefer Zwift entstand indeß nicht sowohl burch fühlbaren Druck, als vielmehr burch eine Frage bes Acchts: ob bas Brittifche Parlement bas Recht habe, bie Colonieen ju besteuern? Das Parlement behaups tete bieß; bie Colonieen leugneten es, weil fie nicht in ibm reprafentirt murden. - Es geborte ein Bolt bagu, burch bie frubern politisch religibsen Banbel an Difputiren gewohnt, um einen Grundfat diefer Art . mit ber Bartnadigfeit zu vertheibigen. Aber bie ftrengere Behauptung bes Sandelsmonopols gegen bie Colonieen fett bem Parifer Frieden; und bie Befchrans tung bes Schleichhandels mit ben Frangbfischen und Spanischen Besitzungen, mußte um fo mehr gur Bermehrung ber Ungufriedenheit wirken, je weniger ber fo febr machfende Sandel ber Ameritaner in Jeinen als ten Schranten zu balten mat.

Ursprung des Streits bereits feit 1764 durch Grenville's Stempelakte 22. Mars 1765. Sofort große
Bewegungen in allen Provinzen, besonders Birginien und
Massachuset; und Bersamming eines Congresses zu RenYort, der die Rechte des Bolts erklart. Oct. — Jurudnahme der Stempelakte nach Grenville's Abgange, durch
Rodingham 19. Mars 1766, aber zugleich Bestätigung
des Princips durch die Declaration Bill; zur Behauptung der Ober: Perschaft des Parlements.

6. War also auch für jest ber Ausbruch ber glamme erftict, so glimmte boch bas Feuer fort; es

fehlte nicht an Bandeln in einzelnen Provingen; bald mit ben Gouverneurs, balb mit ben Truppen; eine Opposition batte sich bereits gebildet; die bedeutendften Manner fanden an ihrer Spige. Unter ihnen ein Franklin; aber fo wenig war man in England won ber mabren Lage ber Dinge unterrichtet, bag, nach abermaligem Bechfel bes Ministeril, Townshend glaubte, burch inbirecte Auflagen, vom Parlement bewilligt, jugleich beffen Unsehen ju behaupten, und bie 3mede ber Regierung zu erreichen.

Auflagen auf Thee, Dapier, Glas und garben butch bie Revenus Act Jun. 1767. Der Ertrag biefer Auffagen follte eine Regierungstaffe (Civil : Lifte) fur Amerita bil. ben, die gang jur Difposition ber Minifter gur Ertbeis lung von Befoldungen, Penfionen ic. mare.

7. Erneuerung bes Miberfpruchs gegen bas Befteurungsrecht, besonders in Maffachuset, wo bie Hauptstadt Bofton auch ter Mittelpunkt bes Widerfandes war. Man entbedte in ber freiwilligen Uebers einkunft, fich keiner Brittifchen Baaren gu bebienen, ein Mittel, England ju fchaben, bas nicht verloren ging. Auch jest that England, als Lord North bas Staatbruder erhielt, einen Schritt, aber wieder nur 1770 jur Salfte, jurud.

Burndnahme ber Abgaben, nur mit Ausnahme bes Thees gebr. 1770. Das Recht der Befteurung follte aus: brudlich baburd erhalten werden.

8. Bogu fonnten folde halbe Mittel anders führ ren, ale nur ju großerm Diftrauen? Die Amerifaper waren von ihrem Rechte besto mehr überzeugt, je mehr sie es untersucht hatten; und die große Berbreistung von Flugblättern hatte hier bereits die Folgen, die sie nachmals noch weit mehr in Europa zeigte. Allein nie kam man in England von den halben Maaßregeln zurück; und indem man diese die Ostindische Compasgnie anwenden ließ, kam dadurch der Aufstand in Boston zum Ausbruch.

Beigerung ber Amerikaner, bestenerten Thee zu kaufen.
— Berlegenheit der Ostindischen Sompagnie; und Bersuch, nach Aushebung der Aussuhr : Tare in England, durch wohlseilere Preise die Amerikaner zu gewinnen. — Aber dennoch genommene Maastregeln gegen die Theeeinfuhr; und gewaltsame Wegnadme und Bersenkung einer Theeladung in Boston 26. Occ. 1773.

The history of the American Revolution by David Ramsay. Lond. 1791. 2 Voll. Aubige Erzählung eines von Allem unterrichteten Zeitgeuoffen und Cheilnebmers.

Storia della guerra dell' independenza degli stati uniti d'America; scritta da Carlo Botta. Parigi. IV Voll. 1809. Eine ans den Quellen forgfältig gearbeitete, und febr gut geschriebene, Geschichte der Revolution. — Für die Untersuchung des Rechts noch besonders:

Der Ursprung und die Grundsage der Amerifanischen Revolution von Friedr., Geng; in deffen hift. Joutnal 1800. 2. Band.

Bur tiefern Ginfict find aber die gleichzeitigen Brittifchen Journale nothig; wie

GENTLEMAN'S Magazine 1764 - 1784. U. a.

9. Dieser Vorfall bewog England zu strengen Maagregeln. Sie bestanden nicht bloß in einer Spersrung

rung des Hafens von Boston, sondern in Einrichtungen, durch welche ber Freibrief von Massachuset versnichtet ward. Diese letten waren es, welche den alls gemeinen Aufstand zur Folge hatten, da jede Provinzkeine Sicherheit ihrer bisherigen Verfassung mehr für sich sah.

Die Boston Port Bill 25. Mars 1774; und 20. Mai Atte zur Ginrichtung einer koniglichen Juftispflege 2c. in Maffas-chufet. — Bofton with mit koniglichen Ernppen befest.

10. Große Einigkeit unter den Provinzen; und Maaßregeln zur Versammlung eines allgemeinen Congresses mit seltner Mäßigung und Orbnung, nur in einem Lande möglich, wo es noch keinen Posbel giebt. Die Schlüffe des versammelten Congresses gingen indeß nur noch blos gegen die Anmaßungen des Parlements, keineswegs gegen die Krone.

Eröffnung bes Congresses ju Philabelphia 5. Sept. 1774. — Beichluß zum Aufhoren alles Sandelsver. tehre mit England.

11. So stand England am Scheidewege, bas Machgeben — oder ben Burgerkrieg zu wählen. Was verlor man bei bem ersten? Was gewann man bei bem andern? Konnte selbst ber glücklichste Ausgang bes Kriegs eine dauernde Unterjochung begründen? Konnten die Kosten auch nur entfernt mit dem Ges winn verglichen werden? Es fehlte nicht an Männern von prophetischem Geist, die zum Vergleich riethen; wenn auch keiner sich zu der Ansücht erhob, daß der Decrens bis. Soist. 2008.

Digitized by Google .

# 98 II. Der. C. I. Befd. b. fitbi. Eur. Staatenfuft.

Berluft Nordamerikas ber Gewinn Englands fey. Aber auch Chatam's und Burke's Beredfamkeit vers mochte nichts gegen die Minister; die Provinzialen wurden für Rebellen erklärt.

Abresse bes Parlements gegen die rebellischen Provinzialen 9. Febr. 1775. Wergeblicher Bersuch durch Lord
Rorth's Bergleichsbill 20. Febr. zur Selbstarirung: jedoch mit Borbehalt der Oberberrschaft des Parlements. —
Die Borschläge von Chatam' 20. Jan. und Burke 22. März
follten die alten Rechte der Colonieen sichern, wurden jedoch in beiden Hausern verworsen. — Ansang der Feindseligkeiten durch das Gesecht bei Lexington 19. April. —
Ankunst der Lenen Truppen aus England im Mai. Mit
wenigen Regimentern glaubte man noch Amerika zu behaupten!

12. Der Krieg, von den Provinzialen durch den, wenn gleich vergeblichen, Bersuch gegen Canada mit Rascheit begonnen, mußte doch seiner Natur nach ein Vertheidigungskrieg werden; und wer versstand diesen wie Washington zu führen? Nicht eis nes Casar's, eines Fabius bedurfte man. Mochten die Britten auch einzelne Seestädte bestigen; blieb den Provinzialen nicht das Land mit allem, was es ents hielt?

Bug gegen Canada unter Arnold und Montgommery 1773 Det., durch den Entfag von Quebet durch Carleton vereis telt Mai 1776. Raumung Boftons durch Hom 17. Mars; und dagegen Besehung von Long : Island Aug., indem Neuport Hauptste des Ariegs wird. Nicht glanzende Lage, sondern muhvolle Jahre, nicht schneller Erfolg, sondern beharrliches Ausdauern granden Basbington's Helbengröße,

# 3. Befd. d. Colonialmefens 1740-1786. 99

12. Go fand bei ber fleigenben Erbitterung auch bie Ibee ber ganglichen Trennung von England, burch Staatsmanner und Journaliften vorbereitet, all= gemeinen Eingang. Dur bann war Beiftand in Guropa zu hoffen; und die Sendung Deutscher Miethe polfer ichien biefen unentbehrlich zu machen. rung ber Unabhangigkeit ber breizehn vereinigten Staaten. Novus saeclorum nascitur Jul. ordo!

Common sense by Thomas Parne. 1776. Bielleicht bas wichtigfte Pamphlet, fur bie Beltgefdicte.

14. Rach biefem großen Schritt bedurfte es nur noch Gines gludlichen Streichs, um auch in Europa Berbundete ju finden. Er geschab burch bie Gefans gennehmung von Burgonne und feinen Trup. ven. Die Schickfale magiger Corps wurden bier gros Bere Weltbegebenheiten, als fonft bie Niederlagen gros Ber Beere!

Berfuch ber Englander, von Canada ans unter Burgonne ben Colonicen in ben Ruden ju tommen. Geine Ginfolie-Sung durch Gates; und Capitulation bei Saratoga 16. Det. 1777.

Berufereife nad Amerita (von ber Generalin von Riedefel) 1792, Gemalin bes Befehlebabers ber Brannichweigifden Eruppen und Augenzeugin.

15. Diefer Borgang gab in Berfailles ben frühern Untragen von Benjamin Franklin Gingang; die Unabhangigkeit der Provinzialen ward von Frankreich ancekannt, und ber Rrieg mit England Das

Digitized by Google

# 100 II. Per. C. I. Gefd. b. fubl. Gur. Staatenfift.

durch entschieden. Es war ein Sieg der Cabineteposlitif über den geraden Sinn des Königs. Wie hatte sie sich verrechnet! Daß der Krieg Seefrieg wurde, daß er nach beiden Indien sich verbreitete, lag jest eben so in den politischen Verhältnissen, als daß auch Spanien bald mit hereingezogen ward; wenn gleich nur als Hulfsmacht von Frankreich; und zulest sogar Holland. So wardes ein Krieg über die Herrschaft der Meere; von Frankreich geraume Zeit mit mehr Ruhm wie sonst geführt.

Freundschafts : und Sandelstraftat gwifden Frantreid und Amerita 6. Febr. 1778. Ausbruch des Rriegs mit Eng. land 24. Mars. Unenticiebne Seefclacht bei Dueffant 27. Jul. Anfang des Geefriegs in Mordamerita und Deft. in bien Gept. unter d'Eftaing. Begnahme von Dominis que 7. Sept., Senegal 30. Jan. 1789, St. Bincent 16. Jun., Grenada 4. Jul., burd bie Frangofen; bagegen Berluft von St. Lucie 14. Dec. 1778. Anfang bes Rriegs in Diffindien; Eroberung von Donbidery 17. Det. 1778. Engriff von Syber Ali Cept. 1780. Geefrieg bafelbft unter Suffrein und Sughes. - Unterbeg Theilnabme Spa= niens Jun. 1779 und Bereinigung ber Krangbfifd : Spanis iden Flotte; ohne Erfolg. Begnabme Minortas 5. Rebr. 1782. und langwierige Belagerung Gibraltars, burd Elliot rubmvoll vertheibigt 1779 bis Oct. 1782. -Rriegeertlarung Englands gegen Solland, ba es mit Amerita bereits unterhanbelte, und ber bewaffneten Reutrafitat beitreten wollte 20. Dec. 1780. Unentichiedne Sees folacht bei Doggersbant 5. Mug. 1781. Aber Berluft von Negapatam 12. Nov. und Trincomale 15. Jan. 1782 und St. Euftache in Bestindien. Go bielt die Brittifde Gees , macht ber von faft gang Beftenropa bas Gleichgewicht: und durch Robney's neue Svetaftif feit bem großen Siege bei Gnabeloupe 12. April 1782 blieb ihr ents fciedne Ueberlegenheit.

16. Aber bas Schickfal Amerikas follte nicht zur Sec, sondern auf dem Continent, entschieden wers den; und wie viel auch die Französische Hulfe unter Rochambeau, und Lafavette's Enthusiasmus dazu beistrug, so blieb doch Washington der Ruhm, den entsscheidenden Schlag gethan zu haben. Seit Cornwalslis Gefangennehmung konnte man in England nicht mehr hoffen, eine neue Armee hinübersenden zu können.

Expedition gegen die füdlichen Provingen; Einnahme von Charlestown; aber Ginichliefung von Cornwallis bei Porttown und Capitulation 19. Oct. 1781.

17. So bedurfte es auch nur einer Ministerials veränderung in England, die durch Lord North's Albsgang erfolgte, um einen Frieden herbeizuführen, deffen Nothwendigkeit man klar angefangen hatte einzussehen. England mußte ihn nicht bloß mit Nordamestika, sondern auch mit Frankreich, Spanien und Hand, schließen. Er konnte nicht ohne Ausopferungen erkauft werden; doch war es eigentlich der Friede mit Holland, der Schwierigkeiten machte, weil England sich an diesem erholen wollte.

Rach bem Abgang von 2. North 20. Matz 1782, zuerft bas Minifterium unter Rodingbam, ber aber bereits 1. Jul. farb; neben ibm Shelburne und For Staatsfecretairs. Merauf bas Minifterium von Shelburne (indem For abgeht) bis 14. Marz 1783. Als er nach gefchloffenem

## 102 II. Per. C. I. Gefch. b. fubl. Gur. Staatenfpft.

Frieden abgehen mußte, Coalition von L. Rorth und for bis 18. Dec., wotauf William Pitt, 23. Dec. 1783 an die Spihe des neuen Ministerii gestellt, bis 9. Febr. 1801 auf diesem Posten blieb. Unterhandlungen über den Frieden zu Verfailles und Abschuß der Pralimisnatien mit Amerika 30. Nov. 1782; mit Frankreich und Spanien 20. Jan. 1783. In Definitivfrieden verwandelt 3. Sept.

a. Friede zwischen England und Amerita. 1. Anertennung det Unabhängigfeit der dreizehn vereinigten Staaten. 2. Grenzbestimmung, wodurch den Ameritanern das große VVostorn torritory blieb. 3. Fortdauernde Theilnahme an den Fischereien bei Terrenenve. 4. Gemeinschaftliche Beschiffung des Missisppi.

Gefandte von England: Odwald. Bon Amerita: Frantlin, Abams und Laurens.

b. Fziebe zwischen England und Frankreich.

1. In Bestindien die Herausgabe aller Eroberungen; und Abtretung von Tabago an Frankreich.

2. In Afrika Ubstretung von Senegal an Frankreich: wogegen dieses England den Gambia und das Fort St. James garantirt.

3. Ostindien Herausgabe aller Eroberungen. Die Berbundeten Frankreichs (Lippo Saeb) wurden eingeladen, dem Frieden beizutreten.

4. Theilnahme Frankreichs an den Fischereien zu Terreneuve nach erweiterten Grenzen; und Abtretung ber Inselden St. Vierre und Miquelon an dassselbe.

5. Man verspricht sich, binnen zwei Jahren einen Handelstrattat zu schließen.

Unterhandler von England: L. Fit herbert; von Frant: reich: Graf von Bergennes.

c. Friede zwifden England und Spanien. 1. Spanien bleibt im Besit bes eroberten Minortas. 2. So wie gleichfalls im Besit von gang Floriba. 3. Burndgabe aller andern Eroberungen. 4. Gleichfalls Bersprechen et ues handelstrattats in zwei Jahren.

Unterbandler: 2. fis herbert; und von Spanien: Graf von Aranda.

d. Friede zwifden England und Solland. Benn gleich Holland bei ben Praliminarien der übrigen Staaten in den Waffenstillstand mit einbegriffen war; so erfolgte doch der Abschluß der Praliminarien, unter Frantsteichs Bermittelung, erst zu Paris 2. Sept. 1783; und der Definitivfriede 20. Mai 1784. Bedingungen: 1. Abstretung von Regapatam an England mit Borbehalt der Justuderhaltung gegen ein Nequivalent. 2. herausgabe aller andern Eroberungen. 3. Freie Schifffahrt der Englander in allen Indischen Meeren.

Unterhandler von England: herzog von Manchefter. Bon holland: van Berteurobe, Branben.

18. Roch kein Krieg ber neuern Zeit hatte für Weltgeschichte solche Folgen, als dieser! Unter diesen steht die Gründung eines neuen Freistaats jenseit des Deeans oben an. Ein Staat von Europäern, außer dem Europäischen Staatenspftem, selbstständig durch eigne Macht und eigne Produkte, und zugleich zum großen Welthandel berufen durch seine Lage, ohne Besdürfniß stehender Deere, und ohne Cabinetspolitik. Wie vieles mußte hier anders werden als in Europa!

Der neue Freiftaat — obne innere Revolution ber einzelnen Staaten (es bedurfte nur mäßiger Beränderungen) gegründet — erfrankte dennoch zuerft an feiner Freiheit. Die er fte Constitution erschuf eine Unionstregierung obne Macht und ohne Eredit. Aber die versanderte Constitution von 1789 gab ihm die Festigkeit, die ein Foderativstaat haben konn; indem sie die ausübens de Macht dem Präsidenten, in Verbindung mit dem Senat; die gestegebende, meist nach Brittischen Formen, den

## 104 II. Der. C. I. Gefch. b. fubl. Gur. Staatenfoft.

beiben Kammern des Senats und ber Reprafentanten, febod nicht ohne Untheil des Prafidenten, übertrug; und
burch Unionsfinanzen ben Staatscredit grundete.
Bafbington, dem Prafibenten, verdantte ber neue Staat
nicht weniger als Bafbington, dem Feldberrn! Rur durch
große Manner auf bem erften Plat mas die Union fich
balten.

19. Die erste große Einwirfung bes neuen Staats ließ sich auf ben handel erwarten; auch beeiferten sich fast alle Scestaaten, Berträge mit ihm zu schließen. Aber der geldarme Staat handelte am liebsten mit dent, ber ihm am ersten und längsten Credit gab; und der freie handel mit England ward bald viel grösser, als es je der Iwangshandel gewesen war. Man sah bald, was Amerikanische Schiffsahrt werden konste; doch blieb sie noch beschränkt, so lange nicht neue Seekriege in Europa sie schnell über alle Erwartung hoben.

- 20. Indem dieser Krieg, ganz entgegen bem, was man vermuthet hatte, durch die Freiheit Amerikas den einen neuen Grundstein zur wachsenden Handelsgröße von England legte, ward auch dazu ein zweiter durch den plöglichen Fall des Handels der Republik der vereinigten Niederlande gelegt. Einmal gestürzt, konnte er bei so mächtiger Concurrenz sich nicht wieder heben; und England wurde, wenn nicht der einzige, doch bei weitem der wichtigste Erbe.
- 21. Aber eine neue bochft wichtige politische Ersicheinung erzeugte biefer Rries; bie ber bewaffnes

ten Reutralität. Gehörte sie gleich dem Ursprung nach dem Norden an, so verbreitete sie doch ihren Einzfluß über ganz Europa; und wie viel Zufälliges auch bei ihrer Entstehung war, so griff sie doch viel zu tief in die Bedürfnisse der Zeit ein, als daß die Idee hätte verloren gehen können. Ihr Zweck sollte die Beschauptung der Rechte der neutralen Flagge seyn. Wie ungewiß auch der Ersolg war, so glänzte Rußland doch als Stüge und Mittelpunst des neuen Systems, um welchen alle Neutralen sich sammelten. Mochte auch mit dem Frieden von selber das Bedürfniß ausch hören, so mußte doch mit jedem Seekriege es sich erneuern, und es kam nur auf die Verhältnisse an, ob und wie die Politik diesen neuen Hebel gebrauchen wollte.

Erfte Ertldrung ber bewaffneten Reutralität von Rufland 28. Febr. 1780. Forberungen: 1. die neutrazlen Schiffe fahren frei von Hafen zu hafen, und an den Ruften ber triegführenden Mächte. 2. Feindliches Eigensthum ist frei in neutralen Schiffen; mit Ausnahme der Contrebande, die auf Baffen und eigentliche Kriegsbedurfinisse beschräuft bleibt. 3. Genaue Bestimmung, was ein blotirter hafen sev. 4. Diese Bestimmungen sollen bei der Rechtmäßigteit der Prifen als Regeln bienen.

Ertlatter Beitritt zur bewaffneten Neutralität auf Einladung Auflands von Danemart 9. Jul. 1780; von Schweben 21. Jul.; von Preußen 8. Mai 1781; non Deftreich 9. Oct.; von Portugal 13. Jul. 1782. Dem ertlatten Beitritt Hollands tamen die Englander durch die Kriegeerklarung zuvor 20. Dec. 1780. — In den Unt-worten ließ sich England (3. April) über die Grundsfabe nicht aus; Spanien (18. April) und Frankreich (25. April) erkannten sie an.

### 106 U. Der. C. I. Gefd. d. fubl. Gur. Staatenfoft.

Mémoire ou précis historique sur la neutralité armée ea son origine, suivi des pièces justificatives par Mr. le Comto de Gönz, (bamaligen Preußischen Besandten in Petersbutg;) 1800. Berantaffung des Plans: Wegnahme zweier Russischer Schiffe durch die Spanier; und die Spanische Blotade Gibraltars; (die Englander hatten ihr Reglement von 1756, s. oben S. 47, in diesem Ariege nicht zu erneuern gewagt;) aber wahre Ursache: das Bedürfniß des Grasen Panin, dem Einsus und den Entwürsen des Brittischen Besandten, Chev. Harris (L. Malmesbury) entgegen zu albeiten. So fabrte die Juttigue zu einem größern Ziel als sie selbst abnte!

von Dobm Deutwurdigkeiten B. II.

. Meine Bermischte bistorische Soriften Eb. I. S. 344 f.

22. Wenn gleich England feine alten Colonicen auf bem Continent von Amerika verlor, blieben ibm baacaen seine neuern Erwerbungen, Canaba und Reus Schottland; und murben um fo wichtiger, ba man in ihnen einen Erfat fur bas Berlorne boffte. bem ber Werth biefer Befigungen badurch in ben Aus gen bes Mutterlandes flieg, verwandte man auch ards 1774 fere Sorgfalt barauf. Die Abschaffung ber Teftatte machte in bem meift katholischen Canada die Ginfub. rung einer so milben Berfaffung moglich, bag bie Cultur fich bald nicht mehr auf Untercanada beschränks te, fondern auch in Obercanaba fich fo erweiterte, baf ein eignes Souvernement baraus gemacht werben In Neuschottland aber mar jest halifar ber wichtigfte Safen, ben bie Britten noch auf bem Continent von Amerifa befagen.

22. Das Brittische Weftindien mar bein Umfange nach durch die Abtretungen in bem Parifer Frieden erweitert worden, von denen jedoch Tabago in bem Frieden ju Berfailles wieder an Franfreich fam. Der Buftand ber Colonifation hatte burch mehrere bewilligte Bandelefreiheiten gewonnen; aber theils bie wiederholten Rriege, theils die Ucberfalle ber Bald = Neger (Maroans), theils die furchtbaren Sturs me, welche besonders gegen bas Ende Diefes Beitraums wiederholt bie Sauptinfel Jamaica verwuftes ten, vernichteten einen großen Theil der gefagten Soff= nungen; und faft mare auch bie Freiwerdung Ameris fas das Berderben des Brittischen Weffindiens gewors ben; batte nicht bie Noth über bie Grunbfage bes Mertantilfpfteme gefiegt.

Die größern Sandelefreiheiten bestanden theils in bet Eroffnung von Freibafen 1766 auf Dominique und Jamaita fur den Bertebr mit fremden Colonicen in beren Schiffen, (befonders wegen Lebensmittel und des Regers handels), theils in dem Jan. 1780 eingeraumten freien Bertebr mit Greland. Die Kreiwerdung Ameritas batte Beftindien dem Berbungern ausgesett, ware nicht ber bis: berige Berfehr, jedoch beschräuft, verstättet 4. Upr. 1788. A descriptive account of the Isle of Jamaica by W. BECKrond. II Voll. 1790.

24. Die Afrifanischen Colonicen murben burch ben fast zwanzigfabrigen Besig von Cenegal vermehrt, wodurch neben bem Sflaven auch ber Gums mihandel in die Bande ber Englander fam. Der erfterr ftand zwar mit ben Weftindischen Colonicen in

### 108 II. Der. C. I. Gefd, b. fubl. Gur. Staatenfpft.

einem natürlichen Berhältniß; allein theils die in den Freihäfen eröffneten Stlavenmärkte für die fremden Colonicen, theils die in diesem Zeitraum ersolgte gänzs liche Freigebung dieses Handels trugen leider! dazu bei, ihn immer bedeutender zu machen. Indem sich die Stimme der Menschlichkeit aber immer lauter das gegen erhob, wurde die Freiwerdung Amerikas die I786 Veranlassung zu einer freien Neger = Colonie an der Kuste von Afrika selber zu Sierra Leona, welche die Entbehrlichkeit der Sklaverei zeigen sollte.

Ganzliche Aufhebung der noch bestehenden Abgaben an die Afrikanische Compagnie 1749; nachdem ihr Monopol ihr schon 1697 genommen war. — Anlage der Colonie zu Sierra Leona 1786 meist durch Neger der ausgewausderten Royalisten. Ein schönes Denkmal der Humanität! Wenn auch der Hauptzweck nicht sosort erreicht werden konnte; wer mag es doch sagen wie weit es subren kann? An account of the Colonio of Sierra Liona from its first establishoment. 1705.

25. Iedoch der größte und glengenbste Schauplat der Brittischen Colonialpolitik ward in diesem Zeite raum Oftindien! Die Handelsherren wurden Eroberer, und gründeten ein Reich, an Umfang und Bes völkerung dem Mutterlande bald weit überlegen. So erschien die Compagnie in einer doppelten Gestalt; als Herrscher und als Kausseute, und England ward zugleich der Markt der Indischen Waaren, und der Schlund der Indischen Schäge.

Transactions in India from the Commencement of the french war in 1756 to the conclusion of the late peace

1783. London. 1786. Deutsch bearbeitet von 177. C. Sprensgel: Geschichte ber wichtigften Indischen Staatsveranderunsgen von 1756 bis 1783. 2 Thie. 1788. Noch immer das schaftbarfte fur bie allgemeine Uebersicht.

Onma's history of the military transactions of the british nation in Indostan from the year 1745. Lond. 1778. 4.

— Daffelte bearbeitet von v. Archenholz. Die Englander in Indien 2 Eble. 1788.

A short history of the East-India Company by FR. Rusezt. Lond. 1793.

26. Diese große Umwälzung der Dinge in Indien ward vorbereitet durch den Fall des Mogolischen Reichs. So lange dieses in sciner Kraft da stand, konnten die Europäer auf dem Continent meist nur als Kausleute erscheinen. Aber schon seit dem Tode von Aureng Zeb in sich selber zerrüttet, erhielt es 1707 durch Nadir=Schach's Käuberzug den tödlichen Stoß. 1739 Der Name der Herrscher blieb; aber die Statthalter machten sich unabhängig, und die unterjochten Wölfer singen an ihre Ketten abzuschütteln.

Unter ben bisherigen Statthaltern (Subabs und Rebobs) find die wichtigsten: der Subab von Decan (der Rizam), von dem wieder der Nabob von Arcot oder Carnatif abhing; der Nabob von Bengalen, von Dude, und der Rajah von Benares. Unter den Wolfern waren icon lange die Patanen, und bald noch mehr als sie die Maratten und die Geits, furchtbar.

27. Franzosen und Englander suchten bald beide biese Umftande zu nugen, wiewohl jene zuerst; und ihnen schien von dem Schicksal die Herrschaft Indiens

### 110 II. Der. C. I. Befch. d. fubl. Gur, Staatenfoft.

anfangs bestimmt zu fenn. Hatten Labourdonnais und Dupleir sich verstehen konnen, wer möchte sie ihnen leicht entrissen baben? Aber durch ihren Zwist ging die kostbarfte Zeit verloren; und die Franzbsische Regierung verstand sich nicht barauf, solche Manner zu benutzen.

Eroberung von Madras burch Labourdennais 21. Sept. 1746, und dadurch entstandener zwist mit Dupleir, Souverneur von Pondicherp. Fall und Zurudbernfung des erften; vergebliche Belagerung von Pondicherp durch die Englander Aug. bis Oct. 1748, und Radgabe von Madras im Aachner Frieden. (S. oben S. 23.).

Histoire du siége de Pondichery sous le gouvernement de Mr. Dupleix. 1766.

28. Die schon aufgelebte Rivalität beiber Nationen ward durch die Entwurfe von Dupleir, in Territosialbesitzungen Etsat für den wenig einträglichen Handel zu suchen, vollends entstammt. Die Einmischung in die Händel der inländischen Fürsten, zuerst in Sarnatist auf Coromandel, wo schon die Nachbarschaft der Hauptniederlassungen es unmöglich machte, sich aus den Augen zu verlieren, gab die Beranlassung dazu. Wie konnte sie schwer werden in einem aufges lösten Reich? Aber die Niederträchtigkeit der Mogoslischen Kürsten erleichterte sie noch mehr als die Anarschie; und die überlegnen Talente von Dupleix erhielzten, bis zum siedenjährigen Kriege, den Franzosen meist das Uebergewicht.

Sandel in Carnatit, indem Dupleix die Ansprache von Muggefar Jung auf Decan, und von Chundafabeb auf Ar-

eot, unterftut; wogegen die Englander ihren Elienten Mahomed Ally vertheidigen, der fic gulett in Arcot be-hauptet; 1756. Die Abberufung von Dupleir, dem der ungludliche Lally folgte, mabrend an der Spite ber Brittifchen Eruppen unter dem Krieger Lawrence der furchtbare Elive sich bildete, gab diesen im voraus das Uebergewicht.

29. Der Zeitraum des siebenjährigen Rriegs aber war es, in welchem die Compagnie ihr ausgedehntes Reich grundete. Die Ueberlegenheit der Brittischen Waffen zeigte sich auch in Indien. Die Eroberung und Schleifung von Pondichery befestigt die Brittissete Uebermacht auf Coromandel auch für die Folge, ungeachtet der Rückgabe jener Stadt im Pariser Frieden.

Anfang ber Feindseligkeiten auf Coromandel 1758 nach ber Anfunft von Lally; und Berbreitung über die gange-Aufte, befonders nach Canjore. — Stete Ueberlegenheit der Britten, und Einnahme von Masulipatam 1760 und von Pondichery 16. Jan. 1761. Abtretung der nördlichen Eircars durch den Nigam 1766; und völlige Abhängigkeit des Nabob von Carnatik.

The history and management of the East-India Company. Vol. the first, containing the affairs of the Carnatic; in which the Rights of the Nabob are explained, and the Injustice of the Company proved. Lond. 1779. 4. Sept bis 1755.

30. Allein man mußte es balb empfinden, daß die Behauptung von Coromandel mahr koften murbe, als sie eintrug. Nur ber Besig der Ganges Rander, vor allein des reichen Bengalens, wo man schon lange-Factoreien hatte, konnte die Territorialherrschaft

# 112 II. Per. C. I. Gefch. b. fubl. Gur. Staatenfuft.

in Indien befestigen, weil hier die großen Territos rialcinkunfte waren. Der Nabob gab felber dazu die Beranlassung; und Elive grundete mit leichterer Mube, als er selber gehofft haben mochte, die herrs schaft der Compagnic. Es bedurfte dazu keines Rams pfes, wie ihn die Corres und Pizarros in Amerika bestanden; benn auch hier kam die Schlechtigkeit der Mogolischen Großen den Britten entgegen.

Bereite feit 1690 (f. Eb. I. G. 264.) hatten bie Britten ein Comtoir au Calcutta; und icon 1699 batten fie burd die Anlage von Fort Billiam bei Gelegenbeit eis nes Aufftandes es befestigt. Eroberung von Calcutta und Kort Billiam burd ben Nabob Seraja Dowla Jun. 1756. Einterferung und Verfcmachten der Gefangenen in ber fcmargen Sole. Erpedition von Madras unter Clive 1757. Biebereinnahme von Calcutta; und entidei. bender Sieg bei Plaffen 26. Juni burd Berratherei von Mir Jaffier; ftatt feines Schwagers jest zum Rabob pon Bengalen ernaunt; aber bereits 1760 burd Elive an Gunften feines Cowiegerfobne Mir Coffir wieber entfest; und ale biefer, ber Sclaverei unfabig, bie BBaffen ergriff, jum zweitenmal jum Rabob gemacht 10. Jul. 1763. Das Gebeimnif, unter fremben Ramen an berrfcen, war gefunden: es war jest taum noch notbig, bas Spiel ju wiederholen. Doch toftete es noch einen Rampf mit bem Subab von Dube 1765, ju bem Mir Coffir, und der von den Maratten vertriebene Grofmogul felber, geflüchtet maren. Erft nach feiner Beffegung tonnte man ben Befit von Bengalen als gefichert anfeben.

31. Abtretung bes Devani von Bengalen (ber-Einfunfte und ihrer Erhebung) burch ben Grogmogul an bie Compagnie; indem ber Nabob pensioniet wird.

60

So erhielt also die Gesellschaft, nachdem fie schon vorher ben handel sich hatte geben laffen, nun auch bie Abministration und die Souverainität des Landes, wenn man auch den Schatten davon den alten herrsichern ließ.

Traftat zu Allahabab mit bem Grofmogul (als fepnfollenden Oberherrn) über die Abtretung des Devant von Bengalen, Babar und Driffa, 12. Aug. 1765 gegen eine jabrliche Summe von zwolf Lak Rupien geschlossen durch den Gouverneur L. Elive.

32. Bon jest an war affo bie Compagnie bie Beberricherin eines großen und reichen Landes; aber Die Erwartung, daß fie felber fich baburch febr bereis chern murde, ward bald getäuscht. Es entstand ein getheiltes Interesse zwischen ihren Aftionairs, und mifchen ben Direftoren und ibren Bedienten in Inbien. Jenen blieb ber magige Geminn bes Sombels amischen Indien und Europa; aber fie wollten bem bisberigen Sandeledividend bedeutend erhobt wiffen burch bie jebigen Territorialeinfunfte; beren Ueberfchuffe bas gegen biefe zu benugen suchten. Den Bebienten in Intien mußte nian ohnehin Die wichtigsten 3meige bes Binnenhandels überlaffen. Co fam in dem ungludlis den Bengalen Alles gufammen, mas ein Bolf gu Grunde richten tann: eine eben fo verfehrte als tyrans nische Abminiffration, und die bruckenoften Monopole.

Die hauptubel waren: 1. Die Beranderung ber Erhpacht der Zemindars und Rvots (großer und kleiner Pachter) in jahrliche Pacht. In einem Lande, wo fast aller Landbesis Aachtung ift, verschwand damit auf einmal alle Decem bift. Schrift. 9. B.

### 114 II. Der: C. I. Beich d. fabl. Eur. Staatenfpft.

Sicherheit des Bestes; und zahllose Erpressungen traten an ihre Stelle. 2. Die schlechte Justiz und die Anwendung Brittischer Gesehe. 3. Das 1765 der Regierung des willigte Monopol des Salzes, Letels und Opiums, erstet Lebensbedürfnisse in Indien. 4. Die jährliche Wegschleppung des baaren Geldes nach England und China. 3. Die durch das schlechte Munzwesen entstandene Agiotage. Auch ohne die schreckliche Hungersnoth von 1770 und 1771 mußte das Land zu Grunde gehen.

Die bei bem damale in England entftandenen Streit er-

Considerations on the affairs and the present state of Bengal by VV. Bozzs. III Voll. 4. Gegen die Compagnie.
Damider als Antwort:

- A view of the rise, progress and present state of the English Government in Bengal. By Mr. Venetar. 4. Lond. 1772. Der 2te und 3te Theil von Bolts enthält wieder die Gegenantwort. Rur einzelne Bedruckungen lieben fich wegleugnen oder entichnligen; die Bahrbeit bes allgemeinen Druck wurde bald burch die Folgen erwiesen.
- A. F. Tretten Considerations on the present state of India. London. 1815. enthalten die beste bistorische Uebersicht des Indischen Land : Besit und Pachtipstems unter der Brittischen Herrschaft. Auch bei den gutgemeinten Ginarichtungen seit 1772 ift die Last doch zuleht auf die armen Roots oder Banern gemalist; mabrend die Zemindars sich bereichern.

33. Eine so gewaltsam errungene herrschaft konnte aber keinen andern als stets schwankenden Zustand zur Folge haben; und in hyder Ali, Sultan von Mysfore, fand man bald einen gefährlichern Gegner, als man erwartet hatte. Die Unmöglichkeit, hinreichende Europäische Truppen zu haben, führte zu dem bes

benklichen Mittel, eine inlandische Armee zu bilben, bas bieber über Erwarten geglückt ift.

Erster Krieg mit Syder Ali (feit 1760 durch Usurpaztion herr von Mysore) und seinem Berbundeten, dem Subah von Decan 1767. Aber die Compagnie gewann dem lettern Febr. 1768. Dennoch siegreicher Einfall in Carnatit, und Friede vor den Thoren von Madras geschlossen 3. Apr. 1769. Buruckgabe der Eroberungen von beiden Seiten; und wechselseitiger freier handel. — Aber Hoder Ali hatte gesehen, was er ausrichten konnte!

34. Bei biesen großen Beränderungen war die innere Organisation der Compagnie bisher diesselbe geblieben. Die Direktoren in England waren die Ehefs, unter denen die von einander unabhängigen Gouverneurs der vier Präsidentschaften standen. Jeder von diesen handelte für sich; und wie viel war nicht geschehen, ehe die Befehle von England einlaufen konnten? Diese Fehler, worin man eine Hauptquelle der Uebel sand, sollten durch die Regulationsakte geshoben werden, die durch eine neue Organisation der Compagnie theils Einheit der Regierung in Indien gesten, theils sie in einige Abhängigkeit von der Krone sehen sollte.

Act of regulation April 1773, eingeführt in Indien Oct. 1774. Hauptpunkte: I. Beffere Bestimmungen in der Bahl der Direktoren. 2. Rur Aktionairs von 1000 Pfund und darüber haben Stimme in den Generalversammiungen. 3. Der Gouverneur von Bengalen wird Generalgous vernenr aller Brittischen Bestiqungen mit bochter Civils und Militairmacht; ihm zur Seite steht jedoch das supreme council bestehend aus vier Gliedern mit einschräne

**ந்** 2

### 116 II. Der. C. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfpft.

tender Gewalt; und bei verschiedener Meinung entscheibet die Majorität. 4. Das Necht Arieg und Frieden zu maschen und mit den inländischen Fürsten zu unterhandeln, steht allein dem G. Gonverneur und dem supromo council zu. 5. Errichtung eines Obergerichthoses von der Arone; mit Appellation an den geheimen Nath. Alle Einstichtungen über Sivil: und Militairsachen müssen in England dem Staatssefretair vorgelegt werden. Der König kann sie annuliren. Warren Haftings, seit 1772 Gouverneur, wird erster Generalgouverneur 1774—1785.

Die vollständige Alte in Russel Collection etc. (Ah. I. S. 264.) p. 190 etc.

35. Durch diese neue Einrichtung war für die Abhängigkeit von dem Mutterlande etwas, für Indien wenig, mehr für die Compagnie gewönnen. Die Verswaltung war mehr concentrirt (nicht ohne Neibungen mit den andern Präsidentschaften); unter einem so harten und erfahrnen Ehef, wie Hastings, wurde Methode in den Druck gebracht. Aber dauernder Friede konnte in Indien nicht werden; und daher nie ein sicherer Etat. Es war der gewöhnliche Kreislauf der Eroberer. Die Bedrückungen erzeugten Widerstand, dieser Kriege, die Kriege Kosten, die Kosten neue Bes drückungen. So entstanden die Maratten-Kriege, und andere. Um zu bestehen, ward endlich das Ersehern Bedürsniß.

Die Marattenfriege wurden gnerft veraulast 1774 burch bie Unterftugung, welche Bombav bem angemaßten Regenten (Peifcwa) Ragoba gegen die Rajabs von Berar iben Bunfla), von Ougein (ben Scindia) und holfar von Malwa leiftete; aber im Frieden 1776 auf Befehl von Ealent-

ta finten ließ. Rebod icou 1777 Ernenerung bes Rtiegs; - und tubner Maric von Goddard von Calcutta nad Gura: te, ber alle Marattenfurften aufichreden mußte. Große Berbindung der Maratten, bes Rijam und Spber Alf's, gegen bie Compagnie, 1779; ale um eben biefe Beit bet Rrieg mit Frantreid ausbrad. Mener furchtbaret Einfall Sober Ali's in Carnatit 1780, wo er fich zwei Jahre behauptete. Große Beldverlegenheit, indem bet Rrieg fich uber faft gang Indien verbreitet; und Erpreffungen und Revolutionen in Benares, in Onbe ic. mit ben emporenbiten Ungerechtigfeiten, mabrend jugleich ber Seefrieg mit den Frangofen unter Suffrein geführt, und Spoter burd Frangofifde Sulfetruppen unterftugt marb. Aber bie Trennung der Berbundeten jog die Englander aus ber Berlegenheit. Rriede mit ben Maratten 17. Burudgabe ber Eroberungen, ansichliefender Sandel far die Englander. And in dem Frieden mit Granfreid Burudgabe von Pondidery, und ben andern Eroberungen 30. Nov. 1782. So mußte Spber Ali († 9. Dov. 1782) den Rrieg allein fortfegen, ben fein Cobn und Nachfolger Eippo Saib burch ben Frieben gu, Mangalore II. Mars 1784 endigte. Auch bier Burud: gabe ber Eroberungen; und freier Sandel ber Englander. - Die großen Bebrudungen und Ungerechtigfeiten find burd ben Staatsproces von Barren Saftings 1788 and Licht gezogen; ohne baß jedoch einiger Erfat bas für gegeben worden mare.

The trial of Warren Hastings befor the court of peers. Lond. 1788. 2 Voll.

Articles of Charge of high crimes against W. Hestings by Елм. Bunks. Lond. 1786.

Memoires relative to the state of India by WARREN HAstinos. Lond, 1786. Seine eigne Recheuschaft.

Beidicte ber Maratten von M. C. Sprengel. 1791. Seht · bis 1782.

### 118 II. Der. C. I. Gefc. b. fubl. Gur. Staatenfpft.

36. Aber ungeachtet biefes Ausgangs bes Kriegs, und ber Erweiterungen bes Gebiets ber Compagnie in Bengalen und bem Geminn von Negapatam war es boch flar, baß fie in ihrem jegigen Buftande nicht bauern konnte. Alle Erpresfungen setten sie nicht in ben Stand, ihre Berpflichtungen gegen bie Regierung au erfullen; man bielt sie fur fo gut als bankerot. Aber noch schmerzhafter fublte man es burch bie lets ten Rriege, wie sie einen Staat im Staate bilbe. Eine ftrengere Abhangigkeit von ber Regierung mar ein fo bringendes Bedürfniß geworden, daß alle Par= teien darin übereinkamen. Nach dem erften migluns genen Berfuch von For, mabrend feiner Ministers Schaft, war es Pitt aufbehalten, burch feine Dftins Difche Bill biefen 3med ju erreichen.

Einbringung der East-India-Bill von for ins Parlesment 18. Nov. 1783, verworfen im Oberhause. Inhalt: 1. Gangliche Ausbebung der bestehenden Direttion; und Unsterorduung der Compagnie in politischen, Handels und Kinang: Verhaltnissen, unter eine Regierungs Commission von acht Personen auf vier Jahre vom Parlement geswählt. Für die Handelssachen wird ihr ein Ausschuß von neun Mitgliedern der Compagnie, jedoch ihr untergeordnet, beigegeben. 2. Die Commission hat die Vergebung aller Plate bei der Compagnie, und steht so wie disher das Direttorium unter dem König und Ministerium. — Hätte nicht so die Commission einen neuen Staat im Staate gebildet?

A comparativ statement of the two bills for the better government of the British possessions in India brought into parliament by Met. Fox and Met. Pitt with explanatory observations by R. B. Sheridan Esq. Londor. 1788. — Bur Bertheibigung:

Speech on Mst. Fox East-India-Bill by EDM. BURKE; in: Works Vol. II.

Rach bem Abgang von For, Srn. Pitt's Dftinbifde Bill 4. Ang. 1784; die Baffs ber noch bestebenden Berfaffung. Sauptpuptte: I. Fortbauer ber bisberigen Dis reftion; aber 2. Unterorduung derfelben unter eine Regierungscommiffion (board of controul) in Beziehung auf bie gange Territorialverwaltung in allen politifchen, militairis foen, und Rinans Saden. Alle Deveden muffen vorber von diefer gebilligt und tonnen von ihr geandert merben. 3. In bem Court of Directors Errichtung einer secret committee, bie bem board of controul Geborfam und Berfdwiegenheit fombrt. 4. Die Befehung ber hoben Stellen gefdiebt von ber Direttion binnen zwei Monaten nach erhaltener Angeige ber Bacang. Nachher ernennt ber Ronig. Das Recht ber Entfesung von biefen Stellen gebubrt bem Ronige wie der Direttion. 5. Das supreme council in Calcutta bestebt aus bem Gen. Gouverneut und brei Rathen; ben zweiten Plat barin bat ber Obers Defeblehaber. Gleiche Ginrichtung an Madras und Boms Dan; 6. Strenge Unterordnung ber übrigen Prafibenticaf. ten unter die Regierung von Calcutta; aber auch biefe barf teinen Angriffetrieg obne Erlaubnis von Saufe anfan: gen. In außerordentlichen gallen werben iedoch bem Gen. Gouverneur unter feiner Berantwortlichfeit große Boll. machten gegeben. 7. Bermbgens : Cenfur ber nach Indien. Bebenden und von ba Rudtehrenben; und Bestrafung ber . Souldigen.

Die vollständige Atte, (nachher noch verbeffert burch bie Afte von 1786), in Russezz Colloction p. 294. und p. 542.

37. So wurde bas große Gebiet ber Compagnie auf dem Continent von Indien, umfassend jegt die Gangesländer bis Benares hinauf, die Circars, und

### 120 U. Der. C. I. Gefd. d. fubl. Eur. Stantenfoft.

mittelbarer Weise bas Carnatik auf Coromandel, Boms ban und mehrere Besitzungen auf Malabar, in Ruckssicht seiner Beherrschung unter die Regierung des Mutsterlandes gesetz; der Handel blieb aber der Compasgnie überlassen. Aber auch dieser würde schwerlich basben bestehen können, wäre nicht der Verkehr mit China, durch die unermeßlich gewordene Thecconssumtion, zu einer solchen Wichtigkeit gestiegen. Doch mußte, um den Schleichhandel zu stören, der Minisster auch hier zu Nölse kommen. Durch die Commutation Act ward Pitt der Retter der Compagnie in merkantilischer Hinsicht.

Damaliger Betrag ber Theeconfumtion bereits jabrlich gegen zwanzig Millionen Pfund an Gewicht, wovon aber2/3 butch Schleichbandel eingeführt werden. Berauberung ber Theeabgabe in eine Sauferstener durch die Commutation act Jul. 1784, worauf ber Schleichbandel von selbst aufhören mußte.

Die vollständige Atte in Russell Collection etc. p. 319.

38. War gleich auf diese Weise die Fortdauer ber Compagnic und der Brittischen Herrschaft in Indien gesichert, so hing doch der Erfolg der Maaßregeln am meisten von der Wahl der hohen Beamten ab; und vielleicht verdankt Großbritannien hier einem Cornswallis nicht weniger als Pitt. Manches, auch in dem Loose der Eingebohrnen, wurde besser; aber den Keim des Berderbens, in den innern Kriegen liegend, konnte man schwächen, aber nicht ausrotten.

30. Mit biefem erweiterten Colonialmefen Britten erweiterte fich ibre Schifffahrt; und behnte fich bald über alle Meere bis zu den Grenzen aus, die bie Natur felber burch emige Giefelber gefest Die brei Reifen von Coof wecten ben Entbedungs- bis geist nicht viel weniger, als es einst die Fahrten von. 1780 Columbus gethan batten; bie Infeln bes Gubmeers - wurden bekannt wie die bes Mittelmeers; fatt ebler Metalle gaben fie bas Buckerrohr von Dtaheite und ben Klachs von Neufceland; und icon Coof gab die Ibee ju einer Niederlaffung auf bem Continent von Muftralien, die, auf die fichere Bafis des Uckerbaus gegrundet, schon nach faum brei Decennien ber Pflege bes Mutterlandes ju entwachsen, und reichen Lohn zu versprechen scheint.

Stiftung ber Colonie ju Gibney Cove in R. Gab : Ba: · fes; Jan. 1788. Wahricheinlich bas bleibenbfte Dentmal, . bas Ditt feiner Abminiftration gefest bat.

ARTHUR PRILIPPS Voyage to Botany Bay. Lond. 1799. COLLING account of the Colonie in N. S. Wales from its first settlement in Jan. 1788 till 1801, II Voll. 1802.

40. Die Geschichte bes Frangbfifchen Colonials wesens lieht zum Theil schon in dem Bisberigen. Die ungludliche geographische Berflechtung nit ben Brittis fchen Befitungen konnte nie die Rivalität erfterben lafe fen: fie mar jum Nachtheil Franfreiche. Es verlor burch bie großen Abtretungen im Parifer Frieden fowohl gang Canada, als mehrere ber fleinen Antillen: und bei ber Ueberlegenheit ber Brittifchen Marine mar

### 122 II. Per. C. I. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfoft.

ber Besitz ber übrigen Colonieen meift precair. Doch war ber Erfolg in Oft = und Bestindien febr ungleich.

41. In Oftindien waren die Hoffnungen Frankreichs durch Dupleix an Territorialbesitzungen geknüpft.
Als diese im siebenjährigen Kriege verloren gingen,
und Britten in Indien herrschten, — wie hatte der Handel sich wieder heben konnen, mochte er mit oder
ohne Compagnie geführt werden?

Die blubenbfte Periode der Frangbfifden Macht in Inbien war feit 1751. Sie erhielten durch Dupleix die vier Eircars; die Insel Sherigan im Caveri fluß, Masulipastau, und ein erweitertes Gebiet bei Carical und Pondisderp. Der Friede von 1763 sehte aber Alles auf den Besits
von 1749 gurud (s. oben Th. II. S. 43), nur das geschleiste Pondicherp und Carical blieben ihnen. — Austosung der Ostindischen Compagnie 1769 und Freigebung des
Handels, doch mit Beschräntung der Retourschiffe auf Lorient. Auch im Tode regulirt noch das Mertautisspiem!

42. Aber ganf konnte man Frankreich nicht aus Oftindien verdrängen, da Isle de France und Bourbon, unabhängig von den Stürmen des Constinents, ihm nicht entriffen werden konnten. Sie dienten außer der eignen Produktion zu Markt, und Waffenpläßen. Warum aber, frugen die Physiokrasten, will man mit Gewalt unmittelbaren Handel nach Oftindien, da der mittelbare weit sicherer und vorsteilhafter wäre?

Du commerce et de la compagnie des Indes par DU PONT. Paris. 1769.

43. Um vieles gunftiger waren die Schickfale ber Frangofen in Weftindien. 3mar verlor Franfreich auch bier an Umfang feiner Besigungen, gwar hielten bald Rriege, balb Naturphanomene bas Aufbluben ber kleinen Infeln gurud; aber bafur gab bas einzige Do= mingo in ber letten Balfte biefes Beitraums einen fo übergroßen Erfat, bag er die hoffnungen bes Muts terlandes fast übertraf, und der auswärtige Sandel beffelben großentheils an biefe Infel geknupft war.

Den Berluft der tleinern Infeln im Parifer Frieden f. oben 6. 43.; von benen jedoch Cabago 1784 wieber an Franfreich tam. Martinique und Guadeloupe fielen beide in bie Sande ber Englander (oben G. 40.) und die erfte Infel ward lange burd Amelfen und Stur. me vermuftet. Dagegen bob fic St. Domingo theils burd feinen unerfcopfliden Boben, theils weil es von ben Bermuftungen ber Ratur und bes Rriegs verfcont In 2000 Plantagen erzeugte es gegen bas. Enbe Diefes Beitraums fur mehr als 170 Millionen Livres Dros butte (fait fo viel, ale bas gange ubrige Beftindien), deren Marttplage Bourdeaux und Mantes waren.

Nouvelles considerations sur Sr. Domingue en reponse de Mr. H. Dr. par Mr. D. B. Paris. 1780, 2 Voll. - 86: fonders aber von BRYAN EDWARDS (f. Eb. I. S. 185.) ber britte Ebeil.

44. Dagegen blieben bie Besitungen auf bem Continent von Amerifa, fomobl in Guiana (Cavens ne), ale bem an Spanien abgetretenen Louifiana, menig bedeutend, trot ber unvernunftigen Berfuche, bas erfte zu beben. In wie fern die Berpflangung ber Semurze babin wichtig werben mag, lagt fic noch nicht bestimmen.

#### 124 II. Per. C. I. Gefch. b. fubl. Eur. Stadtenfpft.

Abtretung Louissans mit dem dazu gehörenden B. Flostida von Frankreich an Spanien 21. Apr. 1764. gegen den, nicht erfolgten, Eintausch des Spanischen Antheils von St. Domingo. Spanische Politik und Aprannei richteten die Colonie fast ganz zu Grunde. — Großer Versuch zur Corlonisation von Guiana, um für Canada Ersat zu haben, 1763. Bon 12,000 hingesandten Colonisten waren binnen Einem Jahre die meisten verhungert. — Verpflanzung der Gewürze dabin von Isle de France, wohin sie 1770 Poivre aus den Woluden gebracht batte.

CHAMPIONY état présent de la Louisiane. à la Haye. 1776. Collection de Mémoires et correspondances officielles sur l'administration des Colonies et, notamment sur la Guiane Française et Hollandaise par V. P. MALOUET. an X. 5 Voll. 8. Eine reichaltige Materialiensammlung.

- 45. Für das Hollandische Colonialspftem war dieser Zeitraum der des Sinkens und des Falls. Bei der gewaltigen Rivalität andrer Nationen würde schon das bloße Stillstehen ein Rückgang gewesen seyn; aber die verborgenen Uebel, woran die Colonieen wie der Staat überhaupt schon lange erkrankten, kamen durch den unerwarteten Krieg mit England zum vollen Aussbruch. Wäre die seinem Handel dadurch versetzte Wunde auch nicht an sich unheilbar gewesen, so wurde sie es durch die folgenden innern Stürme. Was sind auch Colonieen ohne schüßende Marine?
- 46. Auf das Hollandische Offindien wirkten zwar die Revolutionen des Continents von hindostan nicht sogleich zuruck, da die Besitzungen fast bloß aus Inseln bestanden; und auch der Berluft von Regapa-

tam ware wohl zu ertragen gewesen. Aber bennoch blieben sie nicht ohne schmerzliche Wirkung. Allein bie moralischen Ursachen, die schon lange das Sinsten der Offindischen Compagnie bewirkten, waren noch gefährlicher als die politischen; und es ist wohl keinem Zweisel unterworfen, daß auch ohne die letztern die Compagnie dem Bankerott nicht entgangen ware.

Als weitere Ursachen des Berfalls der Compagnie in diesem Beitraum (f. St. I. S. 333.) muß man ansehen: I. die große Massatre der Spinesen auf Java 1740 unter dem Borwande einer Berschwörung. 2. Den Berlust des Indicken Binnenhandels, sowohl nach Indien selbst, als Persien und Arabien durch die Rivalität der Engländer. 3. Die fortdauernde schlechte Einrichtung der Schiffahrt. 4. Bor allen jedoch den Krieg mit England und den Berlust von Regapatam.

Consideration sur l'état présent de la Compagnie Hollandaise des Indes Orientales par Mr. le Baron D'Imhor cidevant Général-Gouverneur, 2741. Sie stehen als Ans hang hinter:

Dubois Vies des Gouverneurs etc. 24. I. 6. 333.

47. Das Hollandische Westindien empfand bei größerer Handelsfreiheit und einer andern Berfassfung die Uebel, welche das Mutterland druckten, um vieles weniger. Die Colonie von Surinam blubte seit der Mitte des Jahrhunderts ausnehmend auf; und die Inseln Euraçao und St. Eustace wurden in den Kries 1767 gen der andern Seemächte öfter die Marktpläge von Westindien, so lange die Republik die Neutralität bes haupten konnte. Auch hier war es der Krieg mit Engs

# 126 II, Der. C. I. Befd. d. fabl, Ettr. Stagtenfpft.

land, der unheilbare Bunden folug, und ber feit 1674 erneuerten Westindischen Compagnie ihre Aufhebung vorbereitete.

Beränderungen in dem Besth von Surinam, indem die Bestindische Compagnie (Th. I. S. 265.) zwei Drittbeile en Amsterdam und die Familie Sommelsdoft verlauste, welche lettere 1770 ibren Antheil wieder an holland überdieß. Aber die Eigenthümer (Gesellschaft von Surinam) hatten nur die Regierung und Erhebung der Abgaben; der handel stand allen hollandern frei. In ihrer blübendsten Periode 1750—1780, detrug der jährliche Werth ihster Produtte gegen acht Millionen Gulden.

1781

Statistische Beschreibung ber Besitzungen ber Hollander in - Umerita, vom Prof. Lueber 1792. Der nur erschienene erfte Theil umfaßt bloß Surinam.

48. Die Spanischen Colonieen litten burch bie Rivalität und die Kriege der Mutterstaaten viel weniger als die übrigen. Schon die Inseln waren meist schwer anzugreifen, die unermestlichen Länder des Continents von Amerika waren gesichert durch ihre Masse. Ward durch die Kriege der regelmäßige Verskehr mit dem Mutterlande unterbrochen, so ging das für der Schleichhandel seinen Gang, und nahm selbst zu. Das stille innere Gedeihen scheint dadurch wenig gesidrt zu seyn.

Die Eroberung von Portobello 1740 und besonders ber Savanna 1762 durch die Englander waren die einzigen bedeutenden Berlufte der Spanier in diesem Zeitraum. Beide Städte wurden aber in dem Frieden guruckgegeben.

— Durch die Abtretung der Inselchen Unnobon und Bernando del Po von Portugal 1778 befam Spanien

auch Befigungen in Afrita, jur Treibung bes Reger-Danbels.

49. Der Umfang ber Besitzungen in Amerita .. ward wenig verandert. Fur bas zuerft abgetretene (oben S. 42.), aber nachmals wieder erhaltene Rlos riba (S. 102.) hatte schon Louisiana (S. 124.) einen Erfat gegeben; aber man fah in feinen Buften nur eine Bormauer gegen ben Schleichhandel mit Reus Mexico. Die alten Besitzungen blieben bie hauptlans ber; und ihr innerer Wachsthum in Berbindung mit ihrem Umfange war es, wodurch die neuen polis tifden Gintheilungen und Ginrichtungen notbie gemacht wurden.

Die neue politifde Gintheilung bes Spanifden Ameritas ward bestimmt in bem Reglement von 1777 burd bie Errichtung des Bicetonigreichs von Buenos Mpres, und des Goupernements von Ren Merito; nachdem icon frus ber 1739 Reu Granada mit Quito ju einem eignen Bicefonigreid erhoben mar. Seitdem vier Virreynatos (Biceto. nigreiche): 1. Reu Spanien (Merico), 2. Peru, 3. Ren Granada, 4. Rio be la Plata und Buenos Apres. Und acht bavon unabhangige Capitanias generales; I. Ren Merico, 2. Guatimala, 3. Chili, 4. Carraccas, 5. Cuba und Savanna, 6. Portorico, 7. Louisiana (abgetreten 1801) und Rlorida (abgetreten 1821), 8. Domingo (abgetreten 1797). Rad Abtretung Louisianas tam Floriba an Euba. Die Babl ber Audiencias murbe auf gebn vermehrt. G. Th. I. S. 85.

(Randel) Reuere Staatstunde von Spanien, II. Theil, Berlin. 1787. Mit Sorgfalt und Ginfict aus ben beffen Quele len geschöpft.

# 128 II. Der.iC. I. Gefch. d. fubl. Eur. Stratenfpft.

50. Alleich noch um vieles wichtiger waren die neuen handels einrichtungen, wodurch seit der Befreiung von dem Affiento- Traftat durch den Aachener Frieden die alten Fesseln großentheils gelost wurs den. Zwar behielt sich das Mutterland den handel mit seinen Colonieen ausschließend dabei vor; aber sowohl dieser, als auch der wechselseitige handel der Colonieen, ward doch nach liberaleren Grundsägen eingerichtet.

Stufenweise Freiwerdung des Ameritanischen Sandels. Bereits 1748 Aufhoren ber Balleonen (f. Eb. I. G. 91.) feit Einführung einzelner unbestimmt abgebenber Schiffe ' nach Gab: Amerita (Registerfchiffe) von Cabir, wo= bin icon 1726 ber Sandel von Gevilla verlegt mar. hierauf 1765 Freigebung bes Sandeis nach den Spanifch= Bestindischen Infeln an alle Spanier, und zwar aus neun Spanifchen Safen, gegen eine Abgabe von nur 6 p. C. -Ausbebnung diefer Freiheit auch auf Buenos Upres, Des ru, Chili, St. Re, und Gnatimala, 1779. Nach Meris co aber-ging fortdauernd bie Glotte (Eb. I. G. 91.); erft 1786 erhielt es beidrantte Freiheit auf 6000 Connen Gin. fubr. Aber vorzäglich wichtig mar die Berabfebung aller Bolle burd bie neuen Earife von 1778 und 1784. - Soon fruber greigebung des wechfelfeitigen Saus bele ber Ameritanifchen Colonieen unter fic, burch bas Reglement von 1774. - Ginrichtung einer regelmäßigen Communication mit dem Mutterlande durch Pafetbote; und Unlage von Poften burd bas gange Epanifche Amerita.

Eine Sammlung der Colonialgesete wie die habsburger (Th. I. S. 82.) haben leider! die Bourtons nicht machen laffen. Bourooino Voyage en Espagne T. II. (f. oben S. 70.) ift auch hier huntquelle.

# 3. Befch. b. Colonielmefens 1740-1786. 129

51. Auch auf die Affatischen Besigungen, die Philippinen, dehnten sich die neuen Entwurfe aus. 3war blieb ihr Handel nach Amerika an die alten. Manilla-Galeonen gebunden (Th. I. S. 134.); aber für ben direkten Handel mit Spanien ward eine Phistippinische Compagnie gegründet, die jedoch nicht die Folgen gehabt hat, die man davon erwartete.

Errichtung ber Philippinischen Gesellschaft 10. Mai 1785 burch Actien, besonders der alten jest aufhörenden Caracas Compagnie. Ihre Schiffe gehen über Peru nach Masnilla, aber auf ber Rüdreise über das Cap und Spanien. Manilla wird Freihafen, mit Freiheit des Handels nach Affen. — Hoscabalen und Ariege labmten bath die Thattigteit der Compagnie.

Crome Meber bie t. Spanische handlungscompagnie der Phie lippinen in: Woltmann Geschichte und Politif. 1800. B. 3.

52. Kaum scheint es zu verkennen, daß bei dies sen Einrichtungen die Colonieen weit mehr als das Mutterland gewannen. Wenn dieses fortsuhr, ihnen meist Produkte fremder Industrie zu liesern, so stieg bei ihnen die Produktion auf eine außerordentliche Weise. Wit dem Verkehr aber erweiterte sich hier auch der Kreis der Ideen; die wissenschaftliche Eultur des neuern Europas fand einen seltnen Eingang, den Hierarchie und Inquisition ihr nicht zu versagen vers mochten.

53. Die Beränderungen in dem Portugiesis schen Colonialwesen gingen zwar zum Theil aus den Streitigkeiten mit Spanien, aber doch am meis Deren's bift. Seift. 2. B.

### 130 II. Der. C. I. Gefd. b. fubl. Gur. Staatenfoft.

sten aus ber Administration von Pombal hervor. Ueberhaupt aber concentrirt sich die Portugiesische Colos nials Politik immer mehr auf Brasilien. Bon den Besitzungen in Asien und Afrika (Madera ausgenoms men) hat sie allein nur das nicht zu verheimlichen vers mocht, daß sie immer unbedeutender wurden.

Der Streit mit Spanien entstand hauptsächlich über bie Colonie St. Sagramento (Eb. I. 6, 266.) und ibren Schleichbanbel, befonbers feitdem im Utrechter Rrieden 1713 die Colonie mit ihrem Gebiet an Portugal gurudgegeben mar. Bertrag von 1750 über ihren Austaufch gegen fieben Spanifche Miffionen ber Indianer in Paraguai. Daburd entstandener Streit mit ben Jefuis ten, Stiftern biefer Miffionen, und Biberfebung ber Indianer. Aufbebung bes Bertrage 1761 und neue Streis tigfeiten, bie endlich 1777 Epanien jum Rriege führten. Wegnahme von St. Sagramento und ber Infel St. Catharina. In bem Frieden blieb St. Sagramento an Spanien; aber Rudgabe von St. Catharina; und genane und für Portugal portbeilhafte Grenzbestimmung amifchen Brafilien und bem Spanifden Amerita 1. Det 1777. Der Bormurf eines Reichs in Paraguai ift ben Jefniten mit Unrecht gemacht. Bie fonnten ausgebehnte Diffionen anders bestehen, als bie ihrigen eingerichtet maren?

54. Die Einrichtungen Pombal's in Bezies bung auf Brafilien gingen theils aus feinem politis schen Spftem, theils aus seinem haß gegen ben hos ben Abel und gegen die Jesuiten hervor. Die Einzies bung der dortigen Besitzungen der großen Familien als Kronguter sollte jenen demuthigen, und Brasilien der Krone sichern; durch die Errichtung privilegirter handelsgesellschaften sollte der Handel zugleich reguliet,

und ben Jefuiten entriffen werben. Großere Uebel folls ten die fleinern heben! Und trop biefer Maagregeln fcheint boch ber Unbau in Brafillen im fteten Korts fchreiten geblieben gu fenn, ba fortbauernb bie Muss fubr flieg.

Politifde Gintbeilung von Brafilien in neun Sonvernes ments, wovon fechs an der Rufte: I. Rio Janeiro, 2. Babia (bie beiben wichtigften), 3. Pernambuc, 4. Gr. Paulo, 5. Maranbao, 6. Gran Para; und drei im 3no nern: 7. Matto groffo, 8. Gopas und 9. Minas geraes, alle drei reich an Gold, und bas lettere an Ebelfteinen. Jebes unter einem Gouverneur, der unmittelbar untet bem Sofe ftebt. Ginige mit Unterabtheilungen.

Der Sandel mit Brafilien , bieber fur alle Portugies fen frei, mard geführt unter Efcorte burd bie vier Rlotten, nad Rio be Janeiro, Babia, Bernambne, und Das ranbao nebft Gran Para, Statt beffen : Errichtung ber Sandelscompagnie von Maranhas und Gran Para, 6. Jun. 1755, und von ber, nach jener gebilbeten, von Vernambne und Paraiba 30. Inl. 1759. Sauptbestimmung. gen: 1. Das Capital beiber wird durch Actien gufammen. gebracht. 2. Bede bat ihr Oberbirettorium (Junta) in Liffabon. 3. Jede hat ben Alleinhandel, fomobl Ginfubr als Ausfuhr, nach ihren Provingen, (bie von Pernambue mit Ausschluß von ein Daar Safen). 4 Sie burfen nur in großen Vartieen verfaufen, und feinen Rleinbandel treiben. — Dagegen nach Rio Janeiro und Babia Freiges bung ber Schifffabrt mit Abichaffung ber Blotten 22. Gept. - 1765. (Co auch nach Angola 1758, und von Judien aus nach Mojambique 1755). Mehrere wichtige Sandelszweige blieben aber Monopol ber Krone. - Beide Folgen bie adnilide Befreinng ber Eingebohrnen 1755 gehabt hat, laft fic nicht bestimmen.

# 132 H. Per. C. I. Befd. d. fubl. Eur. Staatenfpft.

Die vollständigen Freibriefe beiber Compagnieen in der Collecçao etc. (oben S. 69.) Vol. I. ad annum 1755 und 1759. Der der Compagnie von Pernambue ist meist wörtliche Wiederholung des der frühern von Marandao. — Das Geseth zur Befreiung der Indianer in Marandao 6. Jun. 1755 (ausgedehnt auf ganz Brasilien 8. Mai 1758) Collecçao Vol. I. ruft zugleich die frühern Berordnungen darüber seit 1570, besonders die, wörtlich wiederholten, von 1647 und 1680, ins Gebächtuiß zurück, mit der Klage, wie wenig sie bisher gebolsen.

55. Auch die nordischen Staaten nahmen forts dauernd Antheil an den Colonieen und dem Colonials Handel. Die Besitzungen Danemarks in Westins dien blieben zwar dieselben (Ih. I. S. 336.), aber ihre Cultur nicht nur nahm zu, sondern die Kriege der andern Nationen machten die dortigen Hafen ofter zu bochst wichtigen Stapelplätzen.

Errichtung einer Danifch Bestindifchen Compagnie 1734 mit ausschließenden Sandelsprivilegien für das gange Danische Bestindien. Aber nach ihrer Aufhebung 1764 Freis gebung bes Sandels.

56. In Oftindien blieb Danemark im Besitz von Tranquedar; und die erneuerte Ostindische Compagnie segt ihren Handel sowohl nach Indien selbst, als nach China, mit Gluck fort. Selbst ohne Ansprüche auf Bergrößerung, hatte sie nicht leicht zu fürchten, den Reid der Mächtigen zu reizen.

Rad bem Untergange ber alten Compagnie 1730 Errichstung einer neuen 1732 mit theils permanentem, theils

wandelbarem, Fond. Ihr Privileginm (erneut 1772) ift nur ausschließend für Shina, nicht für Indien, wohin der Privathandel unter gewissen Bedingungen frei blieb. Renes Neglement; und Erleichterung der Compagnie durch die Ceffion ihrer Indischen Besitungen an die Krone 1777. Geschichte des Privathandels und der zegenwärtigen Besitungen der Danen in Ostindien von A. Jennings. 1784. (Ober: Gegenwärtiger Inftand der Europäer in Ostindien. Erster Theil). Aus archivalischen Nachrichten.

57. In Schweden setzte bie zu Gothenburg errichstete Compagnic (Th. I. S. 336.) ihren Indischen Handel, jedoch fast allein nach China, mit Gewinn fort. Much in Bestindien safte Schweden festen Zuß, indem es sich das Inselhen St. Barthelemi von Frankreich verschaffte.

Erneuerung der Privilegien ber Offindischen Gesellschaft 1746, 1766 und 1786, jedesmal auf zwanzig Jahre. Einz taufch von St. Barthelemi gegen handelsbewilligungen I. Jul. 1784.

58. Selbst bas ferne Rußland nahm nicht nur burch Caravanen an dem Chinesischen Handel Antheil, sondern fing auch, nach Entdeckung der Kurilen und Aleuten, an, Jagd und Pelzhandel dort zu treiben, 1741 welche demnächst zu Riederlassungen baselbst bis zu den Kusten von Norda-Westamerika, und zur Errichatung einer eignen Handelsgesellschaft, führten. 1787

Der icon feit 1692 burch Peter I. eroffnete Bertebr mit China warb 1727 an Riachta, ale Laufch und Stapelphiat, gebunden. Doch blieb der Handel Monopol ber Krone, bis er 1762 pon Catharina II. freigeneben wurb.

## 134 U.Der. C. II. Gefch. b. nordl. Eur. Staatenfoft.

59. Zu welchen Betrachtungen führt biese Bers breitung ber Herrschaft der Europäer über halb Asien, mehr als Dreiviertheile von Amerika, und an der Küsste Afrikas und Auftraliens? Hatte die Gewinnsucht sie veranlaßt, so hatte doch geistige Ueberlegenheit sie gegründet, und durch sie ward sie auch behauptet. Blieben auch meist Barbaren Barbaren, so blieben doch auch jenseit des Oceans Europäer Europäer. Nachdem ihre Schöpfungen so weit gediehen waren, stand kein Untergang mehr zu beforgen, wie verschiesden auch ihre Schöcksale auf einzelnen Punkten waren. Wer mochte aber von diesem Allen das letzte Ziel bes rechnen? wer die Grenzen der unermesslichen Aussicht bestimmen, die sich eröffnet hatte?

Dritter Zeitraum. B'on 1740 bis 1786

# Zweiter Theil.

Gefchichte bes nordlichen Europäischen Staatenspftems in bicfem Zeitraum.

Bei dem Mangel einer allgemeinen Geschichte bes Rordens, uns bier dennoch gleich im vorans befonders ere mibnt werden:

Histoire de l'anarchie de la Pologue et du démembrement de cette republique par Ca. Rulliene. Paris. 1807, 4 Vol. 8. vergl. die Aritif von Dupont de Nemours Europ. Aus nalen 1812. St. 8. 9. Es geht bis auf die erste Polnische Theilung 1772. Awer sunächt nur Hanptwert für die Gesschichte Polens, und parteilsch für dieses; aber doch wichtig für die des ganzen Nordens; aus eigner Ansicht, nicht aus Büchern, geschöpft. In dieset Rücksch eines der ersten Werte; aber der vollendete Historiter bilbet fich freilich nicht bloß in der großem Wett.

Die Oeuvres posthumes de Brederic II. greifen eingeln ein.

- 20 cr Norden von Europa steht zwar in diesem Zeitraum seit Rußlands Größe in engern Berhaltnisse als vorher mit dem Westen. Aber, mit Ausnahme der Periode des siebenjährigen Kriegs, war sein Sinstluß boch weit mehr diplomatisch, als militärisch. Wenn gleich daher auch in dem vorlgen Abschnitt Blicke auf den Norden geworfen werden mußten, so behält derselbe darum doch nicht weniger seine eigne Seschichte.
- 2. Die Verhaltnisse bes Nordens hangen zwar jest stets in einem gewissen Grade an Rufland; aber in der ersten und legten halfte dieses Zeitraums auf sehr verschiedne Beise. Die Thronbesteigung Castharina's II. machte hier Epoche; und die Periode zerfallt von selbst in die beiden Abschnitte, vor und nach berselben.

### 136 II. Per. C. II. Befdett. nordl. Eur. Staatenfpft.

I. Bon 1740 bis auf Catharina II. 1762.

3. Der Norden von Europa bietet in diesem Zeits raum in politischer Rucksicht gerade das Gegenbild von dem im vorigen dar. Nicht ein einziger hervorragens der Charafter, weder auf dem Thron, noch im Cabisnet, noch im Felde! Personites Interesse und Leis. denschaften, oft der gehästigsten Art, entscheiden über die auswärtigen nicht weniger als die innern Berhältsnisse der Stagten. Während das Hauptreich unter eis nem indolenten, aber darum nicht weniger grausamen, Despotismus fortvegetirte, organisirte sich in den beis den angrenzenden die Anarchie.

1. Rufland. Rach ber turgen, aber sturmischen Resgierung bes unmundigen Iwan bes III. 28. Oct. 1740 bis 6. Dec. 1741, Erhebung ber Elisabeth, jüngsten Lochter von Péter I., burch eine Revolution. Ihre herrschaft (bis 5. Jan. 1762), beginnend mit dem Fall der Fremden (Th. I. S. 363.), schien in dem Jamern die alte Barbarei zurücksühren zu sollen. Die auswärtigen Perbältnisse, zwischen dem gedeimen Rath Lestoe und dem Reichstanzler Grasen Bestusches Kiumin zetheilt, tamen nach dem Eturz des erstern (13. Rov. 1748) ganz in die Hand, des lettern, die auch Er (Febr. 1758) sein kall sich dereitete. Der Staat bestand, weil. er, nicht wohl auseinandersallen konnte; und imponitte nicht durch seinen Geist, sondern durch seine Rasse.

Meber Leftoc und Beftuschef Bufding's Magagin. 1768. B. II. Aufland No. 5. 4.

2. Soweben war unter ber Regierung von Friebrich von Seffen († 1751) und noch mehr feines Rachfolgers Abolph Friedrich mehr eine Ariftofratie als Monarchie; und der Streit der Factionen des Adels, gemachtt durch den Jugrimm gegen Rufland, schien hier am verderblichsten werden zu mussen, wo eigne Armuth fremde Subsidien als Hulfsquellen oben an sehte. So konnte die auswartige Politik diesen Staat als ein Wertzeug zur Begünstigung ihrer Plane gebrauchen; und die Parteien von Gillendorg und Horn — der Huthe und der Rützeu, wie sie sich nannten — wenn gleich ihren Grundsatzen nach jene die kriegerische, diese die friedliche Partei, was wurden sie bei manchem Wechsel doch anders als französische und antifranzösische Partei?

Staatsschriften des Grasen zu Lynar. 1793. Th. I. Sie geben unter 1. 3. 4. und 7. bei weitem die besteu Aufschlusse über die innern Berhältnisse Schwedens in diesem Zeitranm; durch Slassan's Nachrlichten volltommen bestätigt.

3. Dolen, unter August III. und Brubl (Eb. I. G. 365.) bas Bilb ber Anardie in Rube, fo wie Someben ber Anarchie in Chatigleit. Dem Bolle war fein Clend, ben Großen ibre Genuffe, Bedurfnif. Auch Staatsfacen geboren gu biefen, wo Damen fie leiten. Go fonnten bei einem erichlaften Bolte die Caartorinsty und Branicty ihre Entwurfe und Parteien ohne Folgen und Sturme fic bilben. Dicht angefchloffen an Rufland, aber fic anichmiegenb, blieb Dolen der Schatten der Freiheit. Ronnte man fie felber nicht fougen, fo foienen bod grantreich und die Pforte ihre naturlichen Barants ju fepn. Aber felbft bie Berbindung Frantreichs mit Deftreid und alfo mit Rufland - foredte noch nicht auf; und ber fremde Ginfluß, Cohnebin durch die Berbaltuife Eur. lands genabrt Eb. I. S. 363 ), founte bei aller Thatig. feit eines Billiams und Broglio vie mehr als Projette bilben. Richt politifche, fonbern Berhaltniffe andrer Art, fonten bas tunftige Schidfal Polens porbereiten; feitbem ber junge Doniatomstv (Somefterfobn ber Ciarto.

rinsty) bei bem groffurftlichen hofe 'gu Petereburg burch ben Ritter Billiams eingeführt, fich bier Berbindung verschaffte.

4. Danemart, feit Schwedens Fall ohne Rivalitat mit diefem, war unter Striftian VI. († 1746) und Friedrich V. († 1766) gludlich genug, fic in fich felbft zustücklichen an tonnen. Selbft das Auffliche Cabinet machte unter Elisabeth, wegen ber Berhaltniffe mit Schweden, Erhaltung seiner Freundschaft zur Staatsmarime. Bas batte ihm zur vollen Sicherheit gefehlt, hatte nicht die alte gebbe mit Holfteln-Gottorp jest die Aussicht getrübt?

5. Bon Prenfen f. oben 6. 81.

4. Der Zeitraum begann, noch unter ber Raife. rin Unna, mit einem Schwedifch = Ruffifden Rriege, 1738 nach bem Siege ber Gyllenborgifchen Partei auf bem Reichstage von Frankreich angefacht, um in feinen Entwurfen gegen Deftreich nicht von Rugland geftort au merben. Man hoffte bie verlornen Provingen um bie Offfee - mit Petersburg! wiederzuerobern. Wenn gleich sehr ungludlich von Schweben geführt, endigte ber Rrieg boch burch ben Frieden gu Abo beffer, als man Schien erwarten zu fonnen. Gin fester Fries benszustand mit Rufland war burch die Wahl bes Nachfolgers, und eine Grenzberichtigung in Finnland, gewiß nicht zu theuer erfauft. Aber ber Ractionsgrift Fonnte beshalb bennoch nicht ersterben, ba er in ben Machinationen Frankreichs und Ruglands, jenes jum Umfturg, Diefes zur Erhaltung ber bamaligen Conftis tution, flete Rabrung fand.

Rriegserflarung Comedens an Rufland 4. Mug. 1741; aber Berluft bes Ereffens bei Billemftrand 2. Gept. und

bemnicht Berluft von gang Finnland 1742, wofür die Genevale Lewenbaupt und Buddenbrot auf dem Chaffot büfen muffen. Friede zu Abo 17. Aug. 1743. Bedingungen: 1. Der Apmen wird die Grenze; (dadurch gesicherte
Lage Petersburgs). 2. Der Prinz Adolph Friedrich
von Holstein-Gottorp wird, nach Elisabeth's Bunsch, zum
fünftigen Rachfolger in Schweben gewählt.

5. Einen großen Einftuß jeboch, nicht bloß auf -Mugland, fondern auf den Norden überhaupt, batte Die Bahl, welche Elifabeth furt nach ihrer Thronbe= 1741 fleigung in Ruckficht ibres fünftigen Nachfolgers traf. Sie bestimmte: dazu ihren Schwefterfohn, ben jungen Bergog von Solftein : Gottorp, Carl Deter Ulrich, ber burch seine Geburt gleich nabe Aussichten auf ben Schwedischen Thron batte, Die er zu Gunften scines Betters Adolph Friedrich aufgab. Indem fich fur bie Rebenlinie bes Solfteinischen Saufes biefe glangenben Aussichten eroffneten, mußten fie fich fur die in Das nemark regierende hauptlinie um fo nicht truben, da ber junge Bergog bas tieffte Gefühl ber alten Rran-Fungen feines Baufes über bie neuen Soffnungen feis neswegs verlor. Gine lange Reihe von Unterhandlun-, gen gur Ausgleichung ber alten Streitigfeiten über Holftein und Schleswig war bavon bie Rolge, Die ber Politik bamals nur die Lehre hinterließen, wie schadlich es ift, auch die nüglichsten Projekte zur Unzeit Durchfegen ju wollen.

Die Geschichte biefer langen Berhandlungen ift ausführ: lich bargestellt in:

Staatsigriften bes Grafen ja Lynar Eb. I. No. 6.

#### 140 II. Der. C. II. Gefd. b. nordl. Gur. Staatenfpft.

6. Doch waren es hauptsächlich seit Friedrich's Auftritt die Angelegenheiten des Westen, welche mehr, als die Angelegenheiten Rußlands selbst, das Russische Cabinet beschäftigten. Nicht, ob man Russisch, — ob man Preußisch oder Destreichisch gesinnt sep, war hier die Frage. Seit Lestoc's Fall triumphirte die Destreis 1748 chische Partei, der nicht nur Bestuschef, (so waren von England Subsidien zu ziehen), sondern auch Elisabeth selbst — sie mochte weniger wissen warum? — erges ben war.

Allianz Anflands mit Defireich 12. Jun. 1747 und Cubfidientrattat mit England, jux Beschlennigung des Nachner Briedens (G. 23.).

7. Ob ber Bachsthum Preugens fur Rugland bedenklich fen, mochte allerdings eine Aufgabe fur bie bobere Politik fenn; aber die fortbauernbe Berbinbung mit Deftreich und Sachsen, Die endlich ju ber leiden= schaftlichen Theilnahme am fiebenjahrigen Kriege führte (S. 38.), ward nicht aus einem fo boben Stand= punfte betrachtet. Gewann indeffen gleich Rufland in Diefem Rriege am Enbe gar feine Bergroßerung, fo mard boch ber Rubm ber Russischen Waffen baburch querft im Beften gegrundet; (fo wie bagegen Schwes ben burch eine gleich unpolitische Theilnahme ben feis nigen einbufte;) und indem die gange Kraft Ruglands auf biefen Puntt gerichtet mar, fo fab fic unterbeg nicht nur die Pforte gesichert, sondern felbft Polen konnte fortbauernd einer Urt von Rube genießen, Die feinen Sall vorbereitete,

#### 1. Von 1740 bis auf Catharina II. 1762. 141

8. Aber jene leibenschaftliche Theilnahme acgen Preußen erregte an bem Sofe felber eine folche Spannung, bag mahricheinlich nur ber gall bes treulofen Beftuschef eine Revolution perhinderte, Die er selbst 1758 berbeiführen wollte. Drei Charaftere, fo verschieden in ibren Grundfagen und Unfichten als Elifabeth's, Deter's, und feiner jungen Gemalin Catharina, tonnten unmbglich eintrachtig neben einander bestehen. Richt nur fur Friedrich, sondern vielleicht auch fur 1762 fich felbft zur rechten Beit, ftarb Glifabeth.

Biographie Peter's bes Dritten; Tubingen. 1808. 2 Theile. - Der erfte Band erlantert bie Geschichte por ber Ehrondesteigung mit Ginfict und Bafrheiteliebe.

o. Eine gangliche Umwandlung ber politischen Berbaltniffe unter ihrem Nachfolger Deter III. mar alfo leicht vorauszuseben. Berftimmt burch bie biebes rige Bebandlung, enthusiaftisch fur Friedrich, erbittert gegen Danemark, bestieg er ben Thron. Doch miche ten, ungeachtet feiner Alliang mit jenem (S. 40.), feine Projekte gegen biefes bei ber Ausführung noch große Schwierigkeiten gefunden baben. , Aber nach taum feche Monaten fturzte ibn eine Revolution vom Throne Jul. ins Grab; und mit feiner Nachfolgerin Catharina II. begann eine anbre Ordnung bet Dinge.

Histoire de la Revolution de Russie en 1762 par REULIFRE. - Die Shrift durfte erft nach Catharina's Tobe gebruckt merben. - Sie ftebt auch binter ber Histoire de l'anarchie de Pologne T. IV. Wenn auch vielleicht nicht ohne einzelne Untidtigfeiten, bod noch immer bie Dauptfdrift.

#### 142 II. Per. C. II. Beich. b. nordl. Gur. Staatenfpft.

II. Bon der Thronbesteigung Catharina's II. bis auf die Berbindung mit Joseph II. 1762-1787.

Eine gute Biographie Catharina's wurde auch nicht viel wenis ger als eine Geschichte bieses Beitraums fenn. Bis man biese erbalt, mus man fic begnugen mit:

Histoire de Catharine II. Impératrice de Russie par J. Castena. T. I — III. Paris. An VIII. Uebet die hofges foichte und manches Einzelne geben ber, ober die, Bersfaffer gute Aufschliffe.

10. Mit Catharina's Thronbesteigung fangt offens bar nicht bloß für Rußland, sondern für den Norden überhaupt, ein neuer Zeitabschnitt an. Die Bestätis gung des Separatfriedens (wenn auch nicht der Bers bindung) mit Preußen (S. 40.) veränderte sogleich die Nordischen Berhältnisse, indem sie die Berbindung mit Destreich aufhören machte, und Catharina freie Hände gab.

11. Es ift von großer Wichtigkeit, die herrschens ben Ideen in der Politik dieser Fürskin richtig zu fasfen. Auch große Geschichtschreiber haben von einer Diktatur gesprochen, die sie in Europa ausübte, oder ausüben wollte. Aber wenn gleich ihre Diplomatik begreislich ganz Europa umspannte, so wußte sie doch davon auf das bestimmteste ihren praktischen Wirkungskreis zu unterscheiden. Dieser umfaßte die Nachbaren, ben Norden und die Pforte; und ging nie über diese

## 2. Bon Cath. II. bis auf. d. Berb. mit Jof. II. 143

Grenzen hinaus. Bermochten boch felbst personliche Beleidigungen sie zu keinem weitern Schritt! Biel von ihrer Größe mag bloß conventionell seyn; daß ihre Politik mit dem Fortgange der Zeit sich veredelt habe, hat noch Niemand behauptet; aber den seltnen Ruhm, die Kräfte ihres Reichs richtig sewurdigt zu haben, wird die Geschichte ihr nicht streitig machen.

Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten bis 1781 war ber indolente — und doch unentbehrliche — Panin. 'Aber der Ginfiuß des Gauftlings, Furft Gregor Orlow, überswog oft ben feinigen.

- 12. Welches Felb für ihre Entwürfe boten nicht auch die Nachbaren dar! Schweden, Polen, die Pforte in dem Justand der Anarchie. Alle andre Mächte ersschöhpft! Unter dem Namen einer großen Nordisch en Allianz, auch Preußen und England umfassend, sollte zuerst der Principat von Außland gegründet werden; aber bald von solchen Entwürfen zurücksommend, fand sie in Polen den eigentlichen Schauplaß für ihre Thätigkeit. Seine geographische Lage mußte auch von selbst die Verhältnisse mit den übrigen herbeisühren.
- 13. Was bedurfte es aber in Polen für Außland weiter, als die Fortdauer der bestehenden Anarchie? Unter dem Namen der Erhaltung der Freiheit und der Versassung konnte so eine Herrschaft gegründet werden, wofür die Nation noch danken mußte. Die Besehung Curlands hatte gleich von Ansang den Streit erregt; aber die Erledigung des Polnischen Königs

#### 144 II. Der. C. II. Gefch. b. nordl. Eur. Staatenfuft.

5. throns durch den Tod August des III. führte ben 1763 entscheidenden Zeitpunkt herbei.

Berbrangung bes Pringen Carl aus Curland, indem Biron wirder in Befig tommt, 1763. (S. Stb. J. S. 362.).

14. Polen einen Konig zu geben, mar jest ber entschiedene Wille Catharina's; wenn gleich die ends liche Erhebung ihres vormaligen Lieblings fast mehr bas Werk ihrer Minister als ihr Werk war. Polen einen Ronig zu geben, was schloß es nicht auch in sich? Wenn Friedrich, und Maria Theresia, und Muftapha zuseben mußten, und Krankreich ignorirt wurde! Aber auch in Polen felbft, welche Sinderniffe. fo lange bas Bajonet nicht geradezu entscheiben follte! Es fehlte bier nicht an erfahrnen Greifen und muths vollen Mannern. Aber mas vermochten die Gingels nen, wenn die Maffe, keiner Bernunft Gebor gebend, fremde Tyrannei für erträglicher ansab, als einheimis fde Berrichaft? Go tonnte ber folaue Ranferling ben Weg bahnen, auf bem ber bodifahrende Reps nin rafch zum Biele ging; und bie fein angelegten Reform . Plane ber Czartorinstys wurden vereitelt. Babl von Stanislaus Poniatowsky unter Ruf-

Spt. fischen Waffen.

15. Schwerlich war bei biefen Borgangen eine ans bre Dacht mehr intereffirt als Preugen. Aber Fries obne Berbundete, und Destreich gegenüber, fuchte Ruglands Berbindung, bereit, ihr Polen aufzuopfern. Entschulbigt auch vielleicht seine Lage biefe **Politik** 

# 2. Bon Cath. II. bis auf d. Berb. mit Jof. II. 145

Politik — beren Gefahr und beren Erniedrigendes ihm nicht entging, — so giebt es boch eine Grenzlinie der Wilfahrigkeit, über welche selbst der Egoismus nicht leicht hinausgeht. Daß Friedrich die Fortdauer der Polnischen Anarchie sich ausbrücklich zur Bedingung machen ließ, war eine Demuthigung, welche die Nach-welt dem Helden nicht verzeiht. Doch verleugnete der große Mann sich nicht ganz. Er verhehlte es wenige stens den Polen nicht, daß sie auf ihn nicht zu recht nen hätten.

Alliangtraftat Auflands und Preufens, absgeschloffen 11. April 1764. Bechfelfeitige Bertheibigung und Garantie aller Befitungen in Europa. — Die Erhaltung ber Polnischen Constitution in einem geheimen Artikel.

16. Wenn biese Allianz das Schicksal Polens, vielleicht überhaupt des Nordens, bestimmte, so bestimmte es für Rußland nur noch eines Borwandes, um fortdauernd in Polen zu herrschen. Man fand ihn bald in der Sache der Dissidenten. Durch ihsten Schuß erhickt man auf einmal eine Partei; und oben darein den Ruhm der Vertheidigung der Toles ranz. Daß es viel weniger um diese als um die Vezegründung der Ocspotic zu thun sen, mußte freilich das blüdeste Auge einsehen! Es war daher nicht blins der Fanarismus, wenn die patriotische Portei widerssprach; aber freilich weckten ihn ihre Häupter, ein Soltik, Krasinsky, Pulawsky (welche Charaktere!), weil sie nur in ihm ihre Stüge fanden. Auch Cathas ring schien ihn recht eigentlich wecken zu wollen, da

Deeren's bift. Schrift. 9. B.

146 II. Der. C. II. Befd, b. norbl. Eur. Staatenfpft.

fie nicht bloß Toleranz, fondern bald politische Gleichs beit für die Dissidenten forderte.

Benn die Tolerang allen Diffbenten (Afatholiten) gu Gute tam, fo tounte die politische Gleichbeit fich nur auf den dissibentischen Abel beziehen, der wenig gablreich war. Sie selber hatten nur Tolerang begehrt. Ablehnung der Ruffischen Forderungen Rov. 1766.

17.67 17. Bilbung einer sogenannten GeneralconsoJun. beration burch Bereinigung ber Dissidenten und ans
brer Misvergnügten, unter Radziwil, bisherigem Segs
ner der Russen und des Königs, durch Repnin, zu
1767 Radom; und bemnächst Reichstag zu Warschau.
Die Annahme der neuen Gesetze, die Rechte
ter Dissidenten und alle Uebel der Verfassung unter
Ruslands Garantie verewigend, ward erzwuns
gen: aber nicht eher erzwungen, als dis die Bis
schöfe Soltist und Zalusty, und die Rzewustys, in
Warschau ausgehoben und nach Sibirien geschickt was
ren. Solche Männer zu beugen vermochte selbst ein
Revnin nicht!

18. Und bennoch hatte man sich verrechnet; weil man nicht bedachte, daß die Verzweistung — gar nicht rechnet. Entstehung der Gegenconfddera1768 tion zu Bar, vom Bischof Krasinsky vorbereitet, von Pulawsky und Potocky zum Ausbruch gebracht. Verwandlung ihrer Verbindung in eine Generalconfdderation, zur Absetzung des Königs, der, stets auf Russiche Seite hinschwankend, nie das Vertrauen eis wer solchen Partei gewinnen konnte, war nun der

2. Bon Cath. II. bie aufd. Berb. mit Jof. II. 147

erfte Bweck ber Confederitren. Aber ein Rrieg, begeichnet mit allen Greueln ber Bermuftung, batte erft ben Weg baju bahnen muffen; und bald mußten fie bie Erfahrung machen, wie wenig felbft hohe Rubnbeit, wenn nicht Glud und Babl ihr bie Obermacht giebt, gegen eine regelmäßige Rriegefunft vermag.

19. Doch blieb Eine hoffnung übrig; und fie trog nicht! Die Politik ber Pforte batte fich nicht fo ges andert ale bie ber chriftlichen Sofe. Benn biefe glaubten, sich resigniren ju muffen, fo lebte im Divan noch die alte Idee, kein Auffisches heer in Polen gu leiben. Raumung Polens war baber auch bie fete Korbezung ber Pforte an Rusland gewesen; und nur Die grobe Unwiffenheit bes Divans hatte es möglich gemacht, ihn fo lange ju taufchen. Endlich wirften Die Aufforderungen ber Confiderirten, und ber Gin= 1768 fluß Franfreichs; bie Pforte erflarte Rugland Bet. ben Rrieg.

20. So erweiterte sich von felb? ber Schauplat, und taum ließ fich ohne große Beranderungen bes Nordens ein Friede erwarten. Er ward endlich burch einen fechsjährigen Rampf erkauft, ber Catharina erft lebrte, mas fie - im Cabinet wie im Felde - vers mochte. Deftreich und Preugen faben ju; Friedrich zablte felbft vertragsmäßig feine Subfidien.

21. Gang bes Rriegs gur Gee und ju Lande. Deue und fubne Plane werben entworfen; bis uber **£** 2

## 148 II. Der. C.II. Gefd. d. nordl. Eur. Staatenfift.

bie Donau vorzubringen; die Griechen zum Aufstande zu bewegen; eine Flotte aus der Offee nach dem Arschipclagus zu schieden, und die Hauptstadt zu bedrosben; Verbindungen in Aegopten anzuknüpfen, um es der Pforte zu entreißen; — alle wurden auch ausgesführt, aber doch nur zur Hälfte. Ein fast dreißigs jähriger Friede hatte die Pforte erschlafft; aber auch bei den Russen mußte ein Romanzow sich erst bilden.

Relbaug am Riefter unter Balligin gegen bie verbunbenen Eurlen und Tartaren 1769 mit weuigem Erfolg. Refebung bes verlaffenen Chogim 9. Sept. - Romans som erhalt bas Commando. Ginnahme ber Molban nach bem Siege am Druth 13. Jul. 1770; und ber Ballachei nad bem noch großern am Ragul 1. Aug. Eroberung von Benber burd Panin I. Cept. - Unterdef Erfdeinung ber Ruffifden Rlotte unter Aleris Orlow im Ardines lagus: Sieg bei Scio 5. Jul. und Berbrenung ber Ehr= tifden Rlotte bei Efdesme 16. Jul., ohne weitere Benubung bes Stegs. - 3m folgenden geldjuge 1771 Defenfintrieg an der Donau; aber Eroberung der Rrimm unter Dolgoruty. Berbinbung mit bem bamale ficareiden Ali Bev in Megopten. Das Jahr 1772 verfließt mit pergebliden Unterbandlungen amifden Romangon und bem Grofvegier ju Folfan und ju Buchareft. - Sepas ratvertrag mit den Cartaren in ber Rrimm. Erneuerung bes Ariege 1773. ' Romanzow's Uebergang über bie Do= nan; aber vergebliche Belagerung Giliftrias, und Raceaug über ben Strom. - Riederlage und Befangenfcaft Ali Bep's in Aegypten 7. Dai.

Ein helles Licht über Romanzow's Feldzug verbreitet ber betannt gewordene eigenhandige Briefwechfel ber Kaiferin mit ihm.

#### 2. Bon Cath. II. bis auf d. Berb. mit Jof. II. 149

Ueber die versuchte Revolution von Ali Bep: (Lousianan) Histoire de la Revolution d'Ali Bey. T. I. II. 1783.; und die Nachtichten von Volney in Voyage en Syrie et en Aegypte.

- 22. Aber wenn gleich Catharina glücklich genug war, in ihren Unternehmungen nicht burch die Theils nahme andrer Mächte gestört zu werden, so hatten doch Begebenheiten andrer Art, theils in dem Innern ihres Reichs, theils in den Nachbarstaaten sie beschäfs tigt. Eine verwüstende Pest hatte sich die Wostau 177x verbreitet; und der Aufstand eines gemeinen Cosaden Pugatschef, der sich für Peter III. ausgab, des 1773 schäftigte einen bedeutenden Theil ihrer Truppen, und konnte selbst drohen, ihren Thron zu erschüttern. Weber in zwei Nachdarreichen gingen zugleich zwei ents gegengeseste Revolutionen vor: in Schweden gegen, in Posen mit ihrem Willen.
- 23. Die Schwedische Revolution, durch Gusftav III. bewirkt, rettete diesem Reiche seine Selbsts ständigkeit. Das Getreibe der Faktionen des Abels, nur durch Familieninteresse und fremden Einfluß geleis tet, dietet hier einen viel widrigern Andlick als in Poslen dar. Auch nicht einmal misverstandener Patriotissmus, auch nicht einmal einzelne hervorragende Chasraktere! Nur die Schwäche der beiden vorigen Könige hatte einen solchen Zustand dauernd machen können. Aber Eins blied doch Schweden vor Polen voraus, daß es einen freien Bürger = und Bauernstand ents bielt; und darin lag die Möglickeit der Rettung.

#### 150 II. Per. C. II. Befd. b. norbl. Eur. Staatenfpft.

Seit dem Siege der hathe auf dem Reichstage 1738 (S. 137.) hatte diese Partei, und mit ihr der Einstaß Frankreichs, (Subsidientraktat 10. Nov. 1738; ernenert 1747 und 1754), sich behauptet die junk Reichstage von 1762. Als Frankreich nicht mehr zahlen konnte, oder mochte, siegten die Rühen, und der Englische Ruffliche Einstuß begann. (Eraktat mit Eugland 5. Febr. 1766). Aber die jedesmal herrichende Partei glandte auch jedesmal die königliche Macht mehr beschränken zu mussen; dies auf dem außerordentlichen Reichstage 1769 Frankreich seinen Einstuß wieder erkaufte, in der vergehlichen hoffnung, Polen und der Pforte durch Erregung eines Kriegs Erleiche tetung zu verschaffen. Tod des Königs Abolph Friez drich 12. Febr. 1771.

Man vergleiche Flassan Histoire (Et. I. S. 5.) T. V. p. 467 otc.

24. Erscheinung Gustav's III. Biel schien von Friedrich, seinem großen Oheim, auf ihn gekommen zu seyn; der Blick des Genies, Hobeit des Geistes, jedes glanzende Talent. Rur Eins fehlte, die Kalte des Charakters, ohne welche kein großer Herrscher sich bildet. Das Ausdauern in einer solchen Lage, als die seinige, war aber für ihn unnidglich. Die undlustige Revolution, ganz sein Mark, dleiht auch seine größte That; gleich wohlthätig für ihn und das Reich. Nicht die Stände, nur der Reichsrath ward gestürzt.

Ausbruch und and Bollenbung ber Revolution in Stockbolm 19. Aug. 1772; im Einverständniß mit Frankreich.
Die neue Constitutionsalte ließ den Ständen ibro.
Rechte; der Reichstath ward aus dem Mitregenten bloßer Rath; tein Angriffstrieg obne Einwilligung der Stände.
— Es lag nicht an der Constitution, wenn noch etwas zum Rationalgisch sehlte.

#### 2. Bon Cath. II. bis auf b. Berb. Init Jof. II. 151

- C. F. Spentoan history of the late revolution in Schweden, London. 1778. 8. Der Berfasser war Englischer Befandtschaftssecretar in Stockholm. Auch von den früheren inneren Berhaltnissen seit 1720 giebt die Schrift eine flare und meift unparteiliche Uebersicht.
- 25. Auf die Verhältnisse des Nordens überhaupt wirkte diese Wiederherstellung der königlichen Macht in Schweben verschieden zurück. England sah sie ungern, weil Frankreich sie gern sah; die übrigen batten nichts dagegen; nur Außland mußte es tief fühlen, daß sich jest in Schweden kein Princis pat wie in Polen grunden ließ. Doch war Cathas rina genug Herrin ihrer felbst, ihren Unwillen zurück zu halten. Sie war zu sehr auf andern Seiten bes schäftigt.

Die Verlegenheit Friedrich's, als Garant ber Schwebischen Berfassung gegen Aufland, ward burch Deftreichs Bermittelung gehoben: so wie wiedernm feine Bermittelung das gute Vernehmen mit Odnemart erhielt, wo sich nach Struensee's Fall 17. Jan. 1772 die verwittwete Konigin Juliane Marie vor Lurgem des Staatsruders besmächtigt hatte.

26. Das Schickfal Poiens nahte fich auf andre Art seiner Entscheidung! Die Thätigkeit ber Barer Confiberation hatte mahrend bes Türkenkriegs nicht nachgelassen; sie hatte selbst den Thron für erles digt erklart, und es gewagt, ben Konig aus seiner 1771 eigenen Ausbenz entschen zu lassen. Allein die Pforte Nov. hatte genug für sich zu thun; und die wachsende Uebers wacht von Rusland schien endlich auch Destreich so bes

#### 152 II.Der. C.II. Gefch, b. nerbl. Cur. Segatenfoft.

Denklich; daß eine weitere, Berbreitung des Kriegs zu beforgen war.

Das Destreichische Cabinet war entschloffen, tein Bors bringen ber Ruffen über die Donau — das damalige Prosjett — jugugeben. Auch batte Destreich den Bipfer Comitat, als vormals an Polen verpfandet, vindicirt und besteben laffen.

27. Unter diesen Umständen reifte — bei Gelegenheit eines Besuchs des Prinzen Heinrich's von Preußen in Petersburg — ein Projekt, auf Kost en Polens den Frieden herzustellen. Waren auch Prinz Heinrich und Catharina die ersten Urbeber, so ward doch Friedrich bald eifriger Besorderer desselben. Welschen Untheil der Zufall an seinem Urspringe haben mochte, ist überhaupt weniger wichtig, als daß es reifen konnte. Wie tief auch die desentliche Moralsinken mag, so kann sie nie so tief sinken, daß die ruhig verabredete Beraubung des Nachbars eines Comsmentars bedürfte. Es war die Frucht der Arrondisrungs-Politik, hervorgehend aus der zerstückelten Lage der Preußischen Monarchie.

Berhandlungen über die erste Theilung Polens zuerst zwischen Preußen und Aufland, und barauf zwischen Preußen und Destreich, welche 5. Aug. 1772 den Theilungsvergleich zur Folge hatten, frast bessen 1. Rufland bas Land zwischen der Dwina, Onieper und Orutsch, 2. De streich das damalige Ost-Salizien und Lodomirien, 3. Preußen ganz Polnisch Preußen (anser Danzig und Thern) und den Theil von Grospolen bis an die Rede erbielt; welche Grenzen jedoch von Oestreich und Preußen balb nach Willsuhr ausgedehnt wurden. Garantie der drei

#### 2. Bon Cath. II. bis, auf d. Berb. mit Jof. II. 153

Racte, nicht unr wechfelfeitig an einander des Genoms menen, fondern auch - an Polen des Gelaffenen.

Momoires et actes authentiques relatifs aux négociations, qui ont précédées le partage de la Pologne; tirés du portesenille d'un ancien ministre du 13me siécle (le comte de Gornz) 1810. Aus dieser Quelle ist haupts sabilité de Craddlung des Hrn. v. Dohm Dent mat dissteit en B. I. vergl. Insabe in B. II. geschopft; wodurch über den Ursprung und Fortgang dieser Gewaltthat, deren Urheber allerdings nicht Friedrich war, ein helles Licht verbreitet ist.

Vio privée, publique et militaire, du prince Hepry de Prusse. Paris 1809. Das Buch glebt auch gute Nachriche ten über den Ursprung des erften Polnischen Ebeilungsprojekts; so wie mehrere Beitrage zur Geschichte der Fortschritte des Arrondirungs Systems bei den Großen. Der Bruder Friedrich's datte keine andre Politik. Conferirte er doch mit Joseph über die Theilung Deutschrands eben so ruhig, als mit Catharina über die Theilung Polens!

28. Erzwungene Einwilligung ber Nation auf bem Reichstage zu Warschau nach schon vollzos genen Occupationen. Aber auch in dem übrigen Poslen war Catharina nicht Willens, ihre Herrschaft aufzzugeben oder auch nur zu theilen; und wer wagte es, ihr zu widersprechen? Die Errichtung des immers währenden Naths, und die Garantie des Wahlsreichs und liberum veto sicherten ihr ihren Principat, den seit Repnin's Abrufung selbst Gesandte von milsdern Charakter ausüben konnten. Die Sache der Disssidenten übrigens — ließ man auf sieh beruhen.

#### 154 II. Der. C. II. Gefd. b. nordl. Gur. Staatenfoft.

29. Aber mas maren die Folgen fur Polen, gegen bie, welche bem Guropaifchen Staatenfp. ftem brobten! Satten boch bie Machthaber felber ben Umfturg angefangen! 3mar troffeten fich bie Dos litifer bamit, felbft Friedrich tonnte es, bag burch bie ungefahr gleiche Theilung auch bas Gleichgewicht im Norden aufrecht erhalten fen. Go furchtbar batte fcon ber Wahn fich befeftigt, ber bieg nur in mates riellen Staarsfraften, nicht in ber Aufrechthaltung vol-Perrechtlicher Maximen fucht! Belde. Berftudelung war noch unrechtmäßig, nachbem biefe für rechtmäßig Und welcher Staat war boch bei ber Aufrechts baltung eines Bolferrechts mehr intereffirt, als geras be ber Preufische; Dieser, burch Bertrage und Rries densschluffe zusammengebrachte, und zusammeneroberte .Staat ?

30. Diese erfte Polnische Theilung, in Bers bindung mit einem glücklichen Feldzuge, erleichterte indeß die Ausgleichung zwischen Ausland und ben Eurken; da Catharina von ihren Ansprüchen auf die Wolden und Wallachei nachließ, und auf den ents schoffenen Rustapha III. sein ungleicher Bruder 21. Abduls Hamib gefolgt war. Die Art, wie der Jan. Friede in Kainardgo bei Silistria, ohne fremde Bermittelung, abgeschlossen wurde, machte vollends, daß sie ihn dietiren konnte.

Swelter Uebergang Romanjow's über bie Donau 1774 und Einschließung des Großveziers in den Gebirgen der Bulgerei. Aurze Unterhandlung im Ruffischen Lager gwie

A 1864

#### 2. Bon Cath. II. bis auf b. Berb. mit Jof. II. 155

foen Repuin und Achmet Effendi, und Abfatuf des Fries bens gu Antschuf Kainardgé 21. Jul. Bedingungen: I. Unabhangigfeit det Cartaren in der Krimm und im Cuban unter ihrem Chan. 2. Ructgabe der Eroberungen, besonders der Moldau und Wallachei, an die, von der Pforte ernannten, Fürsten. Jedoch behalt sich Aufland das Recht vor, sich ibrer Angelegendeiten in Sonstantings pel anzunehmen. 3. Rustand behalt Kindurn und Asows so wie in der Krimm Zenikale und Kertsch mit ihren Disstrikten, nebst der großen und kleinen Cabardei. 4. Freie Handelsschiffsabrt auf dem schwarzen Meer, und in allen Kurkischen Messen. 5. Mehrere Bestimmungen über die Worrechte des Russischen Sesandten bei der Psorte, den Russischen Consuls, den Kaisertitel ze.

21. Go mar burch Diefen Frieden und bie Polnis fche Theilung im Morden eine Ordnung ber Dinge ges grundet, die nur ein Ucbergang gur weitern Umwals jung ju fenn fcbien. Die Berbindung Ruflands mit Preufen dauerte ber Form nach fort; mit Danes mart war nach ber Schwedischen Revolution eine gebeime Alliang gefchloffen; ber Principat in Polen 1773 war befeffigt; Die Verhaltniffe mit Schweben febr ameifelhaft; die mit ber Pforte fehr verwickelt. Das war jedoch ber Buwachs ber materiellen Rrafte Rufis lands in Bergleich ber moralischen? Seitbem biefe großen Experimente ihrer Rraft Catharinen gelungen waren, lernte fie erft folbst ganz einfeben, was fio vermochte. Bum vollen Gebrauch ber Macht ihres uns ermeglichen Reichs fehlte nur bloß eine zweckmäßige innere Organisation. Auch fur biefe fand fie jest Beit; Die neue Einthoilung in Gouvernements, und bis 1776

#### 156 U. Der. C. II. Gefth. bi norbl. Gur. Staatenfoft.

ganze barauf gegründete Berwaltung, wohlthatig in mancher Rudficht, war batum nicht weniger für die Selbstherrscherin possend.

32. Um eben bicse Zeit aber war es, als ber neue Gunstling Potenkin sich hob. Bon dem Funsken des Genics, das dem Titanenstamm der Orlows eigen war, schien nichts auf ihn gekommen zu seyn; nicht sowohl Herrschsucht und Ruhmsucht, als Geldssucht und Ordensucht trieben ihn. Aber einer Monarschin zur Seite, die hoher und kühner Ideen fähig war, schmeichelte er diesen; und so gewann und bes hauptete er, gestüßt auf einen für seine Welt passens den Urbernuth, einen Einfluß, der die Schickfale des Nordens bestimmte.

Potemtin (feit 1776 Deutscher Reichsfarft) war der einzige ber Gunftlinge Catharina's, beffen großer politischer Einfinß erft begann, als er den Plat des Lieblings aufgab. Seit 1778 hatte er bis an seinen Tod 1791 fast ganz die Direttion der auswärtigen Berhältniffe.

Potemfin ber Caurier, in der Minerva des frn. von Archenhols, studweise vom April 1797 bis Dec. 1800. Dem genau unterrichteten Verfasser bieser Biographie ift bisber noch in nichts Wichtigem widersprochen worden.

33. Bon birsem Zeitpunkt an erhickt bas Gries chische Projekt seine Ausbildung. Auf den Arüms wern des Reichs der Osmanen ein Griechisches Reich zu errichten, und auf den neuen Thron einen Prins den aus ihrem Hause zu setzen, ward jest die Liebs Lingsidee Catharina's, Wie viel war auch nicht durch

#### 2. Bon Cath. II. bis auf b. Berb. mit Jof. II. 157

ben letten Krieg, und fast noch mehr durch ben letten Frieden, dazu vorbereitet? Die großen Schwierigkeisten konnten freilich ihr dabei nicht entgeben; aber gestade durch diese erhielt es für sie einen größern Relz; und im schlimmsten Fall schien eine Theilung auch diese bei der Türkei, so wie bei Polen, beseitigen zu können.

Die psedvlogisch und politisch intereffante Correspondens Satharina's mit dem Ritter von Jimmermann, hinter de so sen Berhalt nisse mit der Raiserin von Markard 1803. enthält (Lottro XXVI.) das eigne Gestandniß, der Monardin über diesen Gegenstand. Der Ursprung und der Fortgang dieses Projetts ist am besten entwidelt in v. Dobm Denkwurdigkeiten B. II. Benn schon der alte Munnich den ersten Keim dazu in Catharina's Seele legte, so ward dieser durch Voltaire in seinem toosin des Rois, und noch mehr in seinen Briesen an die Kaiserin, gepsiegt.

34. Dennoch war und blieb bieses Projekt lange Beit hindurch nur eine Jece; und als es auch nach zehn Jahren zum zweiten Kriege mit der Pforte kam, zeigten sich bald unübersteigliche Hindernisse bei der Ausführung. Aber auch als Idee hatte sie dennoch einen viel zu großen Einfluß, als daß sie unbemerkt bleiben durfte. Bon diesem Zeitpunkt an blieb die Pforte das Kauptziel der Russischen Politik; der ges gen Schweden gefaßte Unwille fand darin seinen Ableizter; der alte Hausstreit mit Danemark (der Gegensftand so langer vergeblicher Verhandkungen S. 139.) war so eben durch einen Tausch und Schenkung auss

#### 198 II. Der. C. II. Gefch. b. norbl. Gur. Seaarenfoft.

geglichen; aber auch die andern Berhaltniffe mit bem

Ausgleichung ber alten Ansprüche von holftein : Bottorp burch ben Eintaufd Oldenburgs und Delmens borfts gegen die holftein: Soltorpschen Laude, 1773, t. Juni. — Abtretung Oldenburgs als herzogthum an die, noch funversorgte, jungere Linie bes hauses holftein: Sottorp 14. Juli.

Leben bes Grafen M. P. von Bernstorf von v. Eggere-1800. giebt sowohl bieruber als über bie Danfice Politik bie besten Aufschiffe.

35. Die Alliang mit Preufen, bas Bert Das nin's, verlor jest von felbst ibre Bichtigkeit; fie balf nicht gegen die Turken; was man durch fie batte erreichen wollen, mar erreicht. Aber obne Englands Einwilligung, obne Deftreiche Bulfe, ichien bas Projekt nicht ausgeführt werden zu konnen; beibe zu gewinnen mar baber ber Plan Votemfin's. Schon mar die Berbindung mit England dem Abichluß nabe. 1780 als Panin burch die bewaffnete Reutralität (S. 105.) ben Streich abwendete, ber mit ber Preus Bifchen Alliang auch ibn überfluffig gemacht batte; und burch die Ausführung Diefes neuen Projekte fur Catharinen eine neue Babn bes Rubms eroffnete, woburch bas alte Biel ibr aus ben Augen gerudt marb. Aber Potemfin verlor es beshalb nicht aus dem Ges ficht; für ihn war bei der bewaffneten Neutralität nichts zu gewinnen.

## 2. Won Carp. II. bis auf b. Berb, mit Jof. II. 159.

36. Wenn die Bedingungen des Friedens zu Kaisnardge schon ihrer Natur nach mehr einen Waffenstillsstand als einen dauernden Frieden zu versprechen schiesnen, so ließ sich bei dieser Richtung der Politik um so weniger daran zweiseln, daß der Faden der Streistigkeiten nicht abreißen werde. Die Herrschaft auf dem schwarzen Meere schien die nothwendige Bestingung zur Ausführung des Hauptplans zu sepn, und diese hing wieder von der Herrschaft der Krimm und der angrenzenden Länder ab. So gaben die Verhältnisse dieser Halbinsel den Stoff zu den Forderungen Rußlands her, die sich endlich mit der Unterwerfung derselben unter Rußland endigten.

Die Rrimm und die Chuen bes Enbans (bie fleine Cartarei), ein noch übriges Bruchftud von Dfingischan's Beltreid, ftanden feit 1441 unter eigenen Chans, ans bem Saufe fenes Croberers. Durch Dabomed II. 1474 wurden die Chans Soupvermandte ber Pforte, Die ans bem berrichenden Saufe bie Rachfolger bestellte, aber obne Eribute ju grochen. Die Pforte fab in diefen Romaden gleich treue und machtige Berbundete, burd Religion und Politit ihr gugethan. Bie oft halfen ihr ihre gablreiden Reiterheere! 3bre, in bem Frieden 1774 bedungene, Unabhangigfeit von der Pforte, mas tonnte fie anders fepu, als Grundung des Auffifden Principats, wofur auch icon burch bie andern Bedingungen geforgt mar; und diefer Principat führte gur volligen Unterwerfung. Sanbel mit ber Pforte nach dem Frieden; beigelegt burch bie Canvention explicatoire 10. Mars 1779, wodurd bie Pforte bent von Rufland protegirten Chan Sabin Guerai ans Dene Sanbel, ba ber von ben Cartaren felbft perjagte Chan wieder eingesett wird 1782. Aber bennoch April 1783 formliche Occupation ber Rrimm und bes En-

#### 160 II Der. C. II. Gefc. d. nordl. Gur. Staatenfuft.

bans, und Einverleibung ine Ruffice Reid; welche bie Pforte fic endlich genothigt fiebt, auguertennen, durch ben Erattat vom 8. Jan 1784. Der Fluß Cuban wird das burch gur Grenze bestimmt; aber die, aufs graufamste gemißhandelten, und erbitterten Tartaren wanderten großenstheils aus:

Memoires du Baron De Torr etc. (oben S. 88.) und v. Dobm Dentwurdigfeiten B. II. Der Unmenfc Paul Potemtin ließ 30,000 Cartaren niedermeheln.

27. Die Anlage einer Seemacht auf bem ichmars sen Meere war die nachste Kolge diefer friedlichen Er-Wer hatte jest nicht schon die Ausführung bes Sauptprojekts erwartet? Aber nicht blok der Rlottenbau koftete Beit; auch bie 3wischenvorfalle bes Beften, ber Baierifche Succesfionsfrieg, ber Rurftenbund u. a. erlaubten feine Uebereilung. Ueberbaupt aber ichien bas gange Spiel ber politischen Berhaltniffe bes Norben fast alle Berechnungen ju taufchen, weil es burch perfonliche Bufammentunfte ber Rurften fo baufig beftimmt warb. Wen gog Catharina's glangender Sof, und noch mehr fie felber, nicht an? Ram Friedrich nicht felbft, fo fandte er bald fein ameites 3th, feinen Bruder Pring Deinrich, bald feis nen Thronerben. Guftav III. zeigte ben Glang feines Genics; Joseph II, fam ju feben; fur Stanislaus Ponigtomety mar erft eine fpatere Reife aufgefpart! Die Bufammenkunfte fo geiftvoller gurften konnten nicht ohne Folgen fenn; aber gewiß waren fie felber nicht im Stande, diefe Folgen im voraus zu berechnen.

Es ift für die Geschichte ber Politit wichtig, Die Beitpuntte dieser Busammentunfte gu bestimmen. Pring Beinrich's

## 2. Bon Cath. II. bis auf d. Berb. mit Jof. II. 161

rich's erfte Reise 1771. Folge: die erste Polnische Theis lung. Die zweite: 1776. Folge: befestigte Berbindung mit Vreußen durch die zweite Vermalung des Aussischen Ehronerben. — Ob and schon das Projett einer neuen Theilung Polens? — Antunft Gustav's III, 1777. Folge: wechselseitiges Mistrauen, nachmals zum Ariege führtenb. Erste Zusammentunft Catharina's und Joseph's II. in Mobilow, und daranf in Petersburg 1780., Folgen: Begründung der nachmaligen Verbindung gegen die Pforte, und. Bairisches Tauschprojett. Die gleich darauf folgende Antunst des Aronprinzen von Preußen hatte nur Hofgestele. — und die Freundschaft mit dem Thronerben zur Folge.

Ueber-die Reise des Kroupringen v. Dobm Denkwurdigkeiten B. II. in den Jufagen gum erften Theil.

38. Seit Joseph's Befuch befam baber bie Ruffis fche Politif ihre entschiedene Richtung. Die Berbins bung mit Preugen erschlaffte, und bie mit Deftreich war angesponnen. Wenn die bewaffnete Reutralität England entfernte, fo gewann man dagegen burch portheilhafte Sandelstraftate - mer fonnte fie fo schließen wie Rugland? - Die andern Sauptstaaten. Potemfin's politischer Ginflug erhielt jest feine gange Starte; bie Sandel über bie Rrimm und ihre Begs nahme (f. oben) waren bavon bie Folgen. Deckung ber neuen Eroberung machte eine gablreiche Urmee bort nothwendig; und indem Potemfin, jum Keldmarfchall erhoben, jugleich Generalgouverneur von Taurien mard, fo befag er eine Civil = und Milis tarmactt, die fonft wohl genommen, nicht leicht ges geben zu werden pflegt.

Deeren's bift. Corift. 9. B.

Aus der Reihe von handelstraktaten, welche Castharina damals schloß, mussen erwähnt werden: der mit Danemark 19. Oct. 1782 (besonders Regulirung des Sundzolls für Rußland); mit Destreich 12. Nov. 1785. (Gegenseitige Ginrdumung der Borrechte der am meisten begünstigten Rationen. Tarif für Ungarische Weine, und Russische Lederwaaren und Pelzwerk 1c.). Bor allen aber mit Frankreich 11. Jan. 1787 (s. oben S. 91.), woburch Englands Eifersucht erregt ward. Bei allen Wieders bolung der Grundsäge der bewassneten Reutralität.

39. Nur die eigne Ansicht der Monarchin fehlte noch, um der neuen Eroberung in ihren eignen und der Welt Augen ihre volle Wichtigkeit zu geben; und auch dieß erhielt endlich Potemkin. Catharina's Jan. berühmte Reise nach Taurien, durch seine Anstals die ten einem Triumphzuge gleichend, war zugleich eine Jun. ihm gebrachte Huldigung. Aber fast noch wichtiger ward sie durch die Vollendung der Verbindung mit Destreich; denn auch Joseph II. eilte in seinem Reises wagen herbei.

40. So sab der Taurier (gern lohnte Cathas rina nach Romer Sitte) seine Entwurfe ihrer Aussubstrung nabe. Blieben gleich die Bedingungen des gesschlossenen Bundnisses ein Geheimniß, so zeigten doch die Folgen bald seine Wirklichkeit. Ob ein Krieg gesgen die Pforte schon dort formlich verabredet sep, mag zweiselhaft seyn; alle Vorbereitungen waren aber gemacht; und Potemkin sorgte durch diplomatische Kunste dasur, daß die Pforte, troß ihrer Apathie, ihn bald zuerst an Rußland erklären mußte.

## 2. Bon Cath. II. bis auf b. Berb. mit Jof. II. 163

Die allgemein behauptete Berabrebung ift gelengnet worben burch Sugun, Hist. do Frod. Guill. II., Cathario nens Reifegefellicafter. Aber erfuhr gerabe ber franges fifche Gefanbte alle Berabrebungen?

41. Auf diese Weise bereitete sich ein Sturm ges gen die Pforte, ber sie fturzen zu muffen schien. Aber nie hat das Schicksal grausamer ber Staatskunft ges spottet. Biele die sich stark dunkten lagen im Staube; und die dem Untergange geweihte ragte stolz über ben Trummern Europas bervor!

# Dritte, Periode.

Won bem Tode Friedrich's des Großen und dem Ansfang des revolutionaren Zeitalters bis zu dem Umfturz des Französischen Kaiserthrons und der Wiederherstels lung der Freiheit des Europäischen Staatenspstems

1786 – 1820.

Denn gleich der Tod Friedrich's des Großen keine allgemein Epoche machende Begebenheit mar; fo fangen boch fofort nach bemfelben bie großen Ericbuts terungen ber Staaten an, welche ber folgenben Des riode einen verschiedenen Charafter von dem vorigen geben. Die Mitwelt, welche fie durchlebte, nennt fie Die revolutionare; mit welchem Ramen, etwa nach einem Jahrhundert, sie bie Nachwelt benennen wird, mare zu fruh zu entscheiben. Vermutblich die conftitutionelle; benn bas Streben nach geregels ten, jedoch freien, Berfaffungen ift ber Kaben, ber fich burch bas gange Gewirre berfelben gieht. wer wird jest fcon bestimmen, ju welchem Biel bieß Streben gulett führen kann? Db, wie gu boffen ftebt, zu geregelten Monarchischen, ober Republikanis schen Berfaffungen; oder gar wieder zur Autofratie? Die Elemente zu Allem find reichlich vorhanden. Das

Wünschenswürdigste zu jeder Zeit wird sein: Berschies benheit der Berfassungen, angepaßt dem Charakter und ben Bedürfniffen der Bolker. Daß nicht Eine für Alle paßt, und passen wird, kann nur der Kurzsich= tige verkennen.

- 2. Die Versuche, welche bisher gemacht worden waren, die Freiheit des Europhischen Staatenspftems zu stürzen, waren mißlungen. Scheinbar unerschütstert, und sest in sich gegründet, stand, als Friedrich starb, das stolze Sedaude desselben da; wer etwa eis nen Umsturz fürchtete, fürchtete ihn im Osten, nicht im Westen. Die Zeiten standen jedoch bevor, in des nen es noch härtere Stürme erfahren, und, schon nies dergeworsen, nur aus seinen Trümmern sich wieder erheben sollte. Nach der Catastrophe, die alle Erswartungen täuschte, mag es leichter senn, ihre Ursaschen zu entwickeln. Sollten aber die Elemente dazu nicht auch schon in den bisherigen Untersuchungen liegen?
- 3. Dem, der einen tiefern Blick in das Innere ber Hauptstaaten von Europa warf, konnte die Besmerkung nicht entgeben, daß die Verfassungen ber meisten von ihnen sich keineswegs fortgebildet, vielmehr sich selber überlebt hatten. Die von Spasnien, seit dem Aufhören der Cortes, nur auf Insquisition und Ratholicismus gestügt; die von Franksreich, seit dem Verschwinden der Generalstände, eine Autokratie, aber in sich selber aufgelöst, und, durch den Sereit mit den Parlementen, schon lange im stils

len innern Kampfe begriffen; die der Republik, stets unsdrmlich, jest ohne Stüße, durch Factionen zerriffen; das Deutsche Reich, kaum noch in seis nen langsamen Formen sich bewegend; die von Preus sen, eine kunstvolle Berwaltung, jest ihrer Spannsfeder beraubt, aber keine Berfassung; die von Destreich; wo es eine hatte, in einer, bald mißlingens den, Umwandlung begriffen; Polen und die Pforste, in bekannter Anarchie. Das Streben der Herrsscher nach Unumschränktheit hatte sast in allen Staasten des sestiechtet; die ständischen Bersammlungen was ven verschwunden oder zur leeren Form gemacht; nirsgends hatten sie sich zu einer wahren Nationalrepräsens tation gebildet.

- 4. Und boch lebte die Idee bavon, zugleich von ben Hauptschriftstellern der Zeit gewest und gepflegt, nicht nur in der Theorie fort, sondern man sah sie auch in dem benachbarten glücklichen Inselstaat forts dauernd verwirklicht. So komte sie also auch in der praktischen Politik nicht ersterben; und mußte bei den Stürmen der folgenden Periode der Polarstern bleis ben, den man bei allen Berirrungen der Zeit doch fortdauernd im Auge behielt.
- 5. Es war aber nicht bloß bas Berhaltniß ber herrscher zu ben Bollern, es war nicht weniger bas Berhaltniß ber Stanbe gegen einanber, bas sich bei ber allmäligen Auflöfung oder Umwandlung ber

alten Feudalverfassungen verändert hatte. Wie wenig glich der jetige Burgerstand, wie wenig der jetige Abel dem altern? Bildete dieser noch die Nation, oder nur den Hauptbestandtheil derselben? Konnte man jenem noch die Ansprüche darauf streitig machen? Erfüllte der Abel noch jetzt die Verpstichtungen, unter denen er seine großen Vorrechte früher erhalten hatte? Je brückender aber die Staatslasten wurden, desto lauter ward auch die Forderung, daß sie von Allen gleichmäßig getragen werden sollten. So mußten bei jeder Staatsumwälzung die privilegirten Stände fast noch mehr als die Fürsten betroht werden. Und doch rubten die alten Versassungen oben auf dieser Verschies benheit der Stände.

- 6. Für die Stärke der Staaten kannte man keisnen andern Maaßstab mehr, als die stehenden Heere. Und wirklich kaum gab es auch noch einen andern. Durch ihre Ausbildung, die, in enger Berbindung mit dem Geist der Berkassungen, fast gleichen Schritt mit der wachsenden Gewalt der Fürsten gehalten hatte, war die Scheidewand zwischen ihnen und den Nationen allmälig vollendet; nur sie waren gewassnet; die Bölster wehrlos. Was blieb übrig als Unterwerfung, wenn das heer geschlagen und zerstreut war? So konnten die Tage von Zama und Pydna wiederkehren; und Ein Schlag das Schickal mächtiger Reiche entscheiden!
- 7. Wie vollends, wenn man biefe Streitfrafte mit ten Gelbfraften verglich, ohne welche sie todt

waren? Und fast waren sie todt für den Gebrauch! Nicht Ein Staat des Continents war fähig, mit eigsnen Mitteln einen großen Arieg von Dauer zu fühsten; nur Subsidien oder Erpressungen neuer Art macheten es möglich. So war man auf den Punkt gekomsten, wo die Uebertreibung des Systems sich selber strafte. Die furchtbaren Folgen dieser Spannung mußeten bei der ersten Gelegenheit, sich entwickeln.

- 8. Wenn aber biefe politifden Stuten fcmante ten; fo maren bie moralifden nicht weniger erfchute tert. Die Grundlage jedes Staatenspftems, bie Beis ligfeit bes rechtmäßigen Besiges, ohne welche es nur \_ einen Rrieg Aller gegen Alle giebt, mar babin; bie Politif hatte bereits in Polen ihren Schleier abgelegt; bie Arrondirungefucht batte gefiegt. Der ungluckliche Bahn, von den Statistifern genahrt, ber Die Staate. macht nur nach- ben materiellen Kraften mißt, und ben Bachethum berfelben nur nach Quabratmeilen und Geldeinnahme Schaft, batte unausrottbare Burgeln ges faßt. Fiel nicht gleich Alles zusammen, fo maren es nicht mehr anerkannte Grundfage bes Bilferrechts. fondern manbelbare Berhaltniffe, Die founten. unauflosliche Band swifden Gitten und Politik batte jur Folge, bag ber Egoismus bas berrichende Princip auch des offentlichen wie bes Privatlebens ward.
- 9. Und boch, wer ficht nicht, daß ein Staatens fuftem, in bem bloger Egoismus das Princip wird, fich feiner Auflofung nabert? Bor allem ein Spftem

Bom Lode Fr. d. Gr. bis z. Umft. d. Fr. Kaif. 169

fo ungleicher Staaten, wie das Europäische, das bisber so oft nur durch Berbindungen gegen ben Uebermächtigen sich aufrecht erhielt? Die Erfahrung zeigte bald, daß Berbindungen mit Aufopferung in den Cabinetten für Thorheit galten; und was sind gleichwohl Berbindungen ohne diese?

10. Allein nicht bloß in ber Moral ber Cabinette maren neue Grundfage berrichend geworden; auch uns ter ben Nationen felbft batten fich Ideen verbreitet, Die mit ber bestehenden Ordnung ber Dinge im Di= berfpruch standen. Und ruben doch nicht endlich alle menschliche Inftitute, auch Staaten und ihre Berfasfungen, auf Ideen? Seitbem bie Sophismen von Bolksfouveranitat als Bafis des Staats überhaupt, alfo auch jebes Monarchischen Staats, burch Schrift: fteller in Umlauf gesett waren, batten biese burch bie Unabhangigkeit Nordamerikas eine icheinbare Beftatis gung erhalten; und die Bertheibiger von diefer brachs ten fie nach Europa berüber. So mutten in Die Mitte bes monarchischen Staatenspftems bemofratische Ibeen geworfen und gepflegt; ber Bunder ju einem vict furchtbarern Brande, wenn ein gundender Funke fiel, als ihre Urheber es abndeten! Sur Profanirung ber Bolkereligion hatten lange fcon Undere geforgt; und was bleibt bem Bolfe noch beilig, wenn Relis gion und Berfaffung profanirt find?

11. Dazu tam ferner eine Beränderung der Sitz ten, aus der Umwandlung des geselligen Lebens unter ben hiheren und mittleren Ständen hervorges hend, die auch auf das diffentliche zurückwirken mußte. Statt wechselseitiger Bildung ward bloßer Zeitvertreib fein Zweck; und was nur Erholung seyn sollte, ward in Elubs und ähnlichen Männer s Gesellschaften bald tägliches Bedürsniß. Daß durch die Formen des Pris vatlebens selbst an der Grundlage des Staats gerütstelt werden kann, schien man nicht einmal zu ahnen, indem außer den Dienstverhaltnissen immer wehr eine gesellschaftliche Gleichheit eingeführt ward; die mit der nothwendigen Ungleichheit, in monarchischen Staaten, im geraden Widerspruche stand. Lösten sich nicht das durch gerade die zartesten und — festesten Bande?

Ueber ben Einfluß und die Birtungen bes Zeitgeiftes auf die bobern Stande Deutschlands; von E. Brandes, 1810. Fortsehung der Schrift: Betrachtungen über den Zeitgeift in Deutschland. 1808. — Bittre, aber treue, Darftellung ber Schattenseite bes Zeitalters.

12. Eine eigenthumliche Form biefer gefelligen Berhaltniffe bilbeten bie geheimen Gefellschafsten; die seit ber Mitte bes Jahrhunderts, durch bie Berbreitung der Freimaurerei über den Continent von Europa, in den meisten Landern entstanden. Die fremd auch dieser Gesellschaft politische Zwecke sind oder senn sollen, so war sie doch, wie jedes andre Institut, dem Misbrouch dazu ausgesest; am ersten da, wo sie gedrückt oder verfolgt ward. Die Gesahsten für die Staaten gingen aber nicht sowohl aus ihr, als aus andern Gesellschaften hervor, die nur die

Wom Tobe Fr. d. Ge. bis J. Umft. d. Fr. Raif. 171

Form von ihr annahmen. Die Gesellschaft der Illus 1784 minaten gab in Deutschland den ersten auffallenden Beweis davon.

Der Ausbruck geheime Sefellschaft bezeichnet entweder eine Gefellschaft, die ihr Daseyn verheimlicht, und sich dadurch auch jeder Aussicht des Staats zu entzieben sucht. Eine solche ift, wenn auch nicht immer strafbar, doch immer verbächtig. Ober er bezeichnet eine solche, die nicht ihr Daseyn, sondern nur ihre Lebren verzbeimlicht, indem sie sie unter der Hulle von Symbolen vorträgt. Die Freimaurerei gehort zu der letten Classe. Bu der ersten wurde sie nur da gedoren, wo sie, ibrer Bestimmung zuwider, auch gegen die Berbote des Staats als Gesellschaft sortdauern wollte. Eine blose Lehrart reicht aber nicht bin, die Lehren verbächtig zu machen.

13. Zu biesem Allen kam bie Wendung, welche die Litteratur in den Hauptlandern Europas genoms men hatte. Sie war in einem immer hohren Grade Journals und Zeitungslitteratur geworden; und mußte immer mehr darin ausarten, je mehr nicht bloß die Zahl, sondern auch, besonders durch den franzbsissschen Momiteur, der Umfang der Zeitungen wuchs. Die beständige Spannung, in der sie, durch ihr pestiodisches Erscheinen, die Gemüther erhielten, ertöbstete das Interesse für andre Gegenstände; sie wurden zugleich die Hebel der Politis, und die Mittel, die bssentiche Meinung zu leiten oder auch miszuleiten; und so konnte es endlich dahin kommen, daß an die Frage von der Erhaltung der Preßfreiheit die Frage von der Erhaltung der Staaten gesnüpft wurde.

14. Wie brobend auch diese Umstände waren, iso schien aber boch bei dem gewöhnlichen Gange der Dinge Alles fortdauern zu können, wie es bestand! und deshalb ahndete Niemand die bevorstehende Catastrophe. Aber eben darin lag die Gesahr, daß Alles in Europa für das Gewöhnliche berechnet war; und Alles außer seine Kreise treten mußte, sobald das Ungewöhnliche hereinbrach.

15. Die folgende Periode zerfällt von selbst in brei Zeiträume, zwischen benen ber Friede von Cams po Formio (weil seit diesem Frieden, nach Cathas rina's Tode, die thätige Theilnahme des Norden and den Handeln des Westen beginnt, die seitdem Europa auf das engste zu Einem Staatenspstem verschlingt), und die Errichtung und der Fall des franzdsisschen Kaiserthrons die Scheidepunkte machen.

Als Urfundensammlung, außer dem Rocuoil par Mr. DE MARTERS Ch. I. S. 2. besonders;

Recueil des principaux traités etc. conclus entre la republique française et les differentes puissances de l'Europe depuis 1792 jusqu'à la paix générale (par G. Gebhard.) P. I. II. à Goettingue, 1796. P. III. IV. à Hambourg et Paris. 1803.

Eine wahrhaft pragmatifche Behandlung Diefes gangen Beitraums bleibt erft einer fpatern Generation aufbebaleten. Die vollständigste Erzählung ber Begebenheiten in bemfelben in:

S. Saalfeld Allgemeine Geschichte ber neneften Beit, feit bem Anfange ber frangofischen Acvolution; in vier Abtheislungen, jede gu zwei Banden, wovon der lette noch ers wartet wird.

## Erfter Zeitraum.

Bon 1786 bis auf ben Frieden zu Campo Formio 1797.

## Erfter Theil.

Geschichte bes sublichen Europäischen Staatenspftems in biefem Zeitraum.

#### I. Staatshandel in Europa bis 1797.

Histoire des principaux évenemens du regne de Fréd. Guillaume II., roi de Prusse; et tableau politique de l'Europe dépuis 1786 jusqu'en 1796, contenant un précis des révolutions de Brabant, de Hollande, de Pologne et de France, par L. P. Skoun, l'ainé; Ex-Ambassadeur; Paris. 1800. III Voll. — Daß es allgemeine Ges schichte des Beitranms sep, nur angefnupft an die von Friedrich Wilhelm II., lebrt schon der Litel. Der Betsasser war Kinigl. Französsischer Gesaudter in Petersburg. Die Abschnitte, die sich auf den Norden beziehen, sind daber die wichtigern. Abneigung gegen Preußen und England wird man leicht im voraus erwarten; aber dennoch eins der bessette.

Unter den Deutschen Beitschriften bleibt die vollständigfte:

das politische Journal (G. 10.). An einzelnen instereffanten Auffägen die reichte: Mingrya von v. Arschenbolz (feit 1793 jährlich 3 Bande),

## 174 III. Per. A. I. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfpfi.

- 16. Wie verschieden auch in ihrem Ursprunge die innern Unruhen der Staaten in diesem Zeitraum was ren, so sprach sich doch immer in ihnen jenes Stres ben nach freiern Verfässungen aus. Die die berigen ruhten fast mehr auf Herkommen als auf gesschriedenen Constitutionen, um desto heftiger mußten aber die Erschütterungen bei ihren Unwälzungen sen; denn auch geschriedene Constitutionen erhalten ihre Fesstigkeit erst, indem sie zum Herkommen werden. Die einfachsten Wahrheiten aber werden in der Politik geswöhnlich am schwersten erkannt; und so erklärt sich der Wahn, daß in einer Constitutions Urkunde nicht nur sofort Alles bestimmt werden könne; sondern auch, daß nur ihre Einführung geschehen durse, um ihr sos fort ihre Dauer zu siehern.
- 17. Wenn auch der Tod Friedrich's des Großen, erfolgend in einem Zeitpunkt der ticfen Rube, nicht sogleich, da der Nachfolger seine Minister beibehielt, sichtbare Folgen hatte, so war doch die Lucke viel zu groß, als daß sie sich nicht bald hätten entwickeln mussen. Die Hauptverhältnisse Europas waren durch seinen Kopf geformt, durch seinen Charakter behauptet; der letzte aber war noch weniger als der erste auf seinen Nachfolger fortgeerbt. Und einen Minister, der zum dirigiren gepaßt hätte, hatte Friedrich nicht gebildet.
- 18. Erfte Abweichung von der Politik feines Bors gangers, durch die thatige Theilnahme an den Sols

landischen Unruben; das erste Glied in der Kette der Revolutionen, die Europa umkehren sollten. Ein Schrift mußte hier aber unsehlbar die andern nach sich ziehen. Schon bei Friedrich's Lebzeiten waren diese Unruben, erzeugt durch den Streit der Oranischen und patriotischen Partei über die Rechte der Statthaltersschaft, welche die letztere schmälern oder gänzlich aufsbeben wollte, entstanden; der Einfluß Englands und Frankreichs hatte sie genährt; aber Friedrich hatte sied begnügt, zur Ausschnung zu rathen. Sein Nachfolsger machte eine Familiensache zur Staatssache; und die leichte Ueberwältigung der von Frankreich verlasses nen Patrioten führte eine neue Reihe von Berhältnisssen berbei.

Die Sollanbifden Unruben maren eine Entwidelung bes. Reims bes Berberbens in ber Berfaffung; aber mobificirt burd bie Berbaltniffe ber Beit. Die patriotifde Bartei, berrichend in ben Sandelsftabten, war nicht mehr bloß bie alte ftanbifde Partei, wenn and ans ihr meift bervorgegangen. - Entftebung bes Saffes icon mabrent bes Rriegs mit England 1780, und Befdulbigung ber Duplicitat gegen ben Erbftatthalter. - Bermehrung burch und nach dem Frieden 1783 durch Englischen und Frango-Afden Ginfluß. Uebergewicht ber Patrioten : Dartei, und Defenfive Alliang bet Republit mit grantreich 10. Rov. 1785 burd Bergennes. - Angriffe auf die Rechte bes Erbstatthaltere, und Entfernung aus dem Saag 1786. - Bewaffnete Patrioten . Corps, ein neuer Anblid in Enropa, bas von Amerita lernte! - Die Oranifche Partei wenig einig in fich felbft; die Patriotische obue fabige Chefs, und bestimmte positive 3mede. Wer tounte freis · lich auch abnben, bag bie Rachfolger von Bergennes (+ 13. gebr. 1787) fo gar nigts thun murben! - Gin-

## 176 III. Der. A. I. Gefch. b. fubl. Gur. Staatenfoft.

mischung Preußens; und Erflarung vom 10. Juli nach aufgehaltener Reise der Erbstatthalterin 29. Juni. — Leichte Ginnahme von Holland durch ein Preußisches Corps unter dem Herzog von Braunschweig Cept. 1787.

An introduction to the history of the Dutch Republic for the last ten years, reckoming from the year 1777. (by Sir J. Hannis, bamaligen Brittischen Gesandten; nach Andern seinem Secretair Ellis). London, 1788. Reineswegs Geschichte; aber Darlegung der innern Berbaltniffe. Die Mangel der Dranischen Partei verhehlt selbst Zarris nicht.

Mémoire sur la Revolution de la Hollande par le citoyen CAILLAND (damals frangofischen Chargé d'affaires im Haag) in: Seoun Hist, de Fr. Guill. T.J. eingerückt. Cebr belle Darftellung und Erzählung, von einem Bertrauten der Patrioten=Partei; und in ihrem Geifte.

19. Die natürliche Folge dieser Catastrophe für die Republik war die Wiedereinsetzung des Erbstatzbalters in seine alten und neuen Rechte; aber in einem Umfange und mit einer Harte, daß man fast zu vergessen schien, daß doch eine Republik und eine Gezgenpartei bleibe. Allein die Dauer der Verfassung sollte durch die Fremden gesichert werden; und die führte von selbst zu einer Triple Allianz mit England und Preußen, deren Wirkungen, indem sie wieder den Einsluß Englands auf den Continent begründete, sich in den nächsten Jahren auch auf das übrige Europa, besonders den Norden, ausbehnte.

Buerft Allians beiber Machte mit ber Republif und Garantie der Statthalterschaft und aller ihrer Rechte 15. April 1788. Darauf Defensiv-Allians zwischen England und Prenfen zu Loo 13. Juni. Wechselseitige Garantie sammtfdmmtlicher Befigungen. Alfo auch Garantie ber Englisichen Colonieen durch Preugen!

20. Bahrend biefer Sturme in ben vereinigten Provingen mar aber auch ein abnlicher Geift ber Uns ruben in ben Deftreichischen Rieberlanden rege geworden. Die Umformungeplane von Joseph II. hats. ten ihn geweckt, feine Inconfequeng verftarfte ibn; allein wie fchon der Aufftand bis gur Unabhangig: feitberflarung gedieben mar, gerfielen bie Infurgenten unter einander; und fein Chef mar da, fabig das Gange zufammenzuhalten. Während man in Klandern die alte ftandifche Verfaffung beibehalten wollte, wollten bie Demofraten in Brabant eine Bolfes berrschaft. So ward es. nach Joseph's Tode Leopold 11. leicht ben Sturm gu ftillen, ba fich bie Infurgenten ohnedem in ihrer hoffnung auf Preußische Uns terftugung betrogen faben.

Anfang der Unruben 1787 wegen Beeintrachtigung ber in der Joyeuse Entrée den Standen bewilligten Privilegien durch Giufuhrung einer neuen Gerichts = Rirchen = und Ilnis verfitateverfaffung. Eumultuarifde Auftritte in mehreren Ctudten; Burudnahme ber gegebenen Befehle 2. Gept. 1787. Aber die fortgefesten Berfuche gur Umformung der Universitat von Lowen unterhielten ben Streit mit ber Beiftlichfeit und ben Standen. Bermeigerung ber Gubfis dien an den Raifer Jan. 1789. Aufbebung der Priviles gien ber Stande von Brabant 18. Juni 1789. Erneues rung des Unfitandes durch van ber Root; Bemaffnung ber Vatrioten, und Bertreibung der Raiferlichen Eruppen Juli - Rov. Errichtung eines fonverginen Congreffes aller Provingen (außer Luremburg); und Erflarung der Un-Deeren's bift. Sorift. 9. 3. M

#### 178 III. Der. A. I. Gefcheb. fubl. Eur. Staatenfpft.

abhängigleit 4. Jan. 1790. Mber balb Entwidelung ber innern Factionen; und nach Leopold's II. Regierungeantritt Beilegung ber Streitigleiten burch Bestätigung ber alten Privilegien auf dem Reichenbacher Congres.

10. Dec.

Bei dem Mangel einer guten Geschichte enthält bisher bas politische Journal die besten Materialien dazu.

21. Die Revolutionsversuche in mehreren kleinen Staaten, wie in Luttich, Nachen, Genf, welche in eben diesen Zeiten gemacht wurden, dursen wenigsstens nicht unbemerkt bleiben; da sie eben so viele Beweise des herrschend gewordenen Geistes sind. Wie verschieden sie auch sonst waren, so kamen sie doch stets darin überein, daß eine Demokratische Partei die bestehende Ordnung der Dinge zu stürzen suchte. Aber die Art, wie sie, wenn auch durch bewassnete Bermittelung, unterdrückt wurden, gab doch zugleich auffallende Beweise von der noch vorhandenen Achtung gegen die Rechte auch kleiner Staaten.

Aufftand in Luttich gegen den Furft : Bifchof jur Bebanptung der stindischen Rechte 1789 17. Aug. Mandat
bes Reichstammergerichts 27. Aug. und Uebertragung der
Erecution an die Bestiphälische Rreisdirection. Merkmarbiges Benehmen, und endliche Jurucziehung von Preußen
April 1790. Borauf zulest durch Destreich der Fürst wiesder eingeseht wird Jan. 1791. — Die Uuruben in Genf
durch den Streit der Negatifs (Aristofraten) und Représontans 1788, beigelegt durch die neue Constitution
13. Febr. 1789, waren nur Folge der schon früher 1782
durch bewassnete Bermittelung dreier Mächte gestillten.
Eresssiche Borstudien zur Geschichte großer Revolutionen?

Recherches sur l'histoire de la cidevant principauté de Liège (par Mr. REPELAER VAN DRIEL) à Liège. 1817. 2 Voll.

Tableau historique et politique des revolutions de Génève dans le 18. siècle; par Mr. \* (D'IMERNOIS?). à Génève. 1782.

Meiners Briefe aber die Schweis 1790. B. 4. enthalten bie beften Rachrichten über die lettern Unruben.

- 22. Was waren schoch alle diese kleinen Erschute terungen gegen die Ausbrüche des verheerenden Bule kans, der um eben diese Zeit in dem Hauptstaat des westlichen Europas sich gedfinet hatte? Wenn gleich zunächst nicht die innere, sondern die außere Gesschichte der franzdischen Revolution, ihre Einwirkung auf das Staatenspstem von Europa uns hier beschäftigt; so kann doch diese nicht dargelegt werden, ohne ihren innern Charakter gefaßt zu haben. Es ist das Eigenthümliche dieses Zeitraums, daß die außern Verhältnisse der Staaten aus den innern hers vorgingen.
- 23. Schon in ber Jufammenberufung ber Generalstände sprach sich ber herrschend gewordene Geist des Zeitalters aus. Wenn auch Finanznoth sie veranlaßte, was war sie anders als Beschränfung der Königlichen Allgewalt? als Umformung der bestehens den Versassing? Aber wer auch selbst diese heilsam fand, mußte doch bei dem, was gleich anfangs ges schah, die gegründetsten Besorgnisse für den Ausgang sassen.

#### 190: III. Der. A. I. Befc. b. fubl. Eur. Staatenfoft.

24. Drei Hanprpunkte morten es, welche bie Aussicht eines glucklichen Etfolgs im voraus niedersschlagen mußten. Erftlich: daß man nicht etwa, wie anderswo, Reformen oder Wiederherstellung des Alten, sondern etwas ganz Reues wollte. So war also kein Stützunkt, keine Haltung mehr da! Zweistens: daß man dieß Neue durch eine zahlreiche, sich selbst überlassene, Wolksversammlung, unabhängig von der Regierung, und umgeben von einem unbändigen Pobel, erhalten wollte. Und wenn drittens nech eine Hossinung übrig blieb, so reichte der, aus den Theoricen der Philosophen aufgegriffene Wahn, der gänzlichen oder möglichsten Trennung der ausübenden und gesetzgebenden Wacht, vollends hin sie zu vereiteln.

Das Neue war sofort nach der Eröffnung der Stanbe den 5. Mai 1789 gegründet, als der britte Stand fich
gur Nationalversammlung erklärte 17. Juni. So
blieb freilich von der Monarchie nur der Name, und die Abschaffung der Feudalrechte im Taumel der Nacht vom 4. August (einziges Schauspiel in der Weltgeschichte!) grundete auf den Trummern der alten Constitution im voraus
die Wolfsherrschaft; aber auch, wenn diese wieder fiel,
dennoch eine neue Jukunft für Frankreich.

25. Die Rückwirkungen dieser großen Catastrophe auf das übrige Europa konnten anfangs nur moraslisch, nicht politisch senn. Wer konnte es sich einkalsten lassen, Frankreich geradezu über seine innern Ansgelegenheiten etwas vorschreiben zu wollen? Aber jene moralische Einwirkung auf das Ausland wurde das durch drohend, weil sie unausbleiblich den Haß der

Stande der Gefellschaft, hier wit in Frankreich, entstammte. Wer mochte auch fagen, welche Folgen der allgemeine Enthusiasmus, durch die Stimme der Schriftsteller belebt, (faum Einzelne magten zu widerssprechen;) haben konnte?

Unter den Benigen, die in England und Deutschland widersprachen ftebt oben an:

EDMUND BURKE Reflexions on the revolution in France and on the proceedings in correin societies in London, 1709. 8. (Nebst. einigen verwandten kleinern Schriften in Works T. III. IV.). Mit der ganzen Kraft geschrieben, welche die Ueberzeugung eigner Gefahr des Baterlandes dem Brittischen Demosthenes einstoßen konnte. — In Dentschland:

Politifche Betrachtungen aber Die Frangoffice Revolution 1790; (noch vor Burte;) und

Neber einige bieberige Folgen ber Frungofischen Revolution fur Deutschland von E. Brandee; 2te Ausgabe 1793. — Kalte Bernunft jur Zeit des allgemeinen Schwindels.

Bur Beurtheilung jugleich bes Gegenstandes und bet vornehmften Schriften vorzuglich:

Untersuchungen über die frangofifche Revolution, nebft fritte fchen Radrichten von ben mertwardigften Schriften von 2. W. Bebberg, 1793.

Unter ber Finth frangoficher Schriften fteben bie von Meder, und feiner geiftreichen Cochter: Considerations sur la revolution Française par Mad. de STAFL-HOLSTEIN.
111 Voll. Paris. 1818. an Berühmtheit oben an; nicht auf aleiche Weise an innerm Betth.

26. Indes konnte ein Staategebaube wie bas alts frangolische schwerlich auf Einmal niedergeriffen wers ben, ohne auch andere zu beschäbigen. Der erfte Bers

#### 182 III. Per. A. I. Gefd. b. fubl. Eur. Staatenfbft.

lust fraf das Deutsche Reich, durch die Abschaffung der Feudalrechte. Mehrere im Elsaß poffessionirte Reichsfürsten verloren die ihrigen; und Kaiser und 1789 Reich nahmen sich ihrer an. Wo nicht das Recht, so gebot doch die Klugheit eine Ausgleichung. Aber ums sonst! und ein größerer Contrast, als der neus Französsische mit dem alts Deutschen Geschäftsgang bildete, war nicht zu sehen.

27., Aber die zahlreichen Auswanderungen aus Frankreich, die Aufnahme und die Entwürfe der Ausgewanderten in mehreren deutschen Grenzländern, wurs den bald gefährlicher für die Ruhe Europas als jene Streitigkeiten. Wo brachten Ausgewanderte nicht ihre Hoffnungen und Leidenschaften mit sich; vollends die se Ausgewanderte, meist aus den höhern und selbst höchsten Ständen? Wiederherstellung der alten Ordnung der Dinge, wenn auch durch einen Krieg, war ihr Wunsch; und ihre Sache zur Sache Europas zu machen ihr Streben. Doch war eine evenstuelle Verahredung zu gemeinschaftlicher Vertheibigung, von einigen Deutschen Fürsten zu Pilnitz getroffen, nich die einzige Maaßregel die man ergriff. Wer mochte sie tadeln?

Jusammentunft und Berabredung ju Pilnit zwischen Leopold II., Friedrich Wilhelm II. und bem Churfürsten von Sachsen 27. Aug. 1791. Ungerufen tam auch leider! der Graf von Artols dazu; eine, jedoch febr unbestimmte, Ertlärung, war Alles was er erhielt.

28. Auch ichien die Bollendung und Unnahme ber 13. neuen Constitution von Ludwig XVI. Die Be- Opt. fahr eines Kriegs zu entfernen; ein eignes Circular bes Kaifers Leopold II. an die Hofe fagte dieß aus- Nov. Biel fclechtere Conftitutionen haben viel langer bestanden; aber fonnte man im Ernft glauben, - und boch glaubte man es, - mit biefer papiernen Afte fofort Alles ju beendigen? Der Uebergang von ber halben Freiheit zu bem, was man gange Freiheit nannte, war bei einer fo leibenschaftlichen, und jest fo eraltitten Ration unausbleiblich; und wie fonnte er ohne Die heftigften Sturme gescheben? Der Rampf ber Factionen ward bald wilder wie vorher, scitbem während ber zweiten National = Berfammlung die 3 a= 1792 fobiner bie Derrichaft errangen, und Umfturg bes Throns ber Zwed war. Sie fubliden es, bag fur ibre Entwurfe ein auswartiger Rrieg nothwendig fen; (welche Politik batte ibn von jest an abzuwenten vermocht?) und Deftreich, wo nach Leopelb's uner= 1792 wartetem Lode Frang II. folgte, war ihr nachftes Drg. Biel. Lubwig XVI. mußte nachgeben; er erflart ben Rrieg an Deftreich. Mpr.

Nach der Aufthfung der Assemblee constituante 30. Spt.
1791 Berfammlung der Assemblee legislative bis 21. Spt.
1792; gang unter dem Einfing der Jatobiner.

29. Fehlerfrei mochte freilich auch bas Benehmen ber Cabinette nicht genannt werben. Die furchtbaren Auftritte in Frankreich waren so neu, daß sie ganz außer bem Rreise ihrer bisherigen Politik lagen.

## 184 III. Per. A. I. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfpft.

Sclbst Kaunis, ber Nestor ber Minister, hatte so etwas nie gesehen; und sein Betragen zeigte, wie wes nig er die Krafte einer großen Volks-Faktion zu wurs digen verstand. Eben barin lag ein Haupt Bortheil ber Demokraten Partei, daß sie die ganze Cabinetss politif aus ihren Kreisen rissen.

30. Doch schien es kaum zu verkennen, daß die einmal auslodernde Flamme weit um sich greisen mußte! Alle Leidenschaften waren entzündet; alle pos litischen Verhaltnisse anderten sich; alte Gegner wurs den Freunde; alte Verbindungen wurden zerrissen! Die Sache Ludwig's XVI. schien die Sache der Kinige zu werden; ein Konig wollte sogar sich an die Spise stellen, als der Meuchelmord ihn wegraffte!

31. Den ersten Beweis dieser Beränderung aller Berhaltniffe gab die Berbindung Destreichs und Preußens. Aber der verunglückte Zug nach Champagne, gemeinschaftlich Internommen, bes schleunigte nur den vollen Ausbruch des Bustans. Der uralte Königsthron ward formlich umgestürzt; und mitten in dem monarchischen Staatenspstem von Europa stand plöglich eine demokratische Repus blik, und noch dazu eine Republik, welche die Bersbreitung ihrer Grundsätze laut proklamirte. Es wurde ein Krieg nicht bloß gegen Bolker, sondern gegen Berkassungen.

Bereinigung ber Prenfifch : Deftreichifden Ract unter bem Sergog von Braun fomeig Juli 1792; verftartt

burd heffen und Emigrirte. - Falfche Borftellungen, mel. de bie lettern von der Lage ber Dinge in Granfreich verbreiteten. Man bachte fic nur einen sweiten Bug nach Manifeft bes S. von Braunichweig 25. Juli; und Umftura bes frangbiifden Ehrons 10, aug. Berfainm: lung des National: Convents (Convention nationale) 21. Sept. 1792 bis 27. Oct. 1795 und fogleich Ertlarung der Republit; als bas, bis Balmy vorgebrungene, heer durd Dumouries, und noch mehr durch die Ratur bes fampft, jum Rudguge genothigt murbe.

32. Die unmittelbar barauf folgende Eroberung ber Deftreichifden Niederlande zeigte aber gu= gleich die veränderte Urt des Rriegs, und bereitete nothwendig die weitere Berbreitung vor. Bing nicht an diefen Provingen bisher vorzugeweise bas politis fche Enftem? Riel nicht mit ihnen die Bormauer von Solland; mard nicht baburch nothwendig England auf: gefchredt? Eine Schlacht entschied fest ihr Schickfal, Das fonft mehrere Feldzüge nicht entschieden; und biss ber unbefannte Manner ftanben fchnell als berühmte Felbherren an ber Spige. Die unblutige Begnahme Savonens gab zugleich einen Beweis bes neuen republifanischen Bolferrechts.

Solact bei Bemappe 5. Der, und Cinnehme :von Belgien, nachdem Cuftine fcon 21. Oct. bas unbemachte Maing im Bergen Dentidlands meggenommen batte. -Begnahme von Savopen und Nigga Sept. ohne Rriegsertlarung, und fofort Bereinigung mit granfreid Dct.

33. Mehr jedoch als biese Eroberungen wirkte bas 1793 große Trauerspiel in Patis. Das haupt bes gan.

## 186 III. Der. A. I. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfpft.

schulblosen Ludwig's fiel unter bem Beil. Umfonft

wird es ewig die Politik versuchen, alle Schühle zu ers
fticken, so lange Fürsten Menschen bleiben. War auch
der lebhafteste Abscheu keine Ursache zum Kriege, so
trübte er doch jede Berhandlung. Und wie sollten
auch die Fürsten mit einem Convent unterhandeln,
der ihre Unterthanen gegen sie laut zum Aufstande
19. aufforderte? — So neigte sich nothwendig Alles in
Nov. Europa zu einer großen Verbindung gegen die Res
publik.

Memoires secrets pour servir à l'histoire de la dernière année du regne de Louis XVI. par BERTRAND DE MOL-LEVILLE, ministre d'état à cette époque. Londres. 1793. 5 Voll. — Benige fonnten mehr wiffen; und Reiner bat mehr gefagt.

- 34. Selten waren große Berbindungen glücklich und von Dauer. Aber so unglücklich, wie die, welsche jest die Welt sehen sollte, doch keine. Biel mosgen die revolutionairen Maaßregeln der Eegner erkläs ren, viel die Abneigung der Bolker; aber doch nicht Alles. Auch aus dem Innern ihrer Natur entwickliten sich die Keime des Berderbnisses. War es eine dumkle Ahndung davon, wenn das Zeitalter sie nicht Allianzen, sondern Coalitionen nannte?
- 35. Der eine jener Keime lag in bem Mifverhalts niß ber Finanzfrafte zu den Militairfraften der Staas ten (S. 167.). Iede Macht, mit oder ohne Schaß, fand sich nach kurzer Anstrengung erschöpft; nicht eigne. Mittel, (die revolutiongieen konnten sie nicht

anwenden;) nur fremde Subsidien machten fie eis nigermaßen jum Ausbauern fabig. Wie war nicht fcon baburch Alles geldbint? Bas helfen felbft bem Riefen feine Urme, wenn Undre fie ibm erft beben muffen?

36. Nur Gin Staat aber in Europa, nur Engs land, konnte biefe Subsidien geben. Es mar alfo nicht nur das Band Aller, es erhielt felbft nothwenbig die Direktion bes Rriegs. Seine geographische Lage, noch mehr fein befonderes Intereffe, machten es aber bagu nicht unbedingt geschickt. Seine 3mede blieben nicht immer die ber Berbundeten; feine Bors theile nicht bie ihrigen; ihre Berlufte nicht bie feinis gen. Stets burch ben Landfrieg bie Gefahr von fich abmalgend, troffete es fich leicht über jene, wenn nur Rrieg blieb. Schwachten feine Seefiege und Eroberungen jenfeit bes Meers wefentlich bie Dacht bes Reinbes? und gaben fie ben Berbundeten fur ibre Opfer Erfat?

Bas find Subfibien an fic als eine Beifteuer für ben Allirten, beffen Erhaltung auch unfer Bortbeil ift? So jogen Maria Thereffa und Friedrich Subfidien, und vertheibigten bod ibre Sade. Belde Umfebrung bet Berbaltniffe bagegen, wenn Subfidien die Sanptquelle merben!

47. Allein ein noch gefährlicherer Reim ber Auflofung lag in bem allgemeinen, aus der Arrondis zungepolitif hervorgegangenen, Egoismus. Reine Ber-

#### 188 IH. Der. A. I. Befd. d. fabl. Gur. Staatenfpft.

bindung mag bestehen, ohne wechselseitige Aufopserungen. Wie aber, wenn übert ber Hoffnung zur Bergrößerung der ursprüngliche Zweck der Erhaltung des Bestehenden vergessen wurde: Wenn jede eröffnete Aussicht zu Acquisitionen, sep es auf Kosten des Nachbarn, des eignen Verbündeten — (und wer hatte bald mehr zu geben oder zu leihen als das siegende Frankreich?) — auch eine Lockung zum Abfall ward? Dadurch eben rächte sich jest so furchtbar die aus der Politik verbannte Moralität. — Keiner fand, als das Unglück hereinbrach, mehr einen Freund, dem er traute!

38. Reichten diese innern Ursachen zur Auftdsung der Berbindungen bin, so trug allerdings nicht wenisger dazu bei, daß die Manner fehlten, die sie hatsten zusammenhalten können. Rein Eugen, kein Marlsborough erstebien; auch konnte das Talent, von der Mittelmäßigkeit gehaßt, sich nicht einmal behaupten; wähkend in dem revolutionirten Staate sich die gewaltigsten Menschen in die ersten Plaze brangten.

39. Als Stifter, als haupt jener Acrbindungen, bat die Gesehichte nur Milliam Pitt zu nennen. Sein Rame lebt in den Annalen Großbritanniens und in der Geschichte Europas. Richtiger wie Andre wurs digte er die Gesahr, und nicht minder groß an Chasrafter wie an Telenten hat er nie mit politischen Grundsägen kapitulirt. Aber, gleich Wilhelm III., die Seele eines großen Bundniffes zu seyn, verstattete

5 5 1 6 6 5 T

ihm feine Loge nicht. Das vermag nicht ber Finanscier; nur der vereinte Staatsmann und Keldherr. Was mit Gold und mit Ausdauern zu wirken war, hat er gewirkt; aber dfter griff er fehl in der Wahl der Mittel und der Personen; und nicht immer wollte oder durfte er sich zu der Ansicht erheben, die das allgemeine Interesse Europas über das besondre Interesse von England sest.

Speeches of the R. H. William Pitt in the House of Commons Vol. I — III. London. 1808. Die Unti-revolution nairen Grundfage bes großen Mannes lernt man aus ben beiden letten Theilen volltommen tennen.

40. Unter solchen Auspielen begann die erste Coalition! Die fortdauernde Berbindung Destreichs und Preußens ward durch die Kriegserklärungen des Convents gegen England und den Erbstatthalter, bald auch gegen Sponien, verstärkt. Sardinien war schon angegriffen; Portugal, Neapel, Toscana, der Pabst wurden hereingezogen. Wie hätte das ohnehm schon feindlich behandelte Deutsche Reich dem vereinten Einsstusse Dens Beitritt ward nur durch die Ermordung Gusstands Beitritt ward nur durch die Ermordung Gusstands III. verhindert; Niemand drohte lauter, und that doch weniger, als Catharina. Ausger einigen Staaten vom zweiten Range, und für jest noch der Pforte, sah man keine Neutrale mehr in Europa.

Kriegsertlarung gegen England, (nach verweigerter Unserfennung der Republit;) und den Erbstattbalter als dessen Berbundeten 1. Febr. 1793.; gegen Spanien 7. Marg. Rriegsertlarung des Deutschen Reiche, (mit Wiberspruch

#### 190 III. Der. A. I. Gefd. d. fubl. Gur. Staatenfpft.

hannovers) 22. Marz. Bunbniffe Englande, (ale nunmehrigen Mittelpunits) mit Aufland 25. Marz, mit Garbinien 25. April, mit Spanien 25 Mai, mit Neapel 12. Juli, mit Preußen 14. Juli, mit Destreich 30. August, mit Vortugal 29. Sept., mit Toscana 28. Det. Außerdem Subsibientrattate mit mebreren Deutschen Fürsten.

Meber ben Ursprung und Charafter bes Krieges gegen ble Frangofische Revolution, von Friedr. Geng. Berlin. 1801. Die scharsstungste Entwidelung von der Seite bes Rechts betrachtet.

Sistorische Uebersicht ber Politik Englands und Frankreichs von der Conferenz zu Pilnit bis zur Ariegserklärung gegen England, von Serbert Marsh. Leipz. 1799. — Diplomatische Rechtfertigung Englands.

41. Nicht also etwa, wie fonst, der Einnahme einer Provinz, — nichts geringerem konnte es in dies sem Kriege gelten, als der Erhaltung oder dem Umsturz der bestehenden Staaten. Es war nicht bloß ein Kampf der Wassen, sondern sich entgegenstehender politischer Elemente. So weit sich die Heere der Republik verbreiteten, (wer mochte diese Grenze bestims publik verbreiteten, (wer mochte diese Grenze bestims dem ?) befahl ein ausdrückliches Dekret des Convents diese Einführung der Volksherrschaft. Doch schien in dem ersten Feldzuge die Gesahr sich zu verringern; da mehrere Siege der Alliirten die Franzdsischen Heere wieder auf ihr eigenes Gebiet beschränkten.

Siege ber Deftreicher unter Coburg bei Albenhoven 1. Mars 1793; bei Reerwinden 18. Mars; Biedererober rung der Riederlande; Uebergang von Dumonries 4. Upr. 3 Sieg bei Famars 23. Wai, und Einnahme der Franzofis ichen Grenzfestungen, besonders von Balenciennes 28. Juli.

Belagerung und Einnahme von Mainz durch die Prenfen und heffen 22. Juli. Einfall in das Elfaß und Ereffen bei Kaiferslantern 28. Nov. Aber Rudzug Dec. — Bors bringen ber Spanier in Rouffilon Juni.

La vie privée et politique de Dumouninz. à Hambourg. T. I - III. Seht bis Enbe 1792. Als Fortsehung fat 1793:

Mémoires du général Dumouniez écrites par lui-même. 1794. T. I. II. Berglichen:

Correspondance du général MIRANDA avec le général DUMOURIEZ, à Paris. 1794.

42. Selten aber war das Glud für die Sieger verderblicher als hier. Indem bei ihnen schon Erobes rungsideen an die Stelle des ursprünglichen Zwecks traten, wecken sie selbst dadurch einen Widerstand der Berzweiflung; der, eine Schreckensregierung mit 31. allen ihren Greueln und aller ihrer Kraft hervorrus Mai fend, zugleich einen Grundsatz sanetionirte, folgenreis cher und furchtbarer als eine Reihe Siege: jeder 16. Bürger sen Soldat. Mit ihm siel in dem Haupts Aug. staate Europas mit Einem Schlage das bisherige Sysstem der stehenden Heere; war es gedenkbar, daß die andern dabei bestehen konnten?

Errichtung bes Boblfahrtsausschuffet (Comité du salut public) 6. April 1793 bis 27. Jul. 1794 aus eilf Mitgliez dern Robespierre, Barrere, St. Just, Carnot u. a. mit biktatorischer Gewalt über alle Personen und alles Eizgenthum. Nach dem Fall der Girondes (gemäßigten) Partei 31. Mai Anordnung des Revolutionstribunals durch ganz Frankreich, und tägliche Schlachtopfer. Nur bei den Armeen blieb noch Sicherheit.

#### 192 III. Der. A I. Befd. d. fudl. Gur. Staatenfoft.

43. Eine ganz andre Gestalt erhielt also nothwens big der Krieg und die Kriegskunst. Die alte Lastisk mochte noch im Einzelnen ihre Anwendung sinden; sie galt nicht mehr im Ganzen; und die Deere der Respublik bildeten sich desto geschwinder, je mehr die neue Taktik vereinsacht ward. Krieger aus den niedern Graden wurden schnell als Feldherren berühmt; und der nächste Feldzug, durch die Wiederereberung der Nollande zugleich den Weg zu dem Eindringen in Holland bahnend, entschied auf dieser Seite bereits für die Zukunst. Einnahme von Holland, unter Besgünstigung der Patrioten-Partei. Flucht des Erbstattsbalters nach England; und Umwandlung in eine eins zige und untheilhare Batavische Republik.

Bereits 1793 Niederlage der Englander bei houbscoten, 8. Sept. Folge ihres einseitigen Bersuch auf Duntirden.
— Siege von Pichegrn bei Tonrnap 22. Mai 1794 und von Jourdan bei Fleurus 26. Juni. Seitdem Jurudsdräugen der Allierten bis an die Grenzen von holland; ihr Rudzug nach Deutschland; liedergang von Pichegrn über das Cis- 27. Dec. und Einnahme von ganz holland Jan. — Blutiger Kampf am Oberrhein: Schlachten bei Lantern 15. Juli und 20. Sept., aber auch hier Rudzug der Destreicher und Preußen über den Rhein Oct. — Auch an der Spanischen Grenze Bordringen der Franzosen über die Pyrenden Nov.

44. Die Einnahme Hollands — bamals vielleicht bes reichsten Landes in Europa — kettete diesen Staat von jest an an Frankreich; sicherte den Besig Belsgiens; schloß England militärisch von dem festen Lans de aus; und änderte die ganze Lage Preußens und des

bes nordlichen Deutschlands. Sie allein hatte vormals bingereicht, bas System von Europa umzuformen; jest war fie nur ein einzelner Alt des großen Schausspiels!

Freundschaftsvertrag zwischen der Franzöfischen und Bastavischen Republik 16. Mai 1795. Bedingungen: a. Jahlung von 100 Millionen Gulden. b. Abtretung von Hollandisch Flandern gegen kunftigen Erfat. c. Gemeinschaftslicher Gebrauch des Hafens Blissingen.

45. Die wichtigste Folge aber war die Berändes rung der Berhaltnisse Englands. Seine eigene Theils nahme am Landfriege horte auf; es hatte nichts mehr auf dem Continent zu verlieren. Es erbte von Hols land seinen Handel, und der diesem jest angekündigte Krieg erdssincte ihm die Aussicht zur Eroberung seiner Colonieen. Wie sorgfältig es auch den Krieg untershielt, so war es bei dem Gange des Landfriegs doch viel weniger interessirt.

46. Aber auch unter ben Berbundeten bes Contisnents hatten bereits die Keime der Zwictracht sich entsfaltet. Das Mißtrauen Destreichs und Preußens, von Friedrich fast ein halbes Jahrhundert genährt, hatte selbst die aufrichtigste personliche Berbindung der Monsarchen so wenig in den Cabinetten als in den Armeen zu vertilgen vermocht; und man hatte die Folgen nur au oft und zu sehr empfunden. Wann strafen einseistige Ansichten in der Politik nicht endlich sich selbst?

## 194 III. Der. A. I. Gefch. d. fubl. Gur. Staatenfoft.

47. Dazu kam bei Preußen eine so schnelle und tiefe Erschöpfung, daß selbst die verschwenderische Haushaltung von Friedrich Wilhelm II, sie kaum ersklären zu können schien. Nicht der vierte Theil des 1794 Heers war gebraucht; und statt des gefüllten Schaßes 31. waren nach kaum zwei Jahren schon Schulden da! Man verlangte Berpstegung der Armeen von den vorsdern Kreisen des Deutschen Reichs; und nahm neue Subsidien von England, nicht, wie es schien, des Kriegs, sondern des Geldes wegen.

Subsidientrattat Prenfens mit England 19. April 1794 im Saag abgeschloffen.

48. Auf der andern Seite war von dem Convent schon die doppelte Maxime angenommen, nur Sepas ratfrieden zu schließen; und den Krieg nicht zu endis gen, ohne die Grenzen die an den Rhein ausgedehnt zu haben. Welchen Stoff zu ernsten Betrachtungen für den Nachfolger Friedrich's des Großen! Aber das Deutsche Reich war nicht Preußen; sein Verlust nicht eigner Verlust; ja es war selbst Hoffnung zu Gewinn dabei auf Kosten der geistlichen Mitstände. — Absschlich des Vasler Friedens; und Bestimmung eis ner Demarkationslinie für die Neutralität des nördlichen Deutschlands.

Bebingungen des Friedens zu Bafel 5. April 1795. a. Frankreich bleibt, bis zu dem, beim Reichsfrieden zu tressenden Arrangement, im Besit der Preußischen Provinzen am linken Rheinufer. b. Frankreich verspricht die Vermittelung Preußens für andere Deutsche Reichsstände im Betreff des Beitrittes zuzulaffen. a. Keine feindliche

Onromarice durfen durch die Preußischen Provinzen gesichen. — heffen Saffel ichloß einen formlichen Frieden für sich 28. Aug.; nachdem ichon vorber 17. Mai die Desmarkationslinie nach Beitritt Sachsens, hannovers 2c. bes ftimmt war,

Unterbandler gu Bafel: der Burger Barthelemy, und ber Minifter Baron von hardenberg.

40. So ichied alfo Preugen, ohne ben Raupta gwedt. bes Rriegs, Befampfung ber revolutionaren Dos litif, erreicht zu haben, und mit ihm das nordliche Deutschland, von der Coalition. Das halbe Reich batte Friede gemacht! Gine Berbindung inbeß gur'ges meinschaftlichen Bertheibigung ward errichtet; und ber gu Beitpunkt ichien ba gu fenn, die lette Idee Friedrich's des Großen wieder aufzunehmen; und Preußen int Morben jum Mittelpunkt einer großen Foberation gu machen. Aber baju geborte jest eine gangliche Losfas gung vom Deutschen Reiche; und war auch ber Saupte foritt ber Sache nach gefchehen, fo schoute man fic boch vor dem Mainen. Und wo ware bas Bertinden, bas Band jeder Foberation, bergefommen, ba bie neue Theilung Polens (f. unten) fo eben gemacht mar; Rurnberg bis an die Thore occupirt ward; und ber gebeime Bertrag mit dem Convent, fich auf Ros ften ber eignen Mitftanbe ju entschäbigen, balb tein Gebeimniß blieb?

Geheimer Bertrag Preußens mit Frankreich 5. Aug. 1796. Bedingungen: Borlaufige Einwilligung in die Cefe fon bes linten Rheinufers; Entschähligung durch Sacue Larifationen für fich in Münfter, nud sonft nach Com-

Digitized by Google

196 III. Der. A. I. Gefc, b. fudl. Gur. Staatenfpft.

venleng und Uebereintunft; fur Dranien in Burgburg und' Bamberg.

50. Allein auch noch ein anderer Berbundeter, Spanien, trat gleich nachher von der Coalition ab. Sein Beitritt war durch Familienverhältniffe erzeugt; es mußte bald wahrnehmen, daß es bei dem Kriege nur zu verlieren, nicht zu gewinnen hatte; und der Abschluß des Friedens ward zu sehr durch das eigne Interesse Frankreichs befordert, als daß er großen Schwierigkeiten hatte ausgesetzt seyn können.

Friede zwifden Frantreich und Spanien zu Bafel 22. Jul. 1795. Bedingungen: I. Restitution eller gemachten Eroberungen au Spanien. 2. Dagegen tritt Spanien seinen Untheil der Insel St. Domingo an Frantreich ab. Schon vor dem Frieden mit Spanien und Prensen hatte der Convent, gleichsam um zu zeigen, daß Fürssten mit ibm Frieden schließen tonnten, den mit dem Großberzog von Toscana abgeschlossen 9. Febr.

Unterhandler gu Bafel: ber Burger Barthelemp und Don Priarte.

51. Doch sollte die halb zerfallene Coalition nicht ganz auseinanderfallen! Die Fortdauer des Landfriegs, wie er auch geben mochte, war für England zu wichtig, um seine Plane verfolgen zu können. In allen Ländern, auf allen Meeren, ward der Krieg meist auf seine Kosten geführt; wer forderte nicht Geld? Wer erhielt nicht Geld? Ungeheure Anleihen, (kaum wird die Nachwelt sie begreifen können;) waren nösthig; in wenigen Jahren ward die Summe der Ras

tionalfduld, und mit ihr die Laften ber Nation, vers doppelt. Wie war dieß möglich, wenn nicht auch die Einkunfte ber Nation verdoppelt wurden?

An Inquiry concerning the rise and progress, the redemption and present state of the national debt of
Great Britain by Rob. Hamilton. Edinburg. 1814.
Das Wert giebt die genauesten und zuverläffigsten Rache
richten über die gauze Geschichte des Brittischen Schuldens
wesens. Durch die von Dirt gemachten Anseihen während
des Revolutionstriegs war beim Frieden zu Amiens die
fundirte Schuld von 257 auf 567 Millionen Pfund Sterling
gestiegen; wovon die Binsen jährlich zwanzig Millionen betrugen. Dennoch wantte der Staatstredit, von dem fintenden Fonds gestügt, teineswegs.

52. Aber biefer fonclle Buwachs fonnte nicht aus eignem Boben fommen; er fonnte nur aus auswartis gem Sandel fliegen. Diefen gu heben, indem man Andere möglichft bavon gusschloß, ward baber bas Biel ber Unftrengung. Go verwandelte Pitt bie gange Grundlage der rittischen Macht; wozu freilich ber Befit Indiens fcon lange vorbercitet hatte. Etatt baf fie vormals auf ber Cultur bes eignen Bobens und magiger Coloniallander berubte, ward fie jest auf ben auswartigen Bandel, ber alle Welttheile umfaßte, geftust. Bernichtung des feindlichen, Bedrudung bes neutralen Bandels, (infofern man nicht felbft feiner bedurfte;) ward also Maxime; und badurch England in ein gang anderes Berhaltniß wie fonft gegen bie Wolfer Des Continents gestellt. Go triumphirte auch bier der Geift bes Merkantilfpfteins; und ber Revolus

## 198 III. Per. A. I. Gefc. b. fubl. Gur. Staatenfpft.

tionstrieg ward fast in gleichem Grabe ein Sandelse Trieg, wie er ein Krieg gegen die Berfaffungen war.

Die Danbelsbedrudungen gegen die Reutra. Ien gingen bervor : I. and bem Plan von Ditt, (bem er-Ren feiner Difgriffe), Kranfreid auszuhungern. Erweiterung bes Begriffs von Contrebande; und Berbot ber Bufuhr aller Lebensmittel; Juni 1793. 2. Mus bet Ausbehnung bes Blotabefpftems; ba nicht unt wirtliche Blotabe, fonbern blofe Ertlarung ber Blotabe, nicht nur eines Safens, fonbern ganger Ruften, ben wirtlichen Blolabezuftanb erzeugen follte. 3. Aus bet Erweiterung ber Bifitation ber Soiffe, auch felbft unter neutraler Convol. 4. Aus ben Reglements über ben Sandel ber Rentralen mit ben feinbliden Colonicen. Buerft 1793 Erneuerung bes Reglements von 1756 (G. 47.) und gangliches Berbot; ieboch auf Remonstration ber Ameritaner Jan. 1794, beforantt auf ben biretten Sandel ber Rentralen von ben Colonicen nad Europa: und 1798 auch ben Rentralen in Europa freigegeben nach ibren eignen Safen.

Meber bas Beftreben der Boller neuerer Beit, fic einander im Geehandel recht webe ju thun, von Joh. G. Bulch. (Umarbeitung der Abhandlung von der Berrüttung des Geehandels): Hamburg. 1800. Nach fehr liberalen Grundsfähen; nur mit zu weniger Ordnung.

Besni concernant les armateurs, les prises, et surtout lea reprises par Mr. De Mantena; Goettingue. 2795. (Deutsch unter dem Eitel; Bersuch über Caper ic.). In gleich tritische Geschichte der Caperei.

Sandbuch über bas praftische Seerecht ber Englander und Frangosen von fr. Joh. Jacobsen. hamburg. 1803. 2 Th. Die Lebrreichste Andeinandersehnug des verwidelten Gegen, ftandes.

War in diegnise, or the frauds of the neutral flags. London, 1806. Unverholne Brittische Seerechts: Orthodoxie, felbst in England saft ju streng befunden. 53. Alleinherrschaft des Meers, und die daraus folgende Begnahme der feindlichen Colonicen, waren die Bedingungen, unter denen das Brittische System während eines solchen Kriegs allein aufrecht erhalten werden konnte. Die Austdsung des Corps der Franzzösischen Marine durch die Revolution erleichterte ihnen nicht wenig ihre Siege über die feindlichen Gesschwader. Schon am Ende dieses Zeitraums war die Französische und Holländische Seemacht mehr als zur Halfte zerstört; und die wichtigsten Colonieen bereits in Brittischen Händen.

Einnahme und Befit von Tonion-28. Mug. - 21. Dec. 1793, und Begführung und Bernichtung ber bortigen flotte. Seeffeg aber die grangofen bei Dueffant unter Some I. Juni 1794; bei Savona unter Sotham 14. Darg 1795; bei l'Oorlent unter Bridport 23. Juni; bei ben Sieris fchen Infeln 13. Juli. Heber bie Sollanber 16. Mug-1796 in der Salbauba Bai unter Elphinftone; bei Camper-Domn unter Duncan II. Det. 1797. Ueber bie Spanies nuter Jerole bei Cap St. Bincent 14, gebr. 1797. - Eroberungen in Beffindien: Befehung mehrerer Plate auf St. Dominge 1793 - 1796, Die jeboch wieder verlaffen werben mußten; von Tabago 15. April 1793; von Martis mique, Guabeloupe und St. Lucie, Mars und April 1794. In Offindien: Bonbidery 23. Eug. 1793. - Bon ben Sollandern: Ceplon; Malatta; die Plage auf Mala: bar Aug. 1795. Das Cap 16. Sept.; Demerari unb Effequebo Mpr. 1796; Die Molnden 1796. - Spanjen ward nur die Infel Trinidad entriffen 18. gebr. 1797.

54. Nach tem Abfall Preußens und Spaniens verdoppelte baber England feine Bemuhungen, die noch übrigen Refte ber Coalition zusammenzuhalten, und,

#### 200 III. Der. A. I. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfoft.

wo möglich, sie durch ben Beitritt Rußlands zu versftarten; um so mehr, da auch die Erneuerung des hier abgelaufenen Handelstraktats ihm am Herzen lag. Beides gelang ihm zwar; und nach der mit Destreich und Rußland geschloffenen Tripleallianz fam auch ein neuer Handelstraktat mit Rußland zu Stanz de. Thätig mitzuwirken, (die Absendung einer Escas dre nach England abgerechnet, deren man gerade am wenigsten bedurfte;) fand aber Catharina auch jegt nicht rathsam.

Bereits 18. Febr. 1795 Defensiv: Allianz zwischen England und Rußland, mit wechselseitiger Garantie aller Befihungen; und 20. Mai zwischen England und Destreich. Beide werden die Grundlage der 28. Sept. abgeschlossenen Tripleallianz; deren Bedingungen nicht genauer bekannt wurden. — Abschluß des Handelstractats mit Kusland etst 21. Febr. 1797, mit noch größern Vortheilen als 1766.

55. So ruhte also die Last des Landkriegs forts dauernd allein auf Destreich in Verbindung mit Sars dinien und den Ständen Sud Deutschlands. Der Krieg schien zu ermatten. Erst im Herbst ward er am Oberrhein, mit Gluck für Destreich, erneuert; und auch so kam ein Waffenstillstand noch vor dem Ende des Jahrs zu Stande.

Burudtreibung der Frangofischen Armeen unter Dichegen (vielleicht durch Einverständniffe;) über ben Abein; und Entsag von Mainz durch Clairfait: Oct. — Baffenstiffe fand mit Destreich 30. Dec.

56. Der Gang ber innern Berhaltniffe in Frank: reich hatte unterdeß nach dem Fall von Robespierre und feiner Rotte gemäßigtere Gefinnungen, und bems nachft eine neue Conftitution herbeigeführt; wos burch eine festere Ordnung ber Dinge gegrundet merben follte. Ginem Direft,orio von funf Mitghebern mard die ausübende Gemalt übertragen: mahrend bie gefengebenbe burch eine, in zwei Rammern getheilte, Berfammlung, ben Rath ber Alten, und ber Runfhundert, eine Art von Dberhaus und Unterbaus bilbend, verwaltet werben follte. Schon biefe gangliche Trennung mußte balb ju Streit zwischen beis ben führen. Aber zu wie viel andern Uebeln lag nicht ber Reim in biefer, als Resultat hober Beisheit fo gepriesenen, und balb ben Tochterftaaten aufgebrunge= nen, Conftitution! In ben Berhaltniffen jum Auslande marb burch biefe Meuerungen, bei ber Forts Dauer Des revolutionairen Syftems, nichts Wefentlis ches gewonnen.

Einführung ber neuen Conftitution, Inftallirung bes Direttorinms, und Eröffnung bes gesetzebenden Corps, nach Auftosung bes Nationalconvents, 28. Oct. 1795.

57. Der Frieden, auf dem Continent schien aber jest nur noch von dem Frieden mit Destreich abzuhans gen. Diesen zu erzwingen, indem man in das herz seiner Staaten einbrang, ward daher der Zweck des Direktoriums; und drei here, zugleich vom Obersthein, Riederrhein und Italien vordringend, sollten ihn erreichen. Ein so zusammengesetzter Alan, schon

#### 202 III. Der. A. I. Befch. b. fubl. Eur. Staatenfoft.

an sich schwer auszusühren, mußte es in Deutschland noch weit mehr seyn, so lange die Rheinsestungen in den Handen der Deutschen waren. Auch gelang es Deftreich, in seinem eignen Kaiserhause an dem Erzeberzog Carl einen Feldherrn zu finden, der bald das polle Bertrauen des Heers genoß. Ihm dankte damals Destreich seine Rettung.

Borbringen bes Generals Jourban über ben Rieberthein, bis in die Oberpfalz; und bes Generals Rorean von dem Oberrhein ber bis in Balern; und Baffenstillstände mit Baben, Wirtemberg u. a. Juni und Juli 1796. Aber Sieg des Erzberzogs über Jourdan bei Amberg 24. Ang. und Wirzburg 3. Sept. — Berühmter Rudzug von Morean bis über den Rhein bei Huningenunter steten Gesechten; Oct.

58. Ichoch nicht in Deutschland sollte das Schicks sal Defireichs entschieden werden! Italien, bisher nur Rebenschauplaß, ward jest schon durch die verändersten Umstände ein Hauptschauplaß; aber noch weit mehr durch den hohen Geist des jungen Feldberrn, dem hier das Commando übertragen ward. Ein Felds zug gab ihm Italien; ein zweiter den Frieden. Aber mehr als den bloßen Sieger und Friedensstifter ahns dete bald das Zeitalter in ihm, und irrte sich nur in dem, wo er selber wollte daß es sich irren sollte.

Erfet Felding von Napoleon Bonaparte nach Uebernahme des Obercommandos zu Nizza 30. Mars 1796. Sieg bei Montenotte 12. April; bei Millesimo 15, April; bei Mondovi über die Piemonteser 22. April. — Dadurch erzwungener Wasseustillstand 28. April, und demudcht Separatstrieden mit Gardinien 15. Mai, Bedingungen: 1. Abtretung von Savopen und Rissa. 2. Bes sehung ber wichtigsten Feftungen. — Berfolgung der Ocste reicher; Uebergang über die Brude bei Lodi 10. Mai; Einnahme ber ganzen Lombardei bis auf Mantua.

Campagnes du général Buonaparte en Italie pendant les années IV et V. par un Officier général. T. I. II. Paris. 1797.

59. Diese Siege entschieden auch über das Schicks sal des übrigen Italiens. Die Herzöge von Parma ind Modena; der Pahst; der König von Neapel mußten ihre Wassenstillstände und Frieden erlausen. Aber wenn die Herrschaft Frankreichs in Italien milistairisch errungen war, so sollte sie politisch befestigt werden. Die Bildung eines neuen Freistaats, nach dem Muster Frankreichs geformt, aus den Destreichisschen und pähstlichen Provinzen, unter dem Namen der Sisalpinischen Republik, gab dazu das Mittel.

Waffenstillftand mit Varma 9. Mai; mit Mobena 17. Mai; mit dem Pabft 23. Juni, gegen Erlegung von Gelb und Aunstwerken; und demnachst Frieden gu Tolentino 19. Febr. 1797, und Abtretung der Legationen von Bologna und Ferrara, und Entsagung aller Ansprüche auf Avignon; mit Neapel 3. Juni, in Frieden verwandelt 10. Oct. obne Berlust. Genua begiebt sich unter Französischen Schub 19. Oct.; und das früher (Inni 1794) von den Engländern beseihte Eorsisa wird von ibnen wieder geräumt, aber dagegen Elba beseht 9. Juli.

60. So mar bas revolutionare Syftem auch über Italien gewälzt; und ber Befig ber Dauptfeftung

#### 204 III. Per. A. I. Befd. d. fudl. Eur. Staatenfpft.

Mantua ward jest der Punkt, auf dem die Aussführung der weitern Plane gegen Destreich beruhte. Keinen solchen Kampf hatte noch das Jahrhundert gessehen, als den Kampf um Mantua! Viermal wagt Destreich den Entsas; viermal werden seine Heere gesschlagen! — Die Festung siel; und der Wes nach Destreich stand offen.

Belagerung Mantuas vom Juli 1796 bis Febr. 1797. Erster Vereitelt bei Brescia unt am Garba. See 3. und 5. Aug. Neues Bordringen; Nieberlage bei Roveredo und Bassan 4. und 9. Sept.: aber Wurmser, abgeschuitten vom Ruckjuge, babut sich den Weg in die Festung. Dritzter Versuch unter Alvingv; dreitsigie Schlacht und Niezberlage bei Arcoli 15—19. Nov. Letter Versuch unter demselben; und Schlacht bei Rivoli 14. Jan. 1797. Easpitulation von Mantua 2. Febr.

- 61. Vordringen über die Alpen von Italien her 1797 in das innere Destreich nach mehreren Gesechten, bis Mrz. an die Muhr; indem Moreau und Hoche wieder über den Rhein vorrücken sollten. Ein gewaltiger Kampf schien das Schicksal der Kaiserstadt bestimmen zu muss sen. Aber als das Schwerdt entscheiden sollte, fand die Politik einen Ausweg; man kam überein, auf Kosten eines Dritten den Frieden zu schließen.
  - 62. Benedig ward, für jett, jum Opfer bes ftimmt. Scit einem Jahrhundert fast in die Bergessenheit versunken, hatte diese Republik bei dem Kampfe der Machtigen die Neutralität, die gewöhnliche Schutz-

wehr ber Schwachen, ergriffen. Lange hatte sie sich selbst überlebt; aber ihr Fall zeigte boch erst ihre ganze Schwäche; nicht nur ohne Kraft, sondern auch ohne Rath. Sie siel als Opfer der Convenienz und der Arrondirungspolitif; aber auch ohne dies, wie hatte eine Verfassung bestehen können, die mehr als jede andere im geradesten Widerspruch mit den herrsschenden Grundsägen des Zeitalters stand?

Geit 1718 (Ih. I. S. 306.) feblt es ber Geschichte bes Curopaischen Staatenipstems selbst an Gelegenbeit, Benedigs zu erwähnen. Ein neunundsiebzigiabriger Frieden hatte in der berrschenden Elasse bier allmalig alle Uebel einer indolenten Apathie so zur Reife gebracht, daß auch nicht einmal eine bewaffnete Rentralität durchzusehen gewesen war.

(Tentoni) Raccolta cronologico ragionata di documenti inediti che formano la storia diplomatica della rivoluzione e caduta della republica di Venezia corredata di critiche Osservazioni. T. I. II. 1800. Burbige Materia
V. lien fur ben funftigen Geschichtscher! Man vergleiche P. Danu Histoire de la Republique de Venise, T. V. 1819.

63. Alcht aber ein Definitivfrieden, sondern nur Praliminarien (keineswegs ohne Ursachen, wie die Folge zeigte), wurden zu Leoben an der Muhr absgeschlossen. Nicht alles, was in den Praliminarien beswilligt war, ward in dem Definitivfrieden wiederholt.

Abichluß der Praliminarien zu Leoben 18. April 1797. Hanptbedingungen: I. Abtretung aller Rechte Destreichs auf die Belgischen Provinzen an Frankreich; und Anerkensung der burch die constitutionellen Gesehe bestimmten Grenzen Frankreichs. 2. Bersammlung eines Congresses

gum Abschlif des Friedens mit dem Dentschen Reich, mit Annahme seiner Integrität als Basis. 3. Deftreich entsagt seinen Besidungen jenseit des Oglis: und erbält als Ersah den Theil des Benezianischen Sediets zwischen dem Oglio, Po, und Adriatischen Meer; nebst dem Bewegianischen Dalmatien und Istrien. 4. Destreich erbält gleichfalls nach der Ratisistation des Definitive friedens die Festungen Valma nova, Mantua, Peschera, und einige Schlösser gerdumt. 5. Die Republit Bewedig soll Romagna, Bologna und Ferrara als Entschlösung erhalten. 6. Destreich ersennt die aus den abgetretenen Provinzen zu bildende Eisalpinische (ansangs Eispadussschansche) Republit an. — Der vollständige Krattat, mit den geheimen Artiseln, zuerst bekannt gemacht in Posselt Annalen 1804. St. XII.

64. Ueberwältigung Benedigs und Auflösung feis ner bisherigen Berfassung. Die bestimmten Provinzen werden sofort von Ochreich besetht; das übrige, nebst der Hauptstadt, von Frankreich. Lange Unterhandlumgen waren noch nothig, um sein lettes Schickfal zu bestimmen.

Franzofische Kriegsertlarung gegen Benebig, unter bem Borwande eines in Berona ausgebrochenen Aufkandes 3. Mai. Aufbebung der Aristotratie und Grundung der Boltsbertschaft 12. Mai. Besehung durch Franzosische Eruppen 16. Mai. — Bon dort aus Occupation der Griechische Benezianischen Juseln Corfu, Cefalonien, S. Mauro, Jante, Cerigo, durch eine Franzosische Benezianische Flotille 28. Juni. In den Praliminarien waren sie auch nicht einmal erwähnt worden!

65. Die konnte wohl der Buftand zwischen den Praliminarien und bem Definitivfrieden schwankender seyn als hier! Wie viel Stoff war noch zum Untershandeln da! Aber welche Aussicht erdffnete sich nicht auch dem Feldherrn, der nicht nur die Seele des Rriegs, sondern auch des Friedensschlusses war! Wie einst Pompejus nach dem Mithridatischen Kriege die Sachen Asiens, hatte Er die Sachen Italiens zu ordnen. In der Einrichtung der Cisalpinischen Respublik sah man den Staatenstifter; auch auf die Umswandlungen der Verfassungen der übrigen Staaten Itasliens wirkte er mächtig ein. Aber auch nicht auf Itaslien beschränkte sich der Blick. Die Schweiz stand in banger Erwartung; eine polnische Legion ward ersrichtet; und wie weit war es die nach Aegypten hin?

Proclamirung ber Cisalpinischen Republik bestehnbaus Mailand, Mobena, Ferrara, Bologna und Romasgna; wozu balb noch Brescia und Mantua tamen 28. Insin. — Umwandlung ber Genuestschen Republik in eine Lisurische mit bemokratischer Bersafung unter Leitung von Faipvult 22—31. Rai. Große demokratische Bewegungen in Piemont, im Kirchenstaat u. a.

66. Aber auch im Westen von Europa hatten sich bie Verhältnisse geandert; indem Spanien zu seiner atten Verbindung mit Frankreich zurückgesehrt war; und der Herzog von Alcudia (Principe de la paz), dem Interesse Frankreichs ergeben, von jest an fast unumschränkt das Staatsruder führte. Die Theilnahme an dem Kriege gegen England war davon die unmitstelbare Folge; aber auch für die Zusunst blied durch den Allianztraktat das Schicksal Spaniens so an Frankreich geknüpft, daß es wenigstens nur von dem

208 III. Per. A. I. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfpft.

lettern abhing, in wie fern es an feinen Kriegen Unstheil nehmen follte.

Allianstrattat zwischen Frantreich und Spanien abgeschloffen 19. Aug. 1796. I. Of: und Defensivalianz in
allen Kriegen. 2. In dem jedigen jedoch nur gegen Englaud. 3. Bestimmung der zu leistenden Hulfe sowohl zur
See als zu Lande. — Spanische Kriegberklärung gegen
England 5 Oct. — Berlust von Trinidad 18. Febr. 1797;
aber die Angrisse der Engländer auf Porto rico Apr. und
Tenerissa Jul. werden abgeschlagen.

67. Ungeachtet dieser Berbreitung des Kriegs schien doch aber nach den Leobner Praliminarien der Horizont sich etwas aufzuheitern. Destreich suhr fort zu unterhandeln; und auch England, jest ohne Als litte auf dem Continent, glaubte unterhandeln zu muffen. Aber indem die Friedenshoffnung wuchs, mußte eine neue Revolution in den Franzdsischen Austoritäten sie zur Halfte wieder vernichten. Schneller als man geglaubt hatte, bestätigte es sich, daß keine Regierung weniger für den Nationals Charakter passe, ats die vielköpfige Direktorialregierung.

Antubfung von Unterhandlungen burch 2. Malmesbury, (schon früher war es Oct. — Dec. 1796 ju Paris vergeblich durch denselben versucht worden;) zu Lille Inti—17 Sept. Allein nach der Revolution vom 4. Sept. (18. Fructidor), in welcher die Uebel der Direktorialverfassung, (oben S. 205) sich schon früher als man hatte erwarten sollen, entwickelten, wodurch die Minorität des Direktoriums und des gesetzgebenden Sorps ansgestoßen und zum Theil deportirt ward, Abbrechung der Friedensunterhandlungen mit England. — Zwar war kurz vorher der Frieden mit Portugal zu Stande gesommen 20.

ans.

Mug,; aber er ward jest von Frankreich wieder aufgefunbigt 26. Oct.

Recueil de toutes les pièces officielles, relatives à la négociation de Lille; Oct. 1797.

68. Ganz anders war der Gang der Frieden sa unterhandlung mit Destreich. Sie war und blieb in den Händen des Friedensstifters, nicht des Directoriums; es ward Friede weil Er ihn wollte, und wie Er ihn wollte. Ein halbes Jahr hindurch war er bei Mailand unterhandelt worden; und als et endlich zu Campo Formio bei Udine abgeschlossen, und nachter noch die geheimen Bedingungen bekannt wurden, flärte sich freilich die Länge der Unterhands lung hinreichend auf!

Rrieben ju Campo Kormio abgefcoloffen ben 17. Oct. 1797 amifden Frantreich und Deftreich. Bedingungen: 1. Deftreich entfagt allen feinen Unfpruchen auf die Diebet. lande ju Bunften Frantreiche. 2. Deftreich behalt bas Bes biet von Benedig, vom Garda: See angerechnet; die Stadt Benedig; Iftrien, Dalmatien nebft ben Infeln, und Boc. ca bi Cattaro. 3. Franfreich behalt die Griechifch . Beneglas nifden Infeln und die Befigungen in Albanien. 4. Defts reich ertennt die Cisalpinifche Republit. 5. Sum Abs folug bes Friedens mit bem Reich foll fic ein Congres an Raftadt verfammeln. 6. Deftreich wird ben Bergog von Modena bard den Breisgau entschädigen. - Gebeime Bebingungen: I. Deftreich willigt in bie Abtretung bes linten Rheinufere von Bafel bis gum Ginfing der Rethe bei Andernach; mit ber Stadt und Feftung von Mains. 2. Die Schifffahrt auf bem Rhein foll fur beibe Lander gemeinschaftlich fepn. 3. Frantreich wird fich verwenden, daß Destreich Salzburg, und ben Theil von Baiern zwie Detren's bift. Corift. 9. 25.

# 210 III. Per. A. I. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfpft.

schen diesem, Eprol, und dem Jun und Salja, erhalt. 4. Destreich wird im Reichsfrieden bas Frietbal abtreten. 5. Wechselseitige Compensation für Alles, was Frankreich noch im Deutschen Reich mehr befommen mochte. 6. Wechselseitige Garantie, daß Preußen bei Jurucgabe seiner Besigungen am linten Rheinuser gar keine Acquisitionen machen soll. Die beeinträchtigten Fürsten und Stände am linten Abeinuser sollen in Deutschland Entschäftigungen erhalten. 7. Binnen zwanzig Tagen nach der Ratisisation sollen alle-Rheinsestungen so wie Ulm und Ingolstadt von den Destreichischen Eruppen geräumt werden.

Unterhandler bes Friedens von Seiten Frantreichs: ber Seneral Bonaparte. Bon Seiten Destreichs: Marquis de Gallo; Graf L. Cobengl; Graf von Meerveldt; Baron v. Degelmann.

69. In Folge dieset Friedens also blieb Frankreich Belgien, und die Herrschaft Italiens; die Republik Benedig verschwand vollig aus der Reihe der Staaten. Das Deutsche Reich, im geheim von Destreich, so wie früher im geheim von Preußen verlassen, — (und diese geheimen Berträge, unter einander verglichen, [S. 195.] welche Aufschlüsse gewähren sie der Nachs welt!) — sah bang seinem Schicksal entgegen. Die Grundsalen des alten Staatenspstems von Europa lagen umgestürzt; die Politiker aber sprachen vom ewisgen Frieden, da nun Frankreich und Destreich sich arz rondirt hätten!

- 2. Befc. d. Colonialmefens 1786-1804. 211
- II. Geschichte des Colonialwesens von 1786 bis 1804. \*).
- 1. Welche Ruckwirkung die großen Staatsumwals zungen Europas auf die Colonicen haben wurden, war fast unmöglich zu bestimmen, da diese gar nicht bloß von der Berbreitung der Waffen, sondern noch mehr von der Berbreitung der Grundsäse abhiengen. Wie verschieden mußte aber auch wieder die Wirkung der letzten nach den verschiedenen Berhältnissen der Classen der Gesellschaft in den Coloniallandern senn! Wie ganz anders in Nordamerika, in Oftindien, in Westzindien! Man nehne hinzu die ungewissen Berändes rungen in dem Gange des Handels. Und doch war der große Welthandel, und mit ihm das Schickfal von mehr als Sinem Hauptskaat Europas, sest an sie ges knupft!
- 2. Unter den Colonieen steht das unabhangige Amerika, sowohl seiner selbst als seiner Ruckwirkung auf Europa wegen, oben an. Selten konnte ein Staat so wachsen; weil selten einer so von den Umständen begünstigt ward. Wenn die Cultur des Bodens auch so große Fortschritte machte, daß die Jahl der dreis zehn Provinzen schon in diesem Zeitraum sich bis auf siedzehn vermehrte, so waren die Fortschritte des Sees handels doch noch viel erstaunenswürdiger; der sich bald nicht mehr auf die Aussuhr der eigenen Produkte

<sup>9)</sup> Bur leichtern Ueberficht ift Die Colonialgeschichte fogleich bis ans Enbe des zweiten Beitabschnitts burchgefahrt.

#### 212 III. Der. A. I. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfpft.

beschränkte, sondern, über alle Meere sich verbreistend, Amerika seit dem Anfange des Europäischen Seckriegs einen so unermeglichen Zwischenhandel, besonders zwischen Westindien und Europa, verschaffte, daß seine Handelsschifffahrt nur noch kaum von der Brittischen übertroffen ward.

Außer den naturlichen Bortheilen, die Lage, Befcaffenheit der Ruften und Ueberfluß an Schiffbauhols, fo wie die Ratur feiner Produtte, Amerita fur die Schifffahrt mehr wie irgend einem Lande in Europa barboten, lagen die Sauptursachen des Aufblühens feines auswärtis gen Sandels 1. Ju feinen Bolleinrichtungen. Ganglich gollfreie Musfubrung feiner eigenen Probutte als Grundgefet; und Biederausführung ber eingeführten gegen Rudiolle. 2. In ben vortheilbaften Sandelstrattaten mit ben Europaifden Machten. Mit granfreid, bereits 6. Rebr. 1778. Bechfelfeitige Bebandlung ftete bie ber am meiften begunftigten Nationen. (Bei ben Beeintrachtigungen bes Convents aufgehoben von America 7. Durch ben neuen Bertrag 30. Sept. 1800: Borlaufige Bestimmung freier Schifffahrt; mit Borbebalt meiterer Regociationen). In ben Sanbeletrattaten mit ben Bereinigten Riederlanden 8. Dct. 1782, mit Someben 3. Aprili 1783, mit Prenfen 10. Cept. 1785, mit Spanien 27. Dct. 1795, gleiche Bewilligungen und liberale Grundfage fowobl in Rudfict ber Contrebande (auf eigentliche Rriegsbedurfniffe befdrantt,) ale ber Rechte ber neutralen glagge; in dem mit Preufen felbit Entfas gung ber Caperei im Fall bes Kriege. Jeboch am midtigften murbe ber Bertrag mit Englanb 19. Nov. 1794; erft ratificirt 14. Juni 1795; bie erften gebn Urtifel (Grenzbestimmungen, Raumungen, Erfat ic.) permanent: bie andern, eilf bis achtundzwanzig (eigentlicher Sandels= trattat) auf swolf Jabre. Unter biefen a. Freier Sanbel nach bem Brittifden Westindien auf Amerifanifden Coiffen unter fiedzig Connen. Ginfuhr Ameritanischer, und Ausfuhr Bestindischer Produtte, jedoch nur nach Amerita. (Der Artifel wurde suspendirt, und ist nicht in Ausfuhrung gesommen). b. Freie Schiffsahrt nach dem Brittischen Oftindien, Ginfuhr und Ausfuhr; lestere nur nach den hafen von Amerita. c. Aber dagegen Anersennung der Brittischen Grundsäse über die Rechte der neutralen Flagege, der Contrebande, und der Blotade-Rechte.

A desence of the treaty of amity, commerce and pavigation, entered into between the united states of America and Great Britain by Camillus. (Al. Hamilton) 1795. Nur Bertheibigung der permanenten Artisel.

2. Inbem Umerifa burch biefe Nachgiebigfeit fic im Revolutionsfriege alle Meere erdffnete ober offen erhielt, fehlte boch: viel baran, bag es bie Streitige keiten mit ben friegführenben Dachten hatte vermeis ben konnen; benen es, faft gang ohne Rrieges marine, um fo mehr ausgesett war. Der Traftat mit England erbitterte bas Direftorium; und. bie fur die Schifffahrt der Neutralen so harten Defrete des 17,98 Convents ließen die Streitigkeiten nicht abreißen. Aber Jan. auch mit England felbft, bas immer mehr anfing in Amerika eine furchtbare Nebenbuhlerin ju feben, kam es zu Banbeln, welche, burch bie im Innern entstans benen Parteien noch mehr angefacht, endlich Amerika, um einen Rrieg zu vermeiben, zu bem noch nie gefebenen Entschluß einer freiwilligen Sufpenfion feiner eignen Schifffahrt treiben.

Die Sanbel zwifden England und Amerita entstanden 1. Durch bas verbotene Dienen Brittifcher Matrofen auf Ameritanifchen Schiffen; und felbft gewaltsame Begnahme

#### 214 III. Per. A. I. Gefc. b. fubl. Eur. Staatenfpft.

berfelben. Uebergebung bieses Puntts im Trattat, wegen seiner großen innern Sowierigleiten. 2. Wegen bes Co-lonialhandels. Die Beschräntung bes Berbots auf ben bie tecten Handel von den Colonieen nach Europa Jan. 1794 (S. 198.) ließ den Amerikanern die Auskunft, die nach ihren Hasen gebrachten, und verzollten, Colonialwaaren durch Hulfe der Ruchtelle von da wieder nach Europa zu erportiren. Darüber seit der Erneuerung des Krieges 1803 entstandener Streit: was eine bona side Imporetation sep? Wegnabme der Amerikanischen Schiffe seit Mai 1805; und darauf 3. Aug. Beschräntung des Handels mit den seindlichen Colonieen allein auf die Brittissen Freihaffen in Westindien, um sich den Handel selbst zuzueignen,

Meber den bisherigen Streit swifchen Rorbamerita und England; Polit. Journal 1807. B. I. S. 27 ff.

4. Die weitere Einwirkung Amerikas auf ben Sees handel wird großentheils davon abhangen, inwiefern sich dieser Staat entschließt eine Seemacht zu wersen, Aber die Lage dieses Freistaats ward wesentlich durch den Ankauf Louisianas von Frankreich gesgen das Ende dieses Zeitraums verändert; wodurch nicht nur sein Gebiet, bald bis zum großen Ocean ausgebehnt, fast verdoppelt, sondern auch der volle Besitz des Mississpie Stroms mit allen seinen Nebensstüffen, besonders dem gewaltigen Missuri, ihm zu Theil ward. Welche Aussaat für die Zukunst!

Kauf Louisanas mit der Stadt und dem Gebiet van Ren-Orleans, in dem Umfange wie foldes Spanien fonst beseffen, für sechzig Millionen Franken 30. April 1803. Schnelle Fortscritte der Cultur des Landes, das als Enzespäische Evlouie nie gedieb; aber auch schon Handel mit

Spanien; theils aber die Grenze von Louistana und Bests Florida; theils über die Grenzbestimmung nach Neu-Rezito; ob der sehr nabe Fluß Sabine, ober der ferne Rio bravo fie mache?

Voyage dans les deux Louisianes en 1801 — 1803 par Pen-RIN DU LAC. Paris. 1805. Beschreibung des Innern dies ses reichen Landes, besonders der Gegenden am Missuri. Travels of Capt. Luwis and Clarke from St. Louis by the way of Missuri and Columbia to the pacific Ocean, compiled by Gass. Philadelphia. 1809. Diese, ans Bes sell des Congresses unternommene, Entdechnigsreise ledtte querst den gangen Werth des Landes senuen.

5. Die Weftindischen Colonieen, gegrundet auf Stlaverei, erlitten in Diefer Periode Die größten Beranderungen und jum Theil Die furchtbarften Catas ftrophen. Sie batten bie Zeit ihrer Reife erreicht, und wurden vermutblich auch ohne gewaltsame Erschuts terungen angefangen baben langfam ju finten, feits bem ber Anbau ihrer Produtte fich auch auf bem Continent von Amerika, und nicht weniger in Offins Dien, durch freie Unbauer verbreitete. Aber nicht bloß die Rriege, sondern noch mehr die große Ibeens umwalzung in Europa wirften auf ihre Schickfale ein. Die Stimme der Menschlichkeit erhob fich gegen die Greuel des Stlavenhandels; und brang endlich burch. Aber die unvorsichtige Anwendung von Grundfagen erzeugte auch auf einigen berfelben noch größere Greuel, als die, welche man verbindern wollte.

Man muß forgfaltig Abichaffung bes Selaven banbels von Abichaffung ber Selavere i unterfcheiben. Die Gegner bes erften waren barum nicht unbedingte Gegner

## 216 III, Der, A. I. Gefch. b. fabl. Gur. Staatenfoft.

ber lebtern : eigene Kortpflangung ber Reger in Beftinbien follte jur Cultur binreiden. Bang ber Berbandlungen in Amerila und England. Schon 1754 Abichaffung bes Degerhandels bei ben Quafern; und bald allgemein mets Dende Freilaffungen; man verfichert gum Bortheil ber herren. Aber ben Sauptftoß gab die Unabbangigfeit Ameritas, und bas Berbot der Regereinfuhr bafelbft, (mit Ausnahme der Carolinas und Georgiens). In England Soriften bes Predigers Ramfap; und Preisschrift von Chartfon gu Cambridge 1785. Entftebung ber Society for the Abolition of Slave trade ju Manchester 1787 burch Granville Shary (Grunder ber Sierra : Leone : Co. Tonie 6. 108.), bie fic balb burch gang England verbreitet. Erfte Belangung ber Sade ans Parlement burd Bittidriften 1. Febr. 1788, bie jeboch nur eine Atte gur beffern Regulirung bes Glavenhandels jur Folge batten 10. Juli. Der Rubm ber Abichaffung blieb in Europa querft Danemart. Ronigl. Befehl vont 16. Dat 1792, baß mit bem Enbe von 1802 in ben Danifden Befibungen ber Regerbandel aufbort. Aber auch in England rubte man nicht; feitbem bie Preisschrift bes jungen Clartfon, noch mehr aber er felbit burd feine Thatige feit, bas Publitum aufregte; und feit bem 12. Dai 1788 fand bie Sade ber Reger an dem eblen Bilberforce einen fo bartnadigen Bertheibiger im Parlemente, bag et nach achtzebnjabrigen, fast jabrlich erneuertem, Rampfe, lange von for und felbft von Bitt, und gulebt noch mebr burd ben Drang ber Umftanbe, unterftust, 10. Juni 1806 endlich im Unterhause durchdrang. Alte jur abichafe fung bes Sclavenbandels 24. Mars 1807.

An essay on the treatment and conversion of the African Slaves in the British Sugar Colonies by the Rev. James Ramsar. Lond. 1784. (Deutsch in Sprengel's Beigtragen gur Lander, und Bollertunde 5 Et.). Der Berf, lebte lauge ale Geistlicher auf St. Chtistoph.

- Essay on the Slavery and the commerce of the human species by Thom. Clarkson. Lond. 1786. Die Englis fde Ueberfebung ber lateinifden Dreisfdrift von Cambridge über bie Frage: num licent invitos in servitutem dare?
- CLARENDON'S accurate and copious account of the debates of the House of Commons on Msr. WILBERFOR-CE's Motion for an abolition of the Slave trade, Apr. 2. Lond. 1792. giebt bie meiften bafur und bawiber porgebrachten Grande.
- The history of the abolition of the Slave trade by TH. CLARKSON. 2 Voll. 8. London. 1808. Rut bie Beidicte bas hauptwerf. hauptfachlich barnach, jeboch auch nach anbern Quellen :
- D. gane Darftellung je. (Eb. I. G. 90.) ber gange zweite Theil. Die umfaffendfte Behandlung bes gangen Gegenftanbes.
- Eine Aufgablung vieler andern Schriften in: Berfuch einet Geschichte des Regerstlavenhandels von Joh. Jac. Gell. Salle. 1791.
- 6. Einen gang andern Gang nahm biefe Angele= genheit in Frankreich und ben Frangbfifchen Infeln. Statt nach Erfahrung handelte die Ras tional = Versammlung nach allgemeinen Grupsagen; und gab, indem fie bie Erklarung der Menschenrechte auf die Inseln anwandte, burch bas Defret vom 15. Mai bas Signal zu Greuelscenen, welche fie balb 1701 felbst, aber zu spat, bereute. Doch maren es nicht bie Neger, sondern die Mulatten, welche, gleiche Rechte mit den Beifen fordernd, ben Aufftand anfingen, und die Meger verführten. Burden gleich biefe Emporungen auf ben fleinen Infeln geftillt, fo wurde

## 218 III. Per. A. I. Gefd. b. fubl. Eur. Staatenfpft.

bagegen St. Domingo bas Opfer; und mit ihm vers lor bas Mutterland die reichste Quelle seines auswärs tigen Handele. (S. 123.).

Entstehung ber Société des amis des Noirs in Paris 1788, nicht bloß gur Abicaffung des Stlavenhandels, fondern der Stlaverei. 3br Ginfing auf die Colonicen burd bie in Paris befindlichen Mulatten. - Schon gleich bei Eroffnung ber Rationalverfammlung Bewegungen und Streitigfeiten unter ben Beifen felber; befonbers auf St. Domingo. - Defret ber R. B. vom 15. Mai 1791: Gleichheit ber' Recte ber Beifen und Mulatten (gens de couleur). Biberfegung und Monalismus ber Beifen: Die Mulatten ergreifen die Baffen und wiegeln Die Reger auf. Aufang ber Emporungen Aug. 1771. Bernichtung der Plantagen; und Brand von Port-au-Prince, Rov. - Gendung der Commiffaire Santhonax und Bolverel, milder Jatobiner mit biftatorifder Gemalt, von ber zweiten R. B. mit 6000 Mann; Sept. 1792. Ihre Berbindung mit ben Mulatten; Schredensregierung; Bant mit bem Commandanten Galbanb (nie maren bie Beifen unter fich eins;) fie rufen gegen ibn bie Reger ju Sulfe: Plunderung, DeBelei, und Brand von Cap grançois 21. Juni 1793. Proflamation ber Kreiheit bet Reger. -Dad Ausbruch bes Rriegs mit England Aufang ber Anternehmungen ber Englander gegen Domingo 1793. Sept. auf Cinladung einer Vartei unter ben Beifen; Ginnabme und Eroberung mehrerer Plate 1793-1797 (G. 199.). Aber bas Clima fraf noch mehr als bas Sowerbt. Ranmung ber Infel 1798. Auswanderung ber Beigen, und Berricaft ber Reger unter Conffaint Louverture; und nach beffen Begführung 1803 unter Deffalines, Cbriftopb u. a.

BRYAN EDWARDS Historical survey of the French Colony in the Island of St. Domingo. 1797. (Cb. I. S. 185.).
Sept bis 1793.

Histoire des désastres de St. Domingue. Paris. 1795. Won einem gefichteten Pflanger mit Benauigleit ergablt. Bas find felbft bie Grenel bet Bargertriege gegen bie ber Etlas ventriege!

Mémoires pour servir à l'histoire de la révolution de St. Domingue, par le Lieut. Gen. Baron PAMPHILE DE LACROIX. II Voll. 1820. Der Berf. mar an Ort und Stelle. Das hauptwert von Frangofifder Seite.

7. Der vergebliche Berfuch gur Biebereroberung ber Infel nach dem Frieden von Amiens befestigte 1802 bie Regerherrschaft; bie jest mit ganglicher Berftdrung 1803 ber Stabte einen eignen Staat Santi errichteten. Det. Aber bie Unfuhrer befriegten fich bald untereinander; und Krankreich behauptete sich wenigstens in bem von Spanien abgetretenen Theile.

M. RAINSFORD account of the blak empire of Hayti. Lond. 1805. Deutsch: Beimer. 1808.

8. Benn baber gleich ber Friede von Amiens, ber mit Berausgabe aller andern Eroberungen blog ' Trinibab ben Englandern ließ, in Westindien feine große Beranderungen im Besigstand machte, fo war boch Westindien nicht mehr, was es vor dem Rriege gemefen war. Die erfte ber bortigen Colonieen mar permuftet; nur mit Dube erhielt man die Rube auf :ben anbern; laute Rlagen tonten nach Europa bers über; nicht einmal Jamaika konnte sich heben! unter einem Busammenfluffe von Umfranden mochten jene Treibhaufer gebeiben; biefe hatten fich veranbert;

220 III. Der. A. I. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfuft.

und ihre gludlichen Zeiten waren, vermuthlich auf immer, babin.

Q. Bang anbers mar bie Lage ber großen Spas nifden Continentalcolonieen von Amerita. Bar auch auf ihnen Sklaverer, so mar boch nirgends Ues bermacht ber Sflaven. Man borte von feinen bebeutenben Unruben; und die Unterbrechung ber Commus nikation mit bem Mutterlande ichien bas einzige Uebel au fenn, bas fie von ben Folgen bes Rriegs empfans ben. Unterrichtete Reisende zogen großentheils ben Schleier gurud, ber fie bisher bem Unblid verbarg: und bestätigten jenes ftille innere Gebeiben, eine Folge ber größern Sandelefreiheit (S. 128.), wenn fie mit alle bem auch nur erft aus ihrer Rindheit beraustras Unter ihnen ftand jest Mexifo, burch feine Bevollerung, feine Schage und Produfte, und feine Lage jum erften Sandelslande ber Welt beftimmt, oben an. Buenos Apres hatte fich burch feinen Bandel gehoben; weniger, wie es scheint, Reus Gras naba und Peru. Wie auch immer bie politischen Berhaltniffe biefer Lander fich entwickelten, fo fonns ten boch ihre Sandelsverhaltniffe nicht bie alten bleiben; und zu welchen Refultaten mußte nicht fcon diese Beränderung führen?

Bu ben Schriften, welche über bas Spanische Amerika ein so viel belleres Licht verbreiten, gehören vor allen bie Werte des Hrn. 211. von Zumboldt; von benen bier erwähnt werden muß:

- Essay politique sur le Royaume de la nouvelle Espagne.
  Paris. 1808. Seitbem es vollendet worden ift, bas hauptmert uber Merico.
- Voyage à la partie orientale de la Tierra firma par DE Pons. Par. 1806. 3 Voll. Hanptwert für Carracas, Bes neguela 2c.
- SKINNER on the present state of Peru. London. 1806. 4. Sehr lebrreiche Auszuge aus bem, auf einer Prife erbensteten, Mercurio Peruano.
- D. Felix Azana voyage dans l'Amérique méridionale, depuis 1781—1801. Paris, 1807. T. I IV. Das haupts wert über Buenos Apres und Paraguap. Die beiden less ten Bande umfagen nur die Naturgeschichte.
- Beiträge zur genauern Kenntnif ber Spanischen Besthungen in Amerika von Chr. Aug. Kischer. Dresden. 1802. Aus Spanischen Quellen, Besonders wichtig für den neuern handelszustund von Buenos Apres.
- 10. Brasilien befand sich in andern Berhaltnissen, wie das Spanische Amerika. Pombal's Monos pol der Compagnie von Maranhao endete zwar nach seinem Fall; doch hörte man von keinen andern Mils derungen des Handelszwangs. Aber da das Mutters land im Interesse Englands blieb, so wurde die freie Communikation nicht unterbrochen; es mußte durch die Scekriege der Europäer mehr gewinnen als verlieren. Die Zeiten näherten sich, wo jene politischen Berhältsnisse des Mutterlandes der Colonie die Unabhängigkeit bereiten, und Südamerika ein Reich geben sollten, von gleichem Umfange und vielleicht noch größerer Fruchtbarkeit, als Nord-Amerika einen Freistaat besigt. Stize von Brasilien, von J. Lobo da Silveira. Stochbolm. 1809. Deutsch von einem Portugiesen geschrieben;

#### ' 222 III. Der. A. I. Befc. d. fubl. Enr. Staatenfpft.

und voll intereffanter Radricten, bie gugleich das innere Aufbluben bestätigen.

Der Sandel von Portugal im Jahre 1804, in: Europais fic Unnalen 1806. St. 4. G. 42. giebt bie glaubwirbigften Rachrichten über bie bamalige Ausfuhr Brafiliens.

und die Abschaffung bes Sclavenhandels in England und Danemark auf die Afrikanischen Kustencos Ionieen haben wird, so wie der lange Besits Engstands auf das Cap, kann erst die Zeit lehren. Ues berhaupt aber wurde in dieser Periode Afrika weit mehr in den Gesichtskreis der Europäer gezogen, als je vorher. Die Erforschung seines Innern ward die große Ausgabe der Zeit. Durch Bruce, durch die Unternehmungen der Brittisch Afrikanischen Gessellschaft, durch die Aegyptische Erpedition ward das Dunkel, das diesen Belttheil bedeckte, zum Theil erhellt; was sehlte, gab nur den Reiz zu neuen Bersuchen. Welche neue Welt dammert nicht auch hier dem Europäer auf?

Travels to discover the sources of the Nile in the years 1768-1773, by James Bauce. London, 1790, 5 Voll. 4. Smeite Ausgabe 7 Voll. 8, 1805.

Proceedings of the Association for promoting the discovery of the interior parts of Africa. London. 1790. 4. Die Gesellchaft, gestiftet Juni 1788, verdoppelt ben Werth ihrer Arbeiten burch Rennel's treffice Charten von Rotbafrifa.

12. Der Ginfluß ber Europaischen Revolutionen auf Dftinbien war junachft blog militagischer Art.

Auf dem Continent von Indien hatten die Britten keine Europäer mehr als Rivalen zu fürchten; der Krieg mit Holland verschaffte ihnen auch die Inseln; sie wurden also das allein herrschende Bolk. Aber in Indien selbst riffen die Kriege dennoch fast nicht ab; und der Fall des Reichs von Mysore ward hier Epos 1799 che machend.

13. So lange Tippo Saib noch herrschte, war er ber furchtbarfte Feind der Britten; und ihre Milistairmacht blieb deshalb mehr im Suden concentrirt. Berbindungen der and In Indischen Mächte, besonders der Marattenfürsten, mit ihm zu verhindern, diese wo möglich gegen ihn an sich anzuschließen, indem man selbst die Beute mit ihnen theilte, war das Hauptziel der Brittischen Politik. So wurde die Macht des neuen Jugurtha in dem nächsten Kriege gebrochen; indem er die Hälfte seiner Länder verlor; aber auch seinen Groll gegen die Britten dadurch vers deppelte.

Reuer Krieg Cippo's 1790—1792. Beranlaffung burch seinen Angriff auf den Rajab von Eravancore, dem Berbundeten der Englander, um die Rusten von Sid=Maslabar zu erobern. Daber Theilnahme der Englander, in Berbindung mit den Maratten und dem Rizam. Einsnahme von Bangalore 1791; jedoch vergebliche Unterpehsmungen gegen die Hauptstadt unter Cornwallis und Abercrombie. Aber 1792 Ernenerung des Jugs: und Frieden unter den Manern von Seringapatam 17. März mit Einschluß der Brittischen Allieren. Bedingungen: I. Eippo tritt die Hälfte seiner Länder ab, nach Answahl der Allieren. 2. Er zahlt drei Eroren Aupien; und gieht

#### 224 IH. Der. A. I. Gefd. d. fudl. Gur. Staatenfoft.

3. bis zur geteisteten Jahlung zwei seiner Sohne als Geise feln. — Die Englander nahmen für sich und für ihre Alliirte Provinzen, die mit ihren alten Besthungen grenzten. Ueber die Beraulassung des Kriegs genaue Nachrichten im Polit. Journal 1792. S. 1045.

14. War es unter bicfen Umftanden zu verwuns bern, wenn Tippo bei Gelegenheit der Aegyptischen Expedition aufs neue das Schwerdt ergriff? Aber die voreilige Bekanntmachung seiner Gesandtschaft nach Isle de France hatte die Britten geweckt; sie beschlossen zuvorzukommen; und mit der Froberung von Sering apatam siel zugleich das Reich; indem Tips po sich unter den Trummern seines Throns begrub.

Ratwirtung der Franzosischen Revolution auf Tippo burch einige Abenteurer; und Errichtung eines Jatobinerslubbs an dem Hofe des Burger: Sultans 1797. Seine Gesandtsschaften nach Isle de France, und an Zemaun Schab von Dit: Persien 1798. Besorgnisse und große Ehdtigkeit der Britten, und Bordringen ihrer Armeen unter General Harris Febr. 1799. Belagerung und Erstürmung von Sertingapatam 4. Mai. Lod des Sultans; und Theilung seines Reichs; indem ein Sprößling aus der alten Familie der Rajabs in dem Ueberreste als Brittischer Basal auf den Thron erhoben wird.

View of the origin and conduct of the war with Tippe Sultan, by ALEX, BEATSON. Lond. 1800.

Syder Alp und Cippo Sabeb, ober biftorifc geographifche Neberficht des Mpforifchen Reichs, und deffen Entstehnug und Bertheilung; von 177. C. Sprengel. Weimar. 1801. Mit Benugung der besten Brittifchen Quellen.

#### 2. Gefc. b. Colonialmefens 1786 - 1804. 225

15. Seit dem Fall von Mysore hat sich die Brits tische Politik in Offindien sichtbar so gedndert, wie es die Politik des übermächtigen Eroberers zu thun pflegt. Die mittelbare Herrschaft ward immer mehr in eine unmittelbare verwandelt; die Bundesgenossen der Compagnie wurden abgesetzt, ihre Lander ganz oder groppentheils eingezogen; und in dem was sie behielten mußten sie Brittische Garnisonen unterhalten, oder Tribut dafür bezahlen.

Wegnahme von Canjore 1799; als der Rajah fich freiwillig in Pension seben ließ; von halb Dube und Allahabad nach Verjagung des widerspenstigen Nabobs Alty, durch Beschühung eines unsähigen Aronprätendenten 1799, der buld gang in Pension geseht wurde. Einziehung von ganz Carnatit, nach dem Sode des Nabob von Arcot Juli 1800 auf die emporendste Weise.

Instruction des Nabob von Carnatif an feine Agenten in London; in: v. Archenhol3 Minerva. 1802. 6, 335.

16. So blieben die Marattenfürsten die einzigen machtigen Gegner in Indien; theils furchtbar durch sich selber, wie Holfar, theils durch franzdsische Officiere, die sie in ihre Dienste nahmen. Zum Glückstur die Britten fand unter ihnen selber keine Einigkeit statt. Wie kann abet der Frieden mit Wolkern beste, ben, bei denen Krieg der gewöhnliche Zustand ist; so lange sie nicht dazu unfähig gemacht sind?

Arieg mit den verbundeten Rajabs von Berar, (6. 116.) und dem Scindia, der durch Perron seine Truppen europäistren ließ, Sept. — Dec. 1803. Siege der Britten, Einnahme von Agra und selbst Delbi, dem Sig bes Grafimogule. Friede 30. Dec. 1803. Bedingungen: 1, Decreu's bift. Schrift. 9. B.

#### 226 III. Der. A. I. Gefd. d. fubl. Eur. Staatenfoff.

Mbtretung bes Duab (zwischen bem Jumna und Ganges;) von Beroach in Guzerat; und von dem Distrift Autraf mit dem hafen Balasote zwischen Bengalen und den Eircars. 2. Bersprechen der Rajabs, keine fremde Europäes in Dienste zu nehmen oder zu behalten. 3. Der Großmogul bleibt in der völligsten Abhängigkeit der Britten; (und wird bald bloßer Penssonair). — Der Ktieg mit Holfar (zugleich dem Feinde des Scindiah), seit Apr. 1804 anfangs mit schlechtem Glud von den Britten gesführt, bestand doch nur in einem Grenzfriege.

Beitrage gur neuesten Geschichte Indiens in Europaifc. Unnalen 1805. B. 3. 4. aus aufgefaugenen Depefchen bes General: Gouverneurs Wellesley im Monitour befannt gemacht.

17. Diese Kriege und Eroberungen; wozu im Frieden von Amiens die Besitzungen der Hollander auf Ceylon kamen, erweiterten das unmittelbare Gezbiet der Compagnie über die ganze Ostküste; den größeten Theil der Westküste; und am Ganges und Jumna dis nach Delhi. Aber sie veränderten auch völlig die militairische Lage der Britten in Ostindien. Statt des südlichen ward jest das nördliche Indien, die Länder am Oberganges, der Hauptsitz ihrer Macht. So wurz den sie wieder Nachbarn der Seiss und andrer frieges rischer Wöller, wovon auch bei der Behauptung der Herrschaft boch stets ein gespannter Zustand die Folge ist.

18. Bei ber großen Erweiterung bes Gebiets, bes sonbers ber Prafibentschaften von Madrag und Boms bay burch Tippo's Fall, vergrößerten sich auch nothe

wendig die Territorialeinkunfte; aber schwerlich mehr, als daß sie hur hinreichten die Ausgaben zu bestreisten; und über den ganzen Zustand der Compagnie ward immer mehr, wie es scheint, ein absichtliches Dunkel verbreitet. Wiel mußte in Indien von dem Charafter des jedesmaligen Generalgouverneurs abshangen; wie ganz unders war der Geist der Berwalstung unter dem einsachen Cornwallis, und dem prachtsliedenden Wellesley? Mit der Erweiterung des Gesbiets stieg schon an sich die Macht dieser Vicefonige; aber die Umstände ersorderten es auch zuweilen, sie ausdrücklich zu vergrößern.

Brittische Generalgouverneurs in Juhlen waren nach haftings 1774—1785, querft L. Cornwullis bis 1794. hierauf J. Shore; und als dieser, wegen ausgebrochener Unruhen unter dem Militair, 1796 gurückgerusen ward, wiederum L. Cornwallis; der jedoch, da die Unruhen beigelegt wurden, obne bingugehn, seine Stelle wieder niederlegte 1797. hierauf Martis Betselle (L. Mornington;) gurückgerusen 1804; worsauf L. Cornwallis, zum drittenmal ernaunt, wirlich binging; aber bald nach seiner Antunst starb 1805. Ihm solgte L. Minto; und diesem 1813 Graf Moira (Maratis Hastings).

The East-India annual Register and Directory. Diefer, jabrlich ju London erscheinende, Brittifc Indifde Staats- Calender, giebt über die bortige Bermaltungs : Organifation die besten Aufschuffe.

19. Der Brittisch = Offindische handel marb burch die Eroberungen von den Hollandern (S 199.) nas zurlich erweitert, da der ganze Gewürzhandel jest in ihre hande kam. Dauerte gleich das Monopol der

**D** 2

#### 228 III. Der. A. I. Gefd. b. fubl. Gur. Staatenfoft.

Compagnie fort, so ward es boch burch die Einrichs tung beschränkt, daß auch Privatkausleute, jedoch nur 1793 auf den Schiffen der Compagnie, gegen die bestimmte Abgabe, nach Indien handeln durften. Bon einem drucken den Monopol der Compagnie kongte ohnes dem bei den bekannten Ginrichtungen des Handels ihrer Aktien, und des meistbietenden Berkaufs ihrer Waaren, nicht eigentlich die Rede seyn.

20. Die Bollandifd = Offindifde Compagnie, 1795 icon lange ihrer Aufldsung entgegen gehend, erlosch Spt. nach ber Revolution bes Mutterlandes gleich einer ausgebrannten Kerze. Nicht alfo bie Berlufte ibrer Besitzungen, ber Mangel an eigner innerer Lebens Fraft war 'es, ber ihren Untergang herbeiführte. Schon lange batten die Territorialeinfunfte ber meiften Befigungen nicht mehr bie Roften ber Verwaltung aufgebracht; und die Bortheile bes Sandels raubte große tentheils ber Schleichhandel ibrer eignen, mit taufs mannischem Geiz bezahlten, Bedienten. Ibre Bes figungen, von benen im Frieden von Amiens blok Ceplon abgetreten warb, wurden Gigenthum ber Ras tion; und ihre Schulben zu ber Maffe ber Nationals schulden geschlagen. Die Berwaltung in Europa marb einer Regierungs : Commiffion ubertragen; die in Inbien fcheint unverandert diefelbe geblieben ju fenn. 1803 Bas den Sandel betrifft, fo wurde das Monopol befa felben nach bem Bestlichen Offindien aufgehoben; und nur auf bas bftliche, (bie eigentlichen Moluden und ben Gewürzhandel), beschrankt.

ì

Auf bas langiame Sinten ber Compagnie folgte feit bem Artege mit England 1780 der schnelle- Fall. Die Schulden, die 1781 nicht mehr als awolf Millionen Gulsben betrugen, waren 1792 auf 107 Millionen angewachs sein; die Einnahme hatte in diesem Beitraume über 70 Millionen weniger; die Ausgaben über 30 Millionen mehr betragen, als in den vorbergebenden zwölf Jahren.

Staat der Generale Nederlandschen Oostindischen Compagnie behelzende Rapporten van de Heeren Haar Ed. Groot Mog. Gecommitteerden en Bylagen, in date 14. Juli 1791. Amsterdam. 1792. II Voll. 8. Das Buch ents halt guerft einen breifachen Bericht der Commissarien an die G. Staaten, über den Jinanggustand der Compagnie; mit allen notbigen Aftenstüden. — Rachmals erschien:

Bericht rakende de Vernietiging van het tegenwoordig Bewind der Oost-Indische Compagnie; in: Nieuwe Noderlandsche Jaarbooken Oct. 1795. G. 6381 ff. gut bie Beschichte der letten Periode der Compagnie 1770—1792 das Hauptaftenstud, mit allen Angaben und Belegen. Der schon fruber augefangene innere Berfall wird ubrigens auch bier eingestanden.

Bericht van den tegenwoordigen Toestand der Bataafsche Besittingen in Oost-Indien, van den Handel op dezelve, door Dinck van Hoodendorp. Delft. 1799. (Deutsche bearbeitet in: Berlinische Monatschrift Nov. 1800. bis Juni 1801). Die lebendigste, (ob auch treueste?) Schile berung des elenden Justandes in Oftindien selbst. Det Berfasser war auf Java arretirt; entram aber nach Hole land. Ihm ist widersprochen.

Beknopte Beschryving der Oost-Indischen Etablissementen, verzeld van eenige Bylagen, door Any Hursens, Oud Koopmann etc. Utrecht. 1789. Brauchbar fur die Kenntnis der Organisation der Compagnie in Indien: bes senders nach durch die Beilage No. 3. die das Reglement des G. Goup, Jakob Mostel 1753 über den gangen

230 III. Per. A. I, Gefch, b. fubl. Eur. Staatenfuft.

Rang. und Befoldungs: Etat ber Bebienten ber Compaguie in D. J. enthalt.

21. Das Franzbsische Offinden beschränkte sich seit dem Ausbruch des Revolutionskrieges bald von selbst auf Iste de France und Bourdon. Geschützt durch ihre Lage, und dem Mutterlande treu, behaupsteten sich diese Inseln nicht nur gegen fremde Angrisse, sondern, was noch schwerer war, auch gegen die insern Stürme der Revolution. Sowohl durch die Esperei, als durch die von dort aus unterhaltene Berbindung mit einzelnen Indischen Fürsten, blieben sie England ein Dorn im Auge.

122. Die Nieberlaffungen ber Britten in Auftrastien (S. 121.) waren schon so weit gediehen, daß sie sich selber erhielten, und besonders durch Schafzucht dem Mutterlande einen reichen Lohn versprachen. Zwei Töchtercolonieen waren bereits auf der Norfolksinsel und van Olemensland gestiftet. Auch den großen Ocean umsaßte fortdauernd die Schiffsahrt der Britten. Auf Otaheite wurden Versuche zu Missionen gesmacht; die Sandwiche Inseln singen au Europäische Eultur anzunchmen; und die bieher unbekannten Theile der Küsten von N. W. Amerika um den Nutkas Sund erhielten durch den Pelzhandel eine solche Wichstigkeit, daß sie beinahe einen Krieg zwischen Große

# Erster Zeitraum. Bon 1786 bis 1797.

# 3meiter Theil.

Geschichte bes nordlichen Europäischen Staatenspftems in Diefem Zeitraum.

2. Die innern Berhaltnisse bes Nordens in diesem Zeitraum entwickelten sich im Ganzen aus der geschlose seinen Berbindung Rußlands mit Destreich; und seiner aufgeldsten Berbindung mit Preußen. Sowohl der Russisch Destreichische Krieg mit den Türken, und der dadurch wieder herbeigeführte mit den Schweden, als die ganze Reihe der Schicksale Polens und die ends liche Ausstählichen dieses Staats gingen daraus hervor. Das durch die Hollandischen Unruhen veranlaßte Bundsniß zwischen Preußen und England gab der letztern Macht zugleich einen größern Einfluß auf den Norsden, als sie sonst ausgeübt hatte, und in der letzten Halste des Zeitraums wirkten auch die neuen Scenen in Frankreich, indem sie überhaupt den Seist der Cas binette änderten, auf den Norden ein.

#### 232 III. Deriode. A. II. Theil.

2. Wie viel, bei ber Spannung Ruflands mit England und Preufen, auch vielleicht bie fremde Politit ju bem Ausbruch bes Rriegs mit ber Pforte . beitrug, fo mar boch Dotem fin ber haupturbeber (S. 162.), wie er, ale Dberbefehlebaber, Die Seele 1787 beffelben blieb. Aber ber Krieg erhielt das Anschen Mug. eines Defenfiv = Rriegs, ba bie Pforte ibn querft er= 1788 flarte. Um besto ficherer burfte man auf bie Theils nahme Joseph's rechnen; wie forgfaltig auch bie 9. fbr, Turfen jeben Unlag jum 3mift mit ihm vermieben. So entstand, ein vierjähriger Rampf; burch mels den Rugland nur einen geringen Theil feiner Ermartungen erfüllt fab; und Joseph, furchtbar in feinen Soffnungen getäuscht, ohne bas Ende ju feben, sich felber fein Grab grub!

> Schauplage bes Rriegs maren theils bie Rrimm und Beffarabien fur bie Ruffen allein; theils bie Donau : Lans bet von Bodnien bis gur Molbau fur Deftreicher unb Ruffen. Doch 1787 vergebliche Angriffe ber Entlen gur See bei Rinburn, Sept. und Oct., um bie Rrimm wie-Derguerobetn. Die Ruffen, bieber gewohnt, nach Romer: fitte, mit maßigen Armeen aufgutreten, erfcbienen bießmal mit viel großerer Macht; bas Sanptheer unter Dotemfin, ein zweites an ben Grengen ber Moldan unter Romanjow. Die Eurfen, Saupt : Schlachten vermeibenb, vertheibigten ibre Feffungen. 3m Jahre 1788 ungludliche Seefclacten for bie Earten bei ben Dunbungen bes Dniepers 28. Junt und 12. Juli; und barauf Belagerung Degatoms von Juli - Dec. burd Potemfin. Ginnab: me- burd Sturm und foredliches Blutbab 17. Dec. -Unfang bes Deftreichifden Rriegs mit bem Sauptheet unter Jofeph felber und Lafen, Darg. Sonberbares Gp. Rem eines Defenfivirieges burd einen Greng : Cordon; von

ben Enrien im Bannat burdbrochen Ang. Die Racht bei Lugofc 20. Cept. toffete Jofeph feinen Felbberrn: ruhm und feine Befundbeit. Er verläßt bald mißmutbig bas heer; indem Landon mit habbit bas Dbercommans bo erhalt. - Dagegen Bereinigung bes Corps unter bem Pringen von Coburg mit ben Ruffen in ber Molbau; und Cinnahme von Chotzim 19. Gept. - Im folgen: ben Felbjuge 1789 gludlichere Fortidritte ber Deftreicher unter Laudon, Eroberung Belgrade 8. Det. und Belas gerung Orfowas. In ber Wolbau unter Coburg und Sumarow Siege bei Kodicani 31. Jul. und bet Martineftie am Rimnit 22. Gept. Bei ben Ruffen fortbauernd Belagerungefrieg. Eroberung von Sallag 1. Mai; von Adiermann 13. Oct.; von Benber 15. Rov. Richt weniger im Jahr 1790, als nach Joseph's Tobe Deft. reich icon gurudtrat, Eroberung von Rilianova 15. Det. und graufenvolle Erfturmung 36mails burch Sumarow 22. Dec.

Geschichte bes Destreichisch : Ruffischen und Eartischen Krieges in ben Jahren von 1787—1792 nebst Attenstüden und Urtunben. Leipzig. 1792. — Aus dem politischen Journal compilirt.

Considerations sur la guerre actuelle des Turcs par Mr. DR VOLNEY. à Londres. 1788. — Ueber die beverftes hende Theilung des Turfischen Reiche, und Frankreiche Interesse babei, besonders in Rucficht Megyptens. — Als Kritif sehr grundlich, aber mubsam an lesen:

Examen du livre intitulé Considérations etc. par Mr. DE Parssonel. Amsterdam. 1788.

3. Jeboch bie Bedrangniffe ber Pforte hatten auch bie Thatigkeit andrer Machte, Englands und vor= züglich Preußens, aufgeregt. Ohne selben Untheil zu nehmen, suchten fie in Polen und Schweden Diversionen zu bewirken. Guffav III. glaubte ben Beitpunkt gefunden zu haben, von dem brudenden Uebergewichte des Nachbarn sich durch einen führen Streich zu befreien. Go brach er mit Rugland; und haffe bald, nicht nur mit außern, sondern auch mit innern Feinden im Kampf, Gelegenheit genug zu zeigen, was der außerordentliche Mann, wenn auch sich allein überlaffen, vernag. Sein Kampf war nicht ohne Ruhm; und erdete ohne Verluft.

Einfall des Ronigs in Ruffic Rinnland 23. Juni 1788: und Ruffice Rriegeertlarung tt. Juli. Der Rrieg, jugleich Land: und Seefrieg, erweitert durd Theilnahme Danemarts ju Gunften Ruflands, vermoge ber beftebenden Alliang (6. 155.) Gept. Ginfall von Rormegen und Bedrobung Gothenburgs; jeboch auf Brittifde Berwendung bereits 9. Oct. Baffenftillftand und Demnachft Ridging. - Unentichiebene Scefchlacht bei Dochland 17. Bult - Aber Aufftanb bei ber Somedifden Armee Aug., weil ein Angriffsfrieg gegen die Conftitution fep; und felbit eigenmachtiger Baffenftillftanb mit Aufland. Bufammenberufung ber Stande; und burch bie Unions. und Sicher: beitsatte 3. April 1789 erweiterte tonigliche Macht, und Recht bes Rriegs und Friedens, nicht ohne beftigen Biberfpruch bes Abels. Seitbem Erneuerung bes Rrieges; jeboch in Rinnland nur beftige Boftengefecte; aber blutiger Rampf gur See, fowohl ber großen als ber Scheerenflotten. Sieg ber Ruffifden Scheerenflotte 24. Mug. Go and in bem folgenden Jahr 1790. Abgefclagener Angriff auf bie flotte bei Reval 14. Dai; aber Sieg bes Ronige mit bet Scheerenflotte 15. Mai. Rad bem Seetreffen vom 3. 3us ni Rudjug der Somedifden flotte und Blotabe im Wie burgfand; und in dem Ereffen 3. Juli großer Berinft. Aber wieder Sieg des Ronigs mit ber Scheerenflotte in Svenffa: Sund g. Juli. Darauf angefangene Unterhandlung; und Abschluß bes Friedens, ohne frembe Bermittelung, in Berela 14. Aug. Bedingungen: 1. Biederherstellung des vollen Status quo vor dem Kriege. 2. Rußland erkennt die bestehende Schwedische Berfassung an.

Bevollmächtigte: von Rufland B. v. 3geiftrom; von Schweden: B. v. Armfeldt.

Memoire sur la Campagne de 1788 en Suede, par le prince Сились de Hesse. à Copenhague, 1789. gur bie Sefcichte des Dinischen Toldzugs,

4. Viel größere Schwierigkeiten machte die Beens bigung des Türkenkriegs, weil sich Fremde darein mischten. England, und befonders Preußen, wollten die Bedingungen vorschreiben; eine Preußische Allianz 1790 ward mit der Pforte geschlossen; eine Preußische Ars 31. mee ward in Schlesien versammelt. Der Tod Jos 20. seph's II., und die Lage der Monarchie beim Res Feb. gierungsantritt Leopold's, verstärkten die Friedenss hoffnung. Belgien in offnem Ausstände (S. 177.); Ungarn mißvergnügt und unruhig; der ganze Staat erschöpft und ohne innere Paltung. Doch ward der Congreß zu Reichenbach noch unter sehr unges wissen Aussichten eröffnet.

Erbffnung bes Congresses zu Reichenbach Jun. 1790. Projett von herzberg: herausgabe Salliziens an Polen ges gen eine Entschähigung in Servien und der Wallachen nach ben Passarowiser Grenzen (Th. I. S. 306.); und für Preußen Danzig und Thorn; verworsen von Destreich. Aber bei herzberg's Sinten Aufgabe des Projetts; und Bestebung auf dem striften Status quo. Convention zu Reichenbach 27. Juli; als Grundlage des täuftigen Friedens zwischen Destreich und der Pforte; indem Destreich

# 236 III. Periode. A. H. Theil.

reich in ben Status quo einwilligt; und Preufen und bie Seemachte ibre Sulfe in den Riederlanden verfprechen.

HERZBERG Recueil etc. T. III. p. 77 sq.

Bevollmachtigte; von Deftreich: Fürft Reuß und Baron von Spielmann. Bon Preußen Gr. herzberg. Bon Eng. land Jos. Ewart. Bon ber Republit van Reebe.

5. Die nachste Folge dieser Berhandlung war ein Spt. Baffenstillstand zwischen Destreich und der Pforste; aber mit dem Abschluß des Definitivfriedens zu Szistové verzog es sich wegen mehrerer Zwisschenvorfälle und einiger Modifikationen bis in die Mitte des folgenden Jahrs.

Friede zu Szistové zwischen Destreich und ber Pforte 4. Aug. 1791. Bedingungen: I. Wiederherstellung des Status quo vor dem Ariege; doch bleibt Alt: Orsowa, aber under festigt, bei Destreich. 2. Die Festung Chobim bleibt bis zum Frieden mit Aufland von Destreich besett. 3. Genauere Grenzbestimmung; durch die Convention vom 28. Nov. 1795 berichtigt.

Bevollmachtigte: ber Baron von Serbert; und ber Reis Effenbi.

6. Wiel schwieriger war die Negociation mit Rugland. Catharina, mit Schweden bereits ausges sohnt, ließ den hoben Ton, in dem Preußen, und besonders England, ihr gleiche Bedingungen des Status quo vorschreiben wollten, sich nicht gefallen. Ums sonst ließ Pitt, unter dem Murren der Nation, eine Flotte ausrusten; Catharina erklärte, ihren Frieden als lein schließen zu wollen; und schloß ihn allein.

Abschluß der Praliminarien zwischen Rufland und der Pforte 11. Aug. 1791; in einen Definitivfrieden verswandelt zu Jasip 9. Jan. 1792. Bedingungen: 1. Rufland bebalt Oczatow mit dem Landstrich zwischen dem Onseper und Riester, welcher lettere die Grenze wird. 2. Soust bleiben, mit Ruchgabe aller Eroberungen, die Greuzen wie vor dem Kriege. — Potemfin, der Urheber des Kriegs, erlebte nicht mehr den Friedensschliß. Er war am 15. Oct. 1791 auf der Reise unweit Jasip unter einem Baum gestorben.

Bevollmachtigte ju Jaffy: ber Graf Besborodto; und ber Gropvezier Juffuf Pafca.

- 7. Nach vierjährigem Rampfe und mit Strömen Bluts hatte man also kaum die Außenwerke eines Staats einteißen können, den man hatte umfturzen wollen; (so viel vermag Nationalsinn und Muth gez' gen Tuktik!) und selbst diese mußte man bis auf wesniges wieder zurückgeben. Auch ohne weite Eroberunz gen war aber doch der Kampf nicht minder folgenreich.
- 8. Die erste und wichtigste Folge war die Befes stigung der Herrschaft Ruflands am schwarzen Meer. Ihm blieben die Krimm und die angrenzenden Länder. Freilich damals meist Wüsten; aber Wüsten, wo bald Cherson und Odessa aufblühen konnten. Nicht für sich, sondern für künftige Geschlechter, hat Catharina hier gepflanzt. Was von hier aus werden kann, lehrt ein Blick auf das nahe Aegeische Meer mit sein nen Kusten und Inseln; was werden wird, mag die Künftige Geschichte erzählen.

Aber diese Bortheile waren auch mit ber, noch immer nicht geheilten, Berwirrung des Anfisichen Geldwesens erstauft. Seit dem Anfang dieses Turtentriegs fant das von Catharina 1768 geschaffene Papiergelb unter seinem Nominalwerth; und bei den wiederbolten Emissionen borte auch dieses Sinten nicht wieder auf, bis es zulest auf etwa Ein Wiertheil seines Werths gefallen war.

Ueber Auflands Papiergeld und die Mittel, baffelbe bei einem unveranderlichen Berthe zu erhalten, von L. S. Jatob. Halle. 1817. Richt bloß aus theoretifchen, fonbern zugleich prattifchen Kenntwiffen geschöpft.

9. Shherer Gewinn für die Gegenwart war die Bildung von Feldherren. Ruffen und Deutsche fanden die ihrigen: Sumarow und Coburg, wetteifernd ohne Neid, waren woll mehr werth als das zerftorte Oczasow, und Chotzim. Die Zeiten waren nabe, wo beide auf andern Schauplagen auftreten sollten. Warsum mußte ihre große Laufbahn erst am Abend ihres Lebens beginnen?

Anthing Berfuch einer Ariegegeschichte bee Grafen Ml. Gus warow. 3 Eble. 1799.

10. Für die beiben Nachbarstaaten, Schweden und Polen, hatte auch dieser zweite Türkenkrieg ganz entgegengesetzte Resultate. Für Schweden war der Preis des Kriegs seine befestigte Selbstständigkeit; und die Freundschaft mit Rußland. Ob man aber auch die neue große Erweiterung der königlichen Macht als Stud ansehen mußte? Schon die nachsten Jahre zeigeten, daß sie für Schweden höchst bedenklich werden

konne! Und Niemand bußte bald bafur harter, als ber unglückliche Guftav III.!

Auf den Frieden zu Wereld folgte bald eine Defen five Allianz mit Rußland 19. Oct. 1791; durch die gleichs gestimmten Gestinnungen gegen Frankreich berbeigeführt. Entschluß Gustav's III. zur Theilnahme an der Mijanz gegen Frankreich, indem er sich selber an die Spise stellt. Aber große Gibrung nuter dem Adel; und Ermordung des Königs nach dem Reichstage zu Gefle 16. Marz 1792. Die Erbaltung der Neutralität unter der Regentsschaft des Herzogs Carl von Güdermanland (bis 1796) war bavon die Kolge.

Reifen über den Sund. Tublingen 1803, Reich an Aufeld. rungen für diefen Zeitraum.

nickelte sich aus jenem Kriege für Polen. Schon während deffelben ward sein Untergang vorbereitet. Die Spannung Ruflands und Preußens wirkte nothe wendig auf diesen Staat zurud; und die Lage ward bald so, daß Neutralität eine Unmöglichkeit war.

Rufficer Antrag an ben Confberationsreichstag, von Etanislaus begunftigt, ju einem Bundniß bei Ausbruch ben Turfenfriege, um Polen bereinzuzieben! bagegen Erstlarung Preußens an Polen 12 Oct. 1788, baß es bies als einen Schritt gegen fich betrachten murbe.

Wom Entsteben und Untergange ber Polnischen Constitution pom 3. Mai 1791. 2 Eb. Germanien 1793. Gebt bis jur vollzogenen zweiten Polnischen Theilung Oct. 1793. Bon Polnischen Patrioten geschrieben. Auch der gerechteste Schmerz ibnt aber doch wohl, seinen Ausbruck zu maßigen.

— Die Rudseite des Gemaldes foll zeigen:

Histoire de la prétendue revolution de Pologne, avec un examen de sa nouvelle constitution; par Mr. Menée. Paris. 1793. Die neue Constitution sounte steilich einem heftigen Jasobiner nicht genügen.

12. Lautwerden einer Antirusssischen Partei, da man in Preußen einen Beschüßer sab. Abschaffung der von Rußland garantirten Berfassung, (S. 152.) und Einführung einer neuen Constitution, wie sie dem Zeitalter angemessen war, wurde ihr Hauptzweck. Fortdauernd dabei aufgemuntert von Preußen, kam es Top selbst mit dieser Macht zu einer Allianz; in welcher Mrz. nicht nur Polen seine jesigen Besiszungen garantirt, sondern auch Huste versprochen ward, wenn Fremde es wegen seiner innern Angelegenheiten angreisen wollsten. Freilich stutten die Polen, da man auch schon jest ansing von der Acquisition von Danzig und Thern zu sprechen.

Die erften Differenzen zwischen Vreußen und Polen enteftanden bei den Berbandlungen über den handelstraftat; wobei Danzigs Abtretung, in Anregung gebracht ward. Die Allianz ward abgeschlossen, ohne den handelstrattat zu Stande gebracht zu haben.

13. Sich ber Aussischen Bormundschaft entlebis gend, und beffen Truppen ben Durchmarsch verweis gernd, betrug sich baher jest Polen als souverainer Staat. Ignaz Potocky und seine Freunde betrieben unterbes, mit dem Beifall Preußens, in tiefer Stille die Entwerfung ber neuen Constitution. Auch der König war gewonnen, so weit er zu gewinnen stand.

Gefch. b. nordl. Eur. Staatenfpft. - 1797. 1241

Aber so tief waren bennoch bie alten Borurtheile ges wurzelt, daß die Annahme dieser Constitution nur 3.: durch eine Art von Ueberraschung durchgesetzt were Rai den konnte.

Constitution vom 3. Mai: Dauptpunkte: 1 Die Berwandlung des Wahlreichs in ein Erbreich. 2. Der Spurfürst von Sachsen wird zum Nachfolger erklärt; in seinem Hause soll der Thron erblich bleiben. 3. Der Rosnig mit dem Staatsrath bat die ansübende Macht. 4. Kortdaner des Reichstags in zwei Kammern; mit Ausschung des Liberum voto. 5. Bestätigung aller Borrechete des Abels; jedoch 6. auch einige Begünstigungen für

den Burger: und Bauernstand. Freilich maren biefe feht befchrantt; aber lief fic auf einmal mehr geben, obne

die bisherige Ration, den Adel, zu erzurnen? Die beste Kritik derselben in Jekel Staatsveranderungen 26. S. Lb. I. S. 269.

14. Selten ward eine Constitution mit größerem Enthusiasmus aufgenommen! Die Nation sah in ihr die Morgenrothe ihrer Freiheit. Aber ihre Vertheidis gung war schwieriger als ihre Entwerfung; und ward fast unmöglich, weil der, der sie hatte vertheidigen sols len, der Konig, zu schwach war, sie auch nur verstheidigen zu wollen.

15. Absichtlich schien Catharina ein furchtbares Stillschweigen zu beobachten, so lange noch der Krieg mit den Turken ihr die Hande band. Auch brach sies nicht ohne Borwand. Die Bereinigung einer Hands voll Unzufriedener, Felix Potocky's und seiner Gehuls fen, zu Targowiß, zur Aufrechthaltung der alten Petren's bift. Sarift. 9. 8.

Conflitution, nuifte biefen geben. Unter ihrem Soug 1792 errichteten sie eine Confdderation; (bald laut von 14. ihnen selber verwünscht;) die die Nation hieß! Was Mai mußte man jest nicht erwarten, ba auch der Friede zu Jassy (S. 237.) Catharinen freie Hande gegeben hatte!

> Borbringen einer Anssischen Armee in Polen, Rat 1792. Lapferer, aber vergeblicher, Widerstand unter Poniatoweth, Rosciusto n. a. Beitritt bes Ronigs zur Largowißer Confoderation 23. Juli; Baffenstille stand; und Umsturz ber ganzen neuen Constitution.

16. Doch rubte noch immer die hoffnung auf Preußen! Aber auch im Westen hatte sich unterdes vieles geändert. Ohne Lorbeern, und mit fast ers schöpftem Schaße, war Friedrich Wilhelm II. aus Champagne zurückgesommen; und der Krieg am Rhein dauerte fort! Welche Aussicht, zugleich die eines zweiten Kriegs mit Außland! Daß Preußen sie verslassen würde, konnten die Polen also ahnden; aber daß ihr Beschüßer, schon im Geheim verbunden mit Rußland, helsen wurde sie zu stürzen, — war doch mehr als sich erwatten ließ!

Einmarich Vrensticher Eruppen in Polen, unter dem Bormand der Unterbrudung des Jafobinismus; und Destlaration 16. Jan. 1793; worauf icon 24. Febr. eine zweiste wegen Begnahme Danzigs (feit der erften Theilnug das Biel der Preußischen Politif; von Catharina flüglich aufgespart; durch deffen Bedrudung schon Friedrich 1783 seinen Rubm geschmalert hatte,) folgte. Aber bald bob die gemeinschaftliche Declaration vom 16. April völlig den Schleier!

17. Zweite Theilung von Polen, zwischen Rußland und Preußen; wodurch Polen noch etwa ein Drittheil seines vormaligen Gebiets blieb. Hart war die Theilung, noch harter die Behandlung, durch die man auf dem Reichstage zu Grodno die Einwilsligung der Nation erzwang. Solche Auftritte hatte man doch in Europa noch nicht gesehen!

Erzwungene Ceffion bes Beggenommenen an Rufland 17. Aug. 1793, an Preußen 3. Sept., gegen Entfagung als ler weitern Aufpruche; und Garantie des noch übrig Ges laffenen!

18. Daß auch das noch übrige Polen unter dem Principat von Rußland blieb, verstand sich von selbst. Eine engere Union ließ ihm kaum den Schatten von Selbstständigkeit; und welche andere als eine mislitairische Herrschaft hatte hier jest bestehen konnen? Selbst die Hauptstadt blieb von Russischen Truppen beset; und der Oberbefehlshaber war zugleich der Gessandte.

Unionstraftat mit Aufland 16. Oct. Hamptpunkte:
1. Rufland behalt sich die Ofrektion der kunftigen Kriege
vor. 2. Richt weniger seine Einwilligung zu allen kunftigen Bertragen mit auswartigen Staaten. 3. Freien Eins marsch seiner Eruppen auf blobe Anzeige. — Das hartes sie für den Augenblick aber war die Ernennung des Genes rals von Igelstrom jum Gesandten.

19. Schien gleich unter biefen Umffanden taum ein Schatten von hoffnung übrig zu fenn; fo gaben boch die ins Ausland geflüchteten Patrioten, befannt

#### 4 III. Periode. A. II. Theil.

mit ber Stimmung ber Nation, diese nicht auf. Sie fanden in Roseiusto den Mann, fähig als Feldherr 1794 das Haupt einer Revolution zu seyn. Bon ihm vorbereitet brach sie in Crafau, und balb auch in der Hauptstadt aus; und man ergriff das einzige Mittel zum Erfolg, den Oberanführer als Chef an die Spige der Nation zu segen.

Ansbruch der Revolution, bei Gelegenheit der Redulstion der Polnischen Truppen, in Erafan unter Madalinssty 24. Marz. Bewaffnung der Bauern; und tühne Maßzegeln. Ausbruch in Warschau 17. April; und blutige hers ausschlagung der Russen. Errichtung einer Regierung: (dem König ließ man den Titel;) und schnelle Berbreitung der National-Insurrettion.

Berfuch einer Geschichte ber letten Polnischen Insurrettion, vom Jahr 1794. 2 Th. 1796. Gewiffermaßen Fortsetung des Werts: Bom Entstehen ic. (G. oben G. 239.) aber in gemäßigterm Tone; und von einem andern Bersfaffer.

Memoires sur la revolution de la Pologne trouvées à Berlin. Peris. 1806. Enthalt, nach einem Abrif ber Polnis ichen Geschichte, den Ariegsbericht von den Borfallen in Barschan an die Kaiserin vom Gen. von Distor.

20. Auch wurden, wenn gleich im Kampfe mit zwei übernächtigen Feinden, durch Friedrich Wilhelm's vergeblichen Jug gegen Warschau, die Hoffnungen der Polen nicht wenig belebt. Aber ihre Rettung war an Einen Mann geknüpft; sein Schicksal entschied das ihrige. Bald war nur noch die Hauptstadt übrig; und Polen harte auf zu seyn!

Aufgebobene Belagerung Barfdaus von Friebrich Bil. belm bei ber im Ruden entftandenen Insurrettion Sept. 1794. Aber Niederlage und Gefangenichaft non Ro. frindto burd die Ruffen unter Kerfen 10. Det. Botbringen von Sumarom, und Erfturmung und Blutbab von Praga 4. Nov.

21. Dritte und gangliche Theilung Dolens mit hinzuziehung Deftreichs; nach bloger Uebers einkunft ber brei Bofe; ba man ber Einwilligung Dos lens nicht mehr bedurfte. Die Bernichtung biefes Staats batte auch bie Unterwerfung Curlands, feines vormaligen Lebens, (Ib. I. S. 361.) unter Rugland jur Kolge.

Buerft Detlarationen ber beiben Raiferbofe mit vorlaufiger Bestimmung der Grengen 3. Jan. 1795; und barauf, nach völliger Uebereintunft, breiface wechfelfeitige Bertrage 24. Oct. nach den nachmaligen Grengen. - Die freis willig unbebingte Unterwerfunge : Mite Eurlande warb 18. Mars 1795 ausgeftellt.

FERRAND Histoire des trois démembremens de la Pologne, pour faire suite à l'histoire de l'anarchie de la Pologne par Rhulieres, Paris. 1820. III Voll. Genaues Detail and der frubern Berbandlungen.

22. Co erlebte Catbarina ben Schluf bes großen Trauerspiels; bas fie allein eigentlich enbete, fo wie fie allein es vor breißig Jahren begonnen hatte. Dit Undern batte fie bas Land, aber nie bie Berrichaft getheilt; und mas fie gegeben hatte, mare vielleicht nur gelieben gewefen, hatte ber Tob fie nicht übereilt. 1796 Co wie sie hatte allerdings noch keiner ihrer Borgans Non.

## 246 III. Periode. A. II. Theil.

ger auf Europa gewirkt; aber baß biese Einwirkung boch ihre Grenzen hatte, und welche, hat die Gesschichte gezeigt. Ganz anders follte diese werden, wie ihr einziger Sohn, als Paul I., zu spat fur ihn selbst, mit entgegengesetzten Grundsatzen, den Thron bestieg.

## 3meiter Zeitraum.

Won dem Frieden zu Campo Formio bis zur Errichstung des Franzbsischen Kaiserthrons
1797 bis 1804.

- Schun handbuch ber Geschichte Napoleons und seines Beits alters. Leipzig. 1810. Wollständige chronologische Aufzahlung der Begebenheiten von 1769 bis 1810.
- Gefchichte Napoleon Bonaparte's von Friedr. Saalfeld, 2 Theile. Leipzig. 1817. Musführliche Erzählung,
- 2. Dei dem Ansange dieses Zeitraums hatte sich die Lage der Hauptmächte des Continents, wenn sie gleich alle noch aufrecht standen, doch schon wesentlich versändert. Frankreich, durch Pelgien, Savoyen, Nizza und Avignon bereits geographisch vergrößert, und mit Spanien auf das engste allier, hielt zugleich Italien und Holland besetz, und durfte schon im vorsaus auf die Abhängigkeit des Deutschen Reichs zahren. Was bedurfte es mehr zum Principat auf dem Continent? Destreich, beschäftigt seine Wunden zu heilen. Im Often Rußland, noch mit ungeschwächs

#### 248 III. Periode. Zweiter Beitraum.

ter Kraft; durch die letzten Polnischen Theilungen nicht nur vergrößert, sondern auch dem Westen geographisch näher gerückt; und seit der Throndesteigung des neuen Herrschers, durch seine Theilnahme am Revolutionsskriege, mit wesentlich veränderter Politik. Wie hätte, als einmal diese Theilnahme erfolgte, sie wieder aufshören können, selbst wenn auch die Partei gewechselt wurde? So verschwindet von jest an von selbst die bisherige Trennung des Rördlichen und Südlichen Staatenvereins; bei der engern Verschlingung von beisden bildet Europa von jest an nur Ein Staatenssspstem.

2. Zwischen jenen stand Preußen, durch eine verschwenderische Administration schnell erschöpft; jest unmittelbarer Nachbar von Rußland, und bald auch von Frankreich; mit offnen Grenzländern gegen beide; und bei einer großen Handelsschifffahrt ohne Marine zugleich jedem Angriff zur See ausgesest. Db man sich an Frankreich, ob man sich an Rußland anschlies sen solle? darüber ward hier gestritten. Daß es für Preußen noch ein Drittes, vielleicht nur ein Einziges, gebe, mit dem bisherigen Staatenspstem Europas zu stehen oder zu fallen — (wie war für diesen Mittels Staat in einer neuen Ordnung der Dinge Plaß?) — dieser Gedanke schien mit Friedrich zu Grabe getragen zu sepn.

Noch vor Eröffnung bes Maftabter Congresses ftarb Ronia Friedrich Bilbelm II, 16. Nov. 1797. Schuelle Reformen am Sofe und im Minifterium unter Friedrich Bilbelm III.; jedoch in der Organisation des Staats, und in den answartigen Berhaltnissen, teine wesentliche Beranderung.

Historische Dentwürdigkeiten jur Geschichte des Berfalls des Preußischen Staats seit dem Jahre 1794 von dem Obristen von Massenbach. 1809. 2 Eb. — Auch die bestern Ropfe saben das Keil des Staats nur in der Bergrößerung.

- 3. Auch nach dem Frieden fühlte man bald, wie schwankend noch ber Zustand sep. Theils währte noch der Seekrieg fort, und wer mochte zweiseln, daß Pitt alles thun wurde, auch den Landkrieg wieder zu entzünden? theils konnte der Abschluß des Reichsfries dens zu Rastadt nicht ohne Schwierigkeiten seyn; und ware auch beides nicht gewesen, so dauerte bei den fortgesetzten Republikanisirungsplänen des Direktorii der Rampf der politischen Grundsäge fort, der keinen fessten Friedenszustand erlaubte.
  - 4. Erdffnung bes Congresses zu Rastabt, unter ben traurigsten Aussichten für bas Reich. Nur durch ein einges Einverständniß Destreichs und Preus gens war es zu stügen! aber alte Grundsäge, neue Entwürfe, und schon erdssinete neue Aussichten (S. 1797 195. 209.) bildeten hier eine zu starke Scheibemand; 30. und die Uebergabe von Mainz und Wegnahme Dec. von Chrenbreitstein, während der Unterhandlun; 1799 24. gen, zeigten schon im voraus die kunftige Lage von Jan. Deutschland. Doppelte Forderung Frankreichs: i. Abstretung des ganzen linken Rheinusers, die ihm den

Digitized by Google

## 250 TIII. Periode. Zweiter Zeitraum.

militarischen, — 2. Annahme bes Grundsages ber Bergutung ber beeintrachtigten Fürsten burch Sas kularisationen, — Die ihm ben politischen Einfluß sicherte.

Daner des Rastabter Congresses vom 9. Dec. 1797—8. April 1799. Nach der Bewilligung der Französischen Sanptoforderungen 11. Mars 1798 von Seiten des Reichs, hatte man eine schnellere Beendigung etwarten durfen, wenn sich nicht bald gezeigt hatte, daß biese nicht von dem Congress selber, sondern von der unterdeß immer verwickelter werdenden Lage Europas abbinge.

Abgeordnete von Frangossicher Seite: Bonnier, Jean be Bry und Roberjot (lesterer nach Treilhard's Abgange.) Bom Raifer; Gr. v. Metternich; Gr. L. Cobengl und v. Lebrbach. Bon Prenfen: Graf Gorg; v. Jacobi; v. Dohm. Bon Churmaing: v. Albini u. a.

Gebeime Geschichte der Raftabter Friedensunterhandlungen in Berbindung mit den Staatsbandeln dieser Beit. Bon einem Schweizer. Rebst den wichtigsten Urtunden. Germanien 1799. 6 Eb. 8. Nur der erste Ebeil dieses gehaltwollen Birts enthält die Geschichte, und zwar in gedrängter Uebersicht von dem Aufange des Revolutionstriegs bis zum Ausbruch des Kriegs 1799; die übrigen fünf die Urtundensammlung,

5. Während dieser Unterhandlungen dauerte der revolutionare Zustand in mehreren Landern, vorzüglich in Italien, fort. Seit der Errichtung der Cisalpis nischen und Ligurischen Republiken hatte sich die des wolratische Partei bald weiter verbreitet; und in Rom selbst den Umsturz der bestehenden Verfassung und eine Romische Republik zur Folge gehabt. Nirgends

aber wollte ber Freiheitsbaum weniger Wurzeln faffen als bier.

Befehung Roms burch frangbfifche Truppen, bei Gelegenbeit eines Boltsaufstandes 10. Febr. 1798. Ertidrung ber Romifchen Republit 15. Febr.; harte Behandlung und Begführung bes achtzigiahrigen Dius bes VI. (ber im Eril starb 1799 29. Aug.), und mehrerer Cardindle 20. Febr.

A brief account of the subversion of the Papal government 198. by R. Duppa. Lond. 1799. Deutsch in; v. Archenhols Minerv. Aug. 1800.

6. Wenn biese Behandlung bes Oberhaupts ber Rirche auf Befehl bes Direftorii ein Beweis ber Gea ringschätzung ber bffentlichen Meinung mar, fo fab man in ber gewaltsamen Revolution ber Schweiz bavon noch einen viel auffallenbern. Scit faft brei Sabrbunderten mar es bicfem Freiftaat in der Mitte Europas nicht nur gelungen, fich von ber Theilnahme an ben großen Belthanbeln gurudguhalten; fonbern bas conventionelle Bolkerrecht batte ibm selbft gemisfermaken eine Unverletlichkeit jugeftanben, bie faft an Beiligkeit grenzte. Wie batte ein Zeitalter, bas Nichts iconte, biefes Beiligthum iconen follen, in bem zwar Rreiheit, aber teine Gleichheit war? Roben bem gu hoffenben Finang : Gewinn burch bie Beute, mar Die militarische Wichtigkeit des Landes, burch Lage und Beschaffenbeit, mabriceinlich ein nicht geringerer Bewegungegrund, Benige Bochen reichten bin, trot bes geleifteten Widerftandes, bas Gebaube von Sabre bunberten umzufturgen; und ben Bund ber Gibgenofe

### 252 III. Periobe. Zweiter Beitraum.

fen in eine einzige Sclvetische Republit umzus-formen!

- Erbaltung ber Mentralität ber Soweis, ungeachtet bet Bandel über die Emigrirten; bis die Revolution vom 18. Kruftidor (G. 208.) burd Ausftogung Barthelemp's und Carnot's im voraus ihr Schidfal bestimmte, lungen, und Unfang ber Revolution im Baatlanbe Dec. 1797. Entwidelung ber Uebel bet Roberativverfaffung: Mangel an Ginigfeit; bald lag bie Laft fo gut wie allein auf Bern. Much bier nicht Mangel an Rath und an Rraft; allein bie Majoritat ergriff balbe Maagregeln, und ber tapfere v. Etlad erhielt bei Rofcineto's Muth bod nie Rofclusto's Dacht. Borbringen ber Frangofen auf awei Seiten, nuter blutigen Befechten; Uebermaltigung von Bern 2-5. Mary 1798; und Unterwerfung ber übris gen Cantone, mit Ausnahme ber brei tleinen. Sartnadiger Biberftand von biefen und ehrenvolle Capitulation 1 -4 Mai. - Proflamation ber Solvetifden Republik 12. April. Seitbem funf ungladevolle Jabre, burd Rriege und Raftionen, bis die frangofifche Mediationsatte 19. Rebr. 1803 ber Schweis ihre foderative (wenn and veranderte) Berfaffung, und ihre Rube wiedergab. - But Beit ber Cinnahme ber Soweis, aud Anfboren ber Republit Genf burch bie Bereinigung mit Frantreid 26. April 1798.

Essai historique sur la déstruction de la ligne et de la liberté Helvétique par Maller DU Pan. Londres. 1708. Deutsch in: v. Archenbols Minerva 1799. — Bird benn tein Berner fie schreiben?

Authentischer Bericht von dem Untergange ber Genfer Republif in: Polit, Journ. 1798, Mai.

7. Dem Continent ftand England gegenüber; mit verdoppelter Macht; mit verdoppelten Schulben; mit verdoppelten Spulfequellen. Man fing an fich bas furchtbare Geheimnis selber zu gestehen, das man so nur im Rriege fort bestehen konne; sund bald zeigte die Erfahrung, daß auch ein Friede nur ein Waffensstillstand sev. Pitt's lange Administration, uneigensnüßig für ihn selbst, concentrirte doch die Gewalt in den Handen weniger Familien, und in dem Schoose der freien Verfassung bereitete sich eine Oligarchie var, die, das Gezänk um die Staatsämter nachmals bis zum Aergernis treibend, dennoch lange nicht Einen leistenden Kopf aufzustellen vermochte. Aber die Grundsstäde der antirevolutionären Politik waren einmal durch Pitt befestigt; und man mußte bald zu ihnen zus rücklehren, auch als man sie auf kurze Zeit zu vers lassen schien.

8. Allein der fortdauernde Krieg mit England machte um eben diese Zeit eine Unternehmung reisen, die, von dem Helden der Zeit, für den jest in Eusropa kein passender Plat war, ausgeführt, durch ihr Auserordentliches mehr wie irgend eine andere die Augen der Welt fesselte. Die Einnahme und Coslonisation Achnytens sollte zugleich Ersat für Westindien, und dem ganzen Colonialsystem der Eusropäer eine andere Richtung geden. Vordereitet unter der Waske einer Expedition gegen England, war die Ausstührung sast noch wunderbarer als die Vorbereistung. Die damit in Verbindung gesetze Einnahme von Malta hat aber für Europa sast noch größere Bolgen gehabt als die Einnahme Achyptens.

## ·254 III. Periode. Zweiter Zeitraum.

Große Ruftungen und Einschiffungen zu Toulon (als linter Flügel der Englischen Armee am Canal). Auslausfen der Flotte und Armee unter Bonaparte 18. Mai 1798. Capitulation und Besehung von Malta 10—12. Inni ohne Widerstand. Die Flotte, verfolgt, aber verfehlt non der Brittischen, ankert bei Marabu. Landung der Eruppen I. Juli. Einnahme Alexandriens 2. Juli. Bordringen gegen Cairo; Schlacht bei den Opramiden 21. Juli; Besehung Cairos 22. Vordringen gegen Oberägppten unter Desair; Einnahme nach dem Treffen bei Sediman 7. Det.; missungene Sprische Erpedition bei Acre (zu spät sah man ein, daß Aegypten nicht ohne Sprien zu behaupten ist;) Dec.—Mai 1799. Kürkische Landung und Riederlage bei Abulir 25. Jul.

Relation des campagnes du général Bonaparte en Egypte et en Syrie par Bentuten. Paris. 1800.

- 9. Keine Unternehmung hatte noch so ungemeffene Besorgniffe in England erregt! Selbst die große I. Seeschlacht bei Abukir, durch welche Nelson die Franzdsische Flotte fast vernichtete, konnte sie nicht stillen. Aber die Herrschaft des Mittelmeers ward das durch errungen; und es ward Grundsatz des Brittis schen Ministerii, nicht zu ruben, die Aegypten Franksreich entriffen sep.
- 10. Der Zeitpunkt des Siegs !bei Abukir gab biefer Sceschlacht eine viel größere politische Wichstigkeit, als sonst Seeschlachten zu haben pflegen. Die 12. erste Folge war eine Kriegserklätung der Pforte gegen Spt. Frankreich, wegen Wegnahme Acgyptens, und Zurusstungen zu deffen Wiedereroberung; von England uns

serftugt. Das altefte Freundschaftsband in Europa ward badurch getrennt.

tion durch beforderte Bildung einer zweiten Coalistion durch England und Rugland. Die nach ber Ginnahme Malta's von Paul I. übernommene Würde Rov. als Großmeister des Ordens führte zu weitern Schritzten; und die Welt sah ein neues Beispiel, wie Institute, die sich selbst überlebt haben, durch die Leis denschaften der Herrscher eine augenblickliche Wichtigskeit erhalten können.

Berbindung Auflands mit Reapel 29. Nov. 1798; mit der Pforte 23. Dec; mit England 29. Dec.; fogar mit dem entfernten Portugal 28. Sept. 1799. Bunduisse Englands mit Sicilien 1. Dec.; mit der Pforte 5. Jan. 1799. So wie auch Reapels mit der Pforte 21. Jan.

- 12. Die Bedingungen dieser Traktate waren im Allgemeinen wechselseitige Garantie aller Besitzungen; (bei der Pforte mit Einschluß Aegypteus); Gemeinsschaftliche Hührung des Kriegs nach genauern Stipus lationen, und nur gemeinschaftliche Schließung des Friedens; Sperrung aller Häsen, besonders im Mitztelmeer, für Franzbsische Schifffahrt und Handel; Brittische Subsidien an Rußland u. a.; die Dauer der Traktate war auf acht Jahre bestimmt.
  - 13. Doch war es besonders der Beitritt ber beis ben Deutschen Hauptmachte, welche bieser gewaltigen

## 256 III. Periode. Zweiter Zeitraum.

Berbindung erst ben Weg zum Ungriff eröffnen konnte. Der Gang der Angelegenheiten in Rastadt, die stets wachsenden Differenzen mit Destreich, ließen kaum einen Zweisel übrig, diese Macht zu gewinnen. Preus fen hingegen, wähnend auch im allgemeinen Sturme stets zwischen der Scylla. und Charybbis durchzussteuern, bestand unerschütterlich auf der Neutralität. Der Rriegerstaat vertauschte plötzlich seine Rolle, ins dem er der friedlichste ward. Der gesuhrvollste aller Bersuche, wenn der Staat selber den Rimbus seiner Macht zerstört!

Seit den vergeblichen Unterhandlungen gu Sels 30. Mai — 6. Juli 1798 anfangende engere Verhältniffe Defte reichs mit England und Rußland, indem es Anfland gnegleich die Vermittelung mit Prenfen über die funftigen Entschäftigungen überläßt. Das Vorrücken einer Aussischen Armee durch die Destreichsichen Länder Dec. gab die deutslichten Beweise; und veranlaßte die Französische Sesandsschaft zu einer Erklärung barüber 2. Jan. 1799.

14. So batte sich eine neue Verbindung gegen die Franzdsische Republik gebildet, dem Umfange nach als terdings größer als die erste; aber auch durch diesen sich selber bindend. Welche Hindernisse legte nicht schon die geographische Entfernung von London, Wien und Petersburg, jeder Uebereinkunft in den Weg; welche die Neutralität Preußens, zugleich Holland und Belgien deckend; welche noch größere Hindernisse las gen in den getheilten Interessen Englands und der Continentalmächte; und in dem launenvollen Chas rakter des Russischen Herrschers? Schon das frühs

Gefch. d, Eur. Staatenfift. 1797-1804. 257

zeitige Losbrechen Mcapels, balb ihm felbft und Sarbinten verderblich, ließ keine reifen Combinationen erwarten.

Ausbruch bes Kriegs in Reapel Rov. 1798. Das Direttorium ertlart Reapel und Sarbinien den Krieg 6. Dec.; und zwingt Earl Emanuel IV. zur Entsagung alster seiner Besithungen auf dem sesten Lande 9. Dec. Unglücklicher Gang des Reapolitanischen Kriegs unter Mack; Flucht des Königs nach Palermo 2. Jan. 1799. Einnabme Reapels nach blutigen Gesechten durch Ehampionnet 23. Jan. und Errichtung einer Parthenopeischen Respublit.

15. Doch konnten jene hinderniffe den ersten Uns lauf nicht schwächen; und die Finanzverwirrung und das täglich sinkende Ansehen der Direktorialregierung, selbst in Frankreich, erschwerten ihr jeden Schritt. Aber am meisten entschied die Wahl der Ansührer. Wenn das Direktorium darin fehlte, so waren dages gen der Erzherzog Carl, und der gefürchtete Suswarow an der Spige der Alliirten auch die Vorbesdeutung des Siegs. Der Rastadter Congress ward aufgelöst; und Ein Feldzug reichte hin, den siegenden 1799 Alliirten Italien, die Schweiz und Deutschland, zu verschaffen.

Auflofung bes Rastabter Congresses 8. April 1799, und greuelvolle Ermordung ber abreisenden Französischen Ge-fandten 28. April. Schon vorher Aufang des Kriegs am Oberrhein. Sieg des Erzherzogs bei Ostrach 21. und bei Stockach 25. Marz über Jourdan. Borrücken in die Schweiz dis Jurich, gegen Massena, die er, abgebiet von den Russen unter Korsalow (Sept.), siegreich Decren's bist. Schrift. 9. B.

### 258 III. Periobe. 3weiter Beitraum.

bas Commando am Oberrbein fubrt. Ginnabme Danbeims 18. Sept. - Anfang bes Rriegs in Stalten und Siege von Rrap über Scherer bei Betona 26. Marg; bei Magnano 5. April. Antunft Sumarow's, ber bas Commando ber Ruffico : Deftreichifden Armee ubernimmt 16, April. Gieg bei Egffano 27. Mpr. und Gin= nahme Mailands und Turins. Sall faft aller geftungen, felbit Mantuas 28. Juli. Radaug ber Trangofen aus Reapel unter Macdonald, gefdlagen von Sumarom an ber Erebia 17-19. Juni. Biebereinnahme Reapels burd bie Calabrefen unter Cardinal Ruffo mit ben entfeblichften Granfamteiten, und Biederberftellung bes Ebrons unterftubt von Ruffen, Turfen und Britten, (feltfame Bereinigung!) fo wie der pabstlichen herrschaft unter Dius VII. Rochmaliges Borbringen eines grangofifchen heers unter Joubert; gleichfalls gefclagen von Sumas rom bei Roni 15. Ang. Rur Genua und Ancong bleiben noch von Krangpien befest.

Precis des evenements militaires, ou essais historiques sur les campagnes de 1799 à 1814, avec cartes et plans par Mr. le Comte MATTHIEU DUMAS; Lieutenant général des armées du Roi. Paris. 1817. Die bisber erschies nenen sechs Bande dieses Hauptwers umfassen die Felbagige von 1799, 1800 und 1801.

Geschichte der Birkungen und Folgen bes Deftreichischen Felbguges in der Schweis von C. L. von Zaller. Zwei Theile. 1801.

Memoires pour servir à l'histoire des dernières revolutions de Naples par B. N. témoin oculaire. Paris, 1803.

16. Waren diese Tage des Sieges nicht die Tage zur Gründung des Friedens? Oder war es nicht ber Zeitpunkt für eine neutrale Macht, wie Preußen das mals war, mit Nachdruck und Würde für die Wies berherftellung Europas ju fprechen? Aber mann mar weise Benutung bes Siegs nicht noch schwerer als ber Sieg? Die kostbaren Augenblicke maren vorbei; und bas Jahr follte nicht enben, ohne baf bie Cogs lition burch ben Rudtritt Ruglands icon in fich felbft gerfiel.

Unfangende Difverfiandniffe Deftreichs und Anglands in Italien über Ancona und Diemont, ba Rufland fic feitbem Sarbiniens annahm. Abjug ber Ruffen unter Guwarow nach ber Schweig, um fich mit Korfatow gu vereis nigen. Aber zwei Lage vorber 25-27. Sept. Rieberlage Rorfatow's burch Maffena; und Suwarom's Radjug aber unwegfame Alpen nach Oberfdwaben; bie lette und größte feiner Thaten! Abrufung von ihm und feinem heer Jan. 1800, und - falter Empfang! - Aber and Berfall Englands und Auflands, burd bie miffungene combinirte Landung in Morbbolland unter bem Bergog von Yort Aug. - Det.; bie jedoch England die Uebergabe ber Sollandischen Rlotte im Terel einträgt 30. Aug.

17. Indem fo bie Allierten die Benugung ibres Glude verscherzten, follte eine viel wichtigere Bers anderung in Frankreich vorgeben. Das Schiff, bas feine und Europas nachfte Schickfale in fich trug, war schon bei Frejus gelandet. Benige Bochen reich: Det. ten bin, mit bem Sturg ber langft untergrabenen Direftorial = Conftitution - bie Direftoren banften ab; Die Volksbeputirten murben mit Kolben auseinanderges jagt; - eine neue Ordnung ber Dinge ju grunben; Gin Feldzug, um Die verlornen Fruchte bes Gieges, und mit ihm den Frieden wieder zu erobern.

Ricktunft des Generals Bonaparte aus Mespeten 9. Oct. 1799. Borbereitung zur innern Revolution; durchgeführt nach Verlegung der Aummern nach St. Clond, vorzüglich durch den Rath der Alten, 9. Rov. (18. Brusmaire.) Confularconstitution 15. Des. Bonaparte Regent, als erster Conful. Abschaffung der Boltsgewalt durch Aussehung der Municipalitätsregierungen, und Ansstellung der Präsetten. Ausbören der Arennung der ansochbenden und gesetzgebenden Macht; indem sich die Regierung die Initiative in dem gesetzgebenden Corps vorbesbält. Absschlich erst mehr Umris der Berfassung als volslige Ausbildung.

18. Nach vergeblicher Anerbietung bes Friedens an

England, (die Art wie er angeboten wurde, mußte ihn schon vereiteln) Rustungen zur Erdsfinung des Feldzugs. Wie ganz anders war die Lage, da Rußsland, nicht mehr mitwirkend, bald halb gewonnen war? So war auf dem festen Lande nur noch Destreich, schwach von Neapel und einem Theil des Deutschen Reichs unterstützt, aber bald enger durch einen neuen Suchstein. Traktat mit England verdunden, zu bestänten. Auch schien man es Frankreich erleichtern zu wollen. Vor dem Anfange des Feldzuges — Absrufung des Erzherzogs Carl von dem Commando!

Doppelter Feldang des Jahrs 1800 in Italien unter dem erften Conful; in Oberdeutschland unter Morean. In Italien: Hartnäckige Bertheidigung Genuas durch Massena bis 4. Juni; unterdeß Uebergang der Reservearamee über den St. Bernhardberg; Ginnabme Mailands und Wiederberstellung der Cisalpinischen Republik. Sieg bei Marengo über Melas 14. Juni, und 15. Juni Caspitulation, unter Raumung der Lombardel nud aller Ses

ftungen bis Mantna. Go raubte Gin Tag bie Fructe ber Siege eines Jahrs. - In Deutschland Uebergang Moreau's uber ben Rhein im Elfaß 25. April. Stetes Wordringen unter immer flegreichen Befechten gegen Rray bis Ulm 2-10. Mai. Borbringen in Baiern und Graubunden Juni und Juli. Bieberholter Baffenftillftand in Deutschland (nach gefchloffenen, aber in Bien nicht ratifis cirten, Praliminarien 28. Juli) gegen die Raumung von Ulm und Ingolftabt 15. Juli - 9. Rov. und in Italien feit 29. Cept. Grofer Sieg bei Sobenlinden 3. Dec. und Borbringen in Deftreich bis Ling; und angleich in Italien unter Brune Sieg am Mincio 26, Dec. und Uebergang über bie Etich, 1. Jan. 1801 bis gum Waffenftillftanb au Trevifo 16. Jan.

19: Indem so bas alte Jahrhundert mit Blut gefarbt unterging, bammerte mit bem neuen wenige ftens eine hoffnung bes Friedens auf. Gern mar bas gebeugte Deffreich baju erbotig! aber die Trennung ber Berbindung mit England mar bie Bedingung. Raum war Deftreich, noch am letten Lage des Jahr- 21. hunderts, diese eingegangen, so wurden auch die Uns Dec. terhandlungen zu Luneville eröffnet; und ein Krice ben, sowohl fur den Raifer als fur bas Reich, mar bie Rolge bavon; worauf auch ju Kloreng ber Briebe mit Meapel ju Stanbe fam.

Unterhandlungen ju Luneville 1. Jan. - 9. Febr. 1801 Nicht unr ber Frieden ju Campo Formio, fondern aud Die bereite an Raftabt vom Reich gemachten Bewilligungen, wurden dabei jum Grunde gelegt: aber auch noch neue bingugefügt. Sauptbebingungen: 1. Beftatigung ber Abtretung Belgiens und bes Fridthale (nachmals Ang. 1802 an Belvetien abgetreten:) an Fraufreid. 2. Beftatie

#### 262 III. Periode. Zweiter Zeitraum.

gung ber im Frieden von Campo Kormio an Deftreich im Benegianischen gemachten Abtretungen. 3. Go wie bes Breisgans an Modena. 4. Abtretung bes Grofberjog. thums Costana gu Gunften bes Saufes Parma; gegen eine Entichabigung in Deutschland. 5. Der Raifer und bas Reich willigen in die Abtretung bes linten Rheinufere; fo baß ber Thalmeg bes Rheins die Grenge macht. 6. Die erblichen Rurften, bie baburch verlieten, follen in bem Reich entichabigt werben. 7. Anertennung ber Batavifden, Belvetifden, Cisalpinifden, Ligurifden Republit, bie im Frieden mit eingeschloffen find. - Far die Erbaltung Tostanas (bemnachft in ein Sonigreich Etrus rien verwandelt, ju Gunften Parmas,) marb, außer Parma felbit, von Spanien Louifiana an Franfreid abgetreten 21. Marg; und von biefem nachmals an Rord : Amerita vertauft) (S. 214.). Baffenftillftand mit Reapel an Rollano 18. Rebr. und Abidiuf des Rriedens ju Rloreng 28. Marg 1807. Bebingungen: I. Berichliefung ber Safen fur Brittifde und Turtifde Schiffe. 2. Abtres tung feiner Befigungen in Costana, Elba und Diombine. (Stati degli prosidi). 3 Otranto bleibt von grangofifcen Eruppen befest.

Unterbandler ju Laneville: Joseph Bonaparte, und Graf L. Cobengi.

20. Wenn durch diese Friedensschlusse der Constinent von Europa anfing der Auhe zu genießen, (wenn eine Auhe unter dem Schwerdt diesen Namen verdient;) so dauerte doch der Scekrieg fort; die versänderte Politik Außlands führte bald im Norden neue Auftritte herbei; und ein weites Feld für Unterhands lungen ließen noch die für die Folge ausgesetzten Entsschädigungen in Deutschland offen.

21. Der Schauplaß des Seekriegs wurde seit der Einnahme Aegyptens vorzugsweise das Mittels meer; von Russichen, Türkischen, und vor allem Brittischen Flotten bedeckt. Ihre neue Herrschaft hier zu besesstigen, war das Hauptziel der Brittischen Pos litik; und die endliche Einnahme des ausgehungers 5. ten Maltas legte dazu einen schwer zu erschütterns den Grund. Wer mochte seit dieser Zeit einen dauerns den Seefrieden hoffen? — Die Eroberung der Franzdische Sriechischen Inseln durch die Russen und Türken gab dagegen Europa das neue Schauspiel einer Griechischen Republik; und zwar einer Griechischen Republik — durch Russland und die Pforte gegründet!

Einnahme von Corfn durch die Aussische Klote in Mars 1799. Errichtung der Republit der sies ben Inseln unter Kurlischem Schup und Russischer Sarantie durch die Convention zu Confantinopel zwischen Ausland und der Pforte 21. Mars 1800. Die fortdanerns de Beschung während des Ariegs durch Aussische Eruppen, dis 1807, erhielt Ausland einen bedeutenden Einsus in dem Mittellandischen Meere. — Zu den Eroberungen der Engländer tamen noch im Mittelmeer Minorta bereits. Det. 1798; und in Bestindien die Eroberung der noch Abrigen Hollandischen Colonieen (G. 199.), von Surin am 21. Aug. 1799; von Eura que 13. Sept. 1800.

22. Nicht weniger folgenreich waren die Schritte Paul's I. im Norden. Sich zurudziehend von der Berbindung mit England und Oeffreich, schlau gewons nen durch die schmeichelnde Politif des neuen franzosischen Herrschers, schloß er zuerst die Nordischen Staaten enger an sich; aber vergrößerte Bedrückungen

## 264 III. Periode. Zweiter Zeitraum.

ber neutralen Schifffahrt burch die Britten führten ihn bald zu weiteren Entwürfen. Catharina's Projekt der bewaffneten Neutralität ward erneuert; der Ausbruch eines neuen Seekriegs im Norden war davon die Folge; und würde noch vielleicht viel weiter geführt haben, hätte nicht der Tod von Paul I. die Verhältnisse gedndert.

Defenfiv Alliang gwifden Rufland und Someben 29. Det. 1799. Engere Berbaltniffe mit Preußen 1800; Die altern mit Danemart danerten fort. Erneuertes Projett ber hemaffneten Rentralitat, burch Begnahme Danifchet und Schwedischer Schiffe unter Convoi Aug. 1800. Berbindung ju bem Ende mit Schweden und Danemart. 16. Dec., ber Preußen beitritt 12. Rebr. 1801. Wieberbolung ber Bestimmungen von 1780 (6. 105.) mit Sinsufugung: bag bie Convoi vor Bifitation bedt. - Embargo auf bie Brittifden Soiffe in Rugland 8. Nov. Befennng ber Ufet ber Befer und Elbe burd Breufen und Danen, und bald von Sannover durd Preugen Mary 1801. Sendung einer Brittifden Flotte nach ber Dfifee; Solacht von Copenhagen 2, April, als Raifer Paul 24. Darg foon anfgebor't batte ju leben. Berandette Dafo regeln von Alexander I. Convention mit England 17. Juni, (nach Englands Bunfden; ) ber- qud bie Barbunbeten beitraten; und Raumung bes Gingenommenen in Europa und Bestindien.

23. Die große Beränderung in Rußland, (felten hat ein Thronwechsel wohl eine größere herbeigeführt;)
1801 und der milde Geist des neuen Herrschers, der, bloß 8. mit Herstellung der alten Berhältnisse, den Frieden Oct. sowohl mit Frankreich als auch mit Spanien och schloß, wirkten überhaupt sichtbar auf die politische

Stimmung zuruck. Auch England, burch Getreibes mangel beunruhigt, und fast isolirt, wünschte ben Frieden; und als Borboten davon durfte man es and 1801 seben, daß Pitt, wohl fühlend, daß Er ihn nicht 9. schließen könne, freiwillig seinen, so lange bekleideten, Ber. Posten verließ. Jedoch die eigentliche Entscheidung gaben die Schicksale Aegyptens. In diesem Stück wantte die Brittische Politik nicht; und die uns geheuersten Anstrengungen waren ihr nicht zu groß, wenn sie diesem Zweck galten. — Waren diese Bes forgnisse gegründet?

Soidfale Megoptens feit ber Abreife Bonaparte's, ber , Rleber bas Commando überließ 22. Aug. 1799. Borraden einer Brittifd : Eurfifden Armee von Eprien ber; und Eroberung. von El : Arifc 29. Dec. Convention gut Rantnung Megoptens mit bem Grofvegier 24. Jan. 1800. Bieder aufgehoben; Ueberfall und Riederlage Des Großvegiers bei Beliopolis 20. Marg. Ermorbung bes Benes rals Rleber gu Cairo, bem Denou folgt 14. Juni. Sinfendung einer Brittifchen Armee unter Abercrombie Dec.: und Landung bei Abafir 8. Dara: mabrend eine andere and Oftindien unter Baird uber bas rothe Deet tommt; April. Sieg bei Ramanié 21, Mars. Cod von Unter feinem Rachfolger 2. Butdinfon Abercrombie. Convention gu Cairo jur Raumung Aegyptens 27. Juni; Bollgiebung, und Uebergabe Alexandriens Sept. Meappten wird an bie Pforte gurudgegeben.

Wilson's history of the British Expedition to Egypt. London. 1800. — Ueber die Bichtigleit Aegyptens als Eplonie:

Meine Abhandlung: Ueber die Colonisation von Aegopten und ihre Folgen für das Europäische Staatenspftem überhaupt in: Bermischte historische Schriften Eb. 11.

Digitized by Google

#### 266 III. Periode. Zweiter Zeitraum.

ì

24. Durch biefen Erfolg mar bie hauptschwierige feit aus bem Wege geschafft, bie wenigstens vor jest einer Unnaberung Englands und Frankreichs ents gegen ftanb. Der Frieden, ben Portugal, auf Franfreichs Betrich von Spanien angegriffen, unter Abtretung Olivenzas und Ausschließung ber Brittifchen Schiffe aus feinen Safen, mit biefem und granfreich batte schließen muffen, war ein neuer Antrieb. murben die ichon langer in London verbandelten Pralis minarien fofort abgefchloffen. Die Unterhandlun-Dct. gen wegen bes Definitivfriedens, ju Amiens gepflogen, führten jedoch erft im folgenden Fruhjahr gum erwunfchten Biele. Nach bein Frieden Frankreichs mit England, tonnte ber mit ber Pforte feinen Unftand finben.

Abidluf bes Rriebens ju Amtens gwifden Eug. land auf ber einen, grantreid, Spanien und ber Batavifchen Republit auf ber andern Seite 25. Dars 1802. Bedingungen: 1. Beransgabe aller von England gemachten Groberungen an granfreich und feine Alligrten: mit Ausnahme ber Infel Erinibab, bie Spanien, und ben Befigungen auf Ceplon, Die die Batavifche Republik England abtritt. 2. Erbaltung ber Pforte in ibrer Integritat. Gie ift in bem Frieden mitbegriffen, und foll eingeladen werden ibm beigutreten. 3. Rranfreich ertennt bie Republit der fieben Infeln an. 4. Die Infel Malta nebft Bogso und Comino foll an ben Orden gurudgegeben, bins nen brei Monaten geraumt, von Reapolitauifden Erune pen befest, und ihre Unabhangigleit von Frantreid, England, Rufland, Deftreich, Spanien und Brenfen garen: tirt werden. Beder eine Frangofifde nod Englifde Bunge foll fatt finden; aber eine Maltefer Bunge gebilbet werben; und bie rudlehrenden Ritter fich einen Großmeifter aus ibrer Mitte mablen.

Bevollmächtigte zu Amiens waren: Jof. Bonaparte, und 2. Cornwallis, nachdem die Praliminarien icon in Loudon durch 2. Hamtesbury und den Burger Ottowaren verhandelt worden.

Abfolus des Friedens zwischen Frantreich und der Pforte (nach icon vorber 18. Oct. 1801 geschlossenen Praliminarien;) 25. Juni. 1. Rudgabe Regoptens, und Sarantie beiberseitiger Befihungen. 2: Erneuerung der alten Berträge, und fur Frantreich freie Schifffabre auf dem schwarzen Meer. 3. Anerkenung der Republik der sieben Inseln. 4. Gegenfeitige Behandlung wie die der am meisten begünstigten Staaten.

- 25 Die Bedingungen, unter benen der Friede von Amiens abgeschlossen wurde, mußten das hochste Befremden erregen. Nicht um Ceylon und Trinivad, war gestritten, sondern um die Freiheit Europas. Diese ward stillschweigend aufgegeben, denn aller Theilnahme an den Continentalangelegenheiten schien England entsagen zu wöllen; nicht einmal die Rausmung von Holland war ausbedungen! Man endete also den Krieg, ohne den Zweck des Kriegs zu erreichen; und die Frage: ob ein solcher Zustand dauern konne, als dieser Friede für England herbeissührte, mußte bald sehr problematisch werden.
  - 26. Auf den Gipfel seines Ruhms erhob sich bas gegen durch diesen Frieden der erfte Conful. Geords net und beruhigt in seinem Innern, vergrößert nach außen, mit Zuruckerhaltung feiner sammtlichen Colos

## 268 III. Periode. Zweiter Beitraum.

nieen und nur geringem Berluft der seiner Berbundesten, trat Frankreich aus dem Rampse. Das Alles, selbst die Wiederaufrichtung der Altare, und die Besteltigung der religiösen Freiheit, schien sein Werk; und neben der Macht der Waffen umgab ihn die noch größere Macht der diffentlichen Meinung. Es stand jest bei ihm, auch ohne weitern Ramps Eusropa zu beherrschen. Und er hatte es beherrscht; hatte Er — sich selber zu beherrschen vermocht!

Ernennung Bonaparte's jum erften Consul auf Leben szeit 4. Aug. 1802. nachdem er schon 26. Jan. zum
Präsidenten der Italienischen Republik ernaunt
war. Bermittler det Schweiz 19. Febr. 1803. Die
Umformung der Bersassung Frankreichs wirkte auf die der
Töckterstaaten zurück; auch die Batavische Republik erbielt einen Staatsbewind: die Ligurische einen Doge;
selbst das kleine Lutta, (man hatte keinen nenen Namen dafür sinden konnen) entging der Umformung nicht.
— Concordat mit dem Pabste, abgeschlossen 15. Insi
1801, vom gesetzgebenden Corps bestätigt 8. April 1802.
Richt bioß der katholische, sondern auch der protestantische
Eultus erhielt dadurch seine Formen.

27. Aber biefe, fur ben ersten Magistrat ber noch sogenannten Republik unentbehrliche, Erhaltung ber biffentlichen Meinung setzte auch die Behauptung eines großen politischen Charakters voraus. Er mußte in gleichem Berhaltniß in jener sinken, so wie er diesen verleugnete; und die Schritte folgten sich nur zu schnell, welche hierüber die Bolker enttauschen mußten!

28. Die erfte große politische Berhanblung mar bie, im ben Lunebiller Frieden bestimmte, Deutsche-· Entschädigungsfache. Sie ward in Regensburg unter Frankreiche und Ruglande Bermittelung geführt; aber ber überwiegende Ginfluß und die Politif des ers ftern zeigten fich bier ichon auf bas Deutlichfte. Inbem fammtliche geiftliche gurften von ihren Gigen bers unterfliegen, - nur ber bes Reichs-Ergfanglers, ben man nicht glaubte entbebren zu fonnen, marb, jedoch von Mains nach Regensburg verlegt, erhalten - theilten fich bie weltlichen Stande, mehr ober ives niger begunftigt von Frankreich, in ihre Berlaffens Schaft. Der Deutsche wendet lieber den Blick von eis ner Berhandlung, die, wenn auch vielleicht unvermeiblich an fich, boch burch bie Art und Beife ems port, wie fie jur Ausführung fam.

Borlaufige Convention ju Paris zwifden Rufland und Frantreid über ben Enticodbigungeplan 4. Inni 1802. Uebergabe und Ertlarung über benfelben am Reichstage 18: Mug. Eroffnung ber Sigungen der außerordentlichen Reichsbeputation 24. Aug. Endlicher Reichsbeputationsbanptichluß 25. Febr. 1803. Um meiften wurden, uach Berbattnif ibres Berluftes, begunftigt Preufen, und die bem Rheine naben, und am erften in Abbangigfeit gu erbaltenben, Staaten, Baden, Bartenberg, und Raffan, Beniger Baiern; am wenigften Deftreid. Auch zwei Italienische gurften waren auf Dentschland, - bas große Entichadigungsland, - angewiefen; Eofcas na follte fich mit Calgburg, Mobena mit bem Breisgan und ber Ortenau begnugen. Dier nene Churbuthe murben an Burtenberg, Baben, Seffen und Salge burg ertheilt; man geiste nicht mehr mit einer Burbe, Die bod bald ein leerer Titel blieb.

## 270 III. Periode. Zweiter Zeitraum.

29. So gab es noch ein Deutsches Reich, aber nicht das alte Deutsche Reich mehr. Es blieb ein Agsgregat von Staaten, mit einem Kaiser als Namens: Oberhaupte, unter fremdem Einflusse. Wie sehr es sich auch selbst überlebt haben mochte, so bestätigte sich doch aber bald die Wahrheit, daß der Centralsstaat von Europa nicht verschwinden konnte, ohne eine allgemeine Erschütterung.

30. Die kurze Periode bes Friedens, beffen Europa genoß, gab indeffen einen auffallenden Beweis, welche Maffe von Rraften in feinen Bewohnern aufgeregt war. Alles wetteiferte, auf Induftrie, Sandel und Schifffahrt fich werfend, die geschlagenen Bunben zu beilen; und wie tief fie auch waren, viels leicht batten wenige Jahre bes Friedens bazu binges Aber mit bem Frieden mar bas Diftrauen, ber Reim neuen Streits, nicht ausgerottet; ber nur au bald reichliche Mahrung erhielt. England, feine Achler gewahrend, wollte Malta, die Bormauer Megnytens, das Frankreich nicht aus bem Gesichtsfreise verlor, und mit ibm die Berrschaft bes Dit= telmeers, nicht aufgeben, Frankreich fie nicht ein-1801 raumen; und die formtliche Einverleibung bes geraub-Upr. ten Diemonte ohne alle vorläufige Hebereinkunft zeigte auch den Bolkern bes Continents, daß die fo gepriesenen naturlichen Grenzen feine Grenzen mehr fenen.

> Bermeigerung der herausgabe Maltas, weil es bei erfolgter Aufhebung ber Spanifchen und Balerichen Junge

dem Orden in seiner alten Gestalt nicht zurückgegeben werden tonne. Sept. 1802. Mission, und beleidigender Bericht, bes Obersten Sebastiant über die Lage Mesphens und der Levante 30. Jan. 1803, mabrend der, durch die Journalisten in London geführte, unauftändige Federtrieg auf der andern Seite den haß entstammte.

31. So zeigte es sich balb, daß der Bertrag von Amiens, wenn er auch kein bloger Waffenstillstand hatte seyn sollen, doch nur ein bloger Waffenstillstand war; und noch war die Palme des Friedens kein Jahr gepflanzt, als ein neuer Krieg, dauernder und folgenreicher als seine Urheber es ahndeten, sie schon wieder umstürzte.

Botschaft des Königs von England an das Parlement über bie bedrobte Sicherheit des Brittischen Gebiets 8. März 1803. Bergebliche Unterhandlungen burch 2. Bhita worth in Paris. — Brittische Kriegserklarung gegen Frankreich 18. Mai.

32. Doch war dieser Krieg, an dem auch sofort die Batavische Republik, und die andern Toche terstaaten Frankreichs Antheil nehmen mußten, da beide Mächte, bei allem Willen sich zu schaden, die eine als Landmacht, die andere als Seemacht, wenig Berührungspunkte fanden, von ganz eigner Art; die Occupation des neutralen Hannovers, ohne daß in Regensburg vorber auch nur eine Anzeige deße wegen geschah, oder die Stimme des Reichstags sich erhob, entschied so wenig als die leeren, wenn auch noch so großen, Demonstrationen an den Ufern des

#### 272 III. Periode. 3meiter Beitraum.

Canals zu einer Landung; die vielmehr nur dazu diens ten, das Brittische Bolt unter die Waffen zu brins gen. Es war fast mehr ein Kriegszustand als ein Krieg zu nennen. Und wer mochte das Ende absehen?

Besegung von hannover unter dem General Mortier nach der Convention zu Sulingen 3. Juni; und der Capitulation zu Artlenburg 5. Inli.

33. Jedoch die nachste, allgemein wichtige, Folge dieses Kriegs war die Wiedererrichtung eines erblichen Throns in Frankreich, wozu die Consularconstitution nur den Uebergang hatte bahnen sollen. Aber statt des alten Konigsthrons erhob sich ein Kaiserthron; statt des legitimen Herrschers bestieg ihn ein glücklicher Krieger; der so eben, aller Moral und Politik zum Tros, seine Hände in das Blut eis nes Sprossen des königlichen Hauses getaucht hatte. Europa, seit lange nur an rechtmäßige Kürsten ges wöhnt, sollte an einem großen Beispiel lernen, wie Tyrannen werden.

Organisches Senatusconfult 18. Mai 1804, wodurch, auf Antrag des Aribunats, der erste Consul zum Raisfer erhoben, und die Wurde in seiner Familie für erblich erklatt ward. Stimmensammlung, (die nicht Stimmenden werden für Bejahende angenommen;) und Ersklaung der Annahme desselben durch die Nation 6. Nov. Ardnung und Salbung von Napoleon I. als Kaiser der Franzosen durch Pins VII. 2. Dec.

3:31

# Dritter Zeitraum.

Bon der Errichtung des Franzolischen Kaiserehrons bis zur Wiederherstellung des Europäischen Staatenspftems durch seinen Fall; und der Begründung der Freisen, 1 heit von Amerika; von 1804-1821.

## Erfter Abfonitt.

Geschichte bes Europäischen Staatenspftems in biesem Zeitraum.

Histoire abregée des traités de paix, entre les puissantes de l'Europe, depuis la paix de Westphalie; par seu Mr. De Koch. Ouvrage entiérement resondu, augmenté et continué jusqu'su Congrés de Vienne et aux traités de Paris de 1815 par F. Schoell, Conseiller d'Ambassade de S. M. le Roi de Prusse près la cour de France, Paris, 1817. Vol. I—XIV. Bir sûbren dieß, sehr wichtige und für die neueste Geschichte uneutbehrliche, Wert, nach seinem Hauptinhalt lieber hiet als oben Eh. I. S. 206. au. Die Bande 6—11. beziehen sich auf den gegenwartigen Zeitraum; die drei lehten umsaffen die Genschichte des Rotolichen Staatenspstems. In Berbindung mit diesem Werte steht:

Recueil de piéces officielles destineés à détromper les Français sur les événements qui se sont passés depuis quelques années par FRED. SCHOELL. Paris. 1814. Vol. 1-1X. 8. Die Samming beginnt mit dem Ruffischen Detren's hift. Schrift. 9. B. 274 III. Per. C. I. Gefch. b. Eur. Staatenfoft.

Feldjuge 1812; umfaßt jedoch auch den Spanischen Artes und die Sandel mit dem Pabst feit 1808.

- 1. Das Projekt einer Universalmonarchie, das dis
  tere Schreckbitd ter frühern Perioden, war fast in
  Bergessenheit gerathen, als dasselbe in der Brust des
  Mannes sich wieder erzeugte, der schon fast die Hälfte
  des Weges, der zu diesem Ziele führen konnte, zus
  rückgelegt hatte. Wenn wir unter jener Benennung
  theils die unmittelbare, theils die mittelbare Herrs
  schaft über Europa verstehn, so kann die Sache selbst
  nicht mehr zweiselhaft seyn. Die Ausgade für die Ges
  schickset Zeitraums ist, zu zeigen, wie weit, und
  durch welche Mittel, er auf diesem Wege kam, dis
  das Schicksal, dazwischen tretend, den gemißhandelten
  Vollern ihre Freiheit wieder erkämpsen half.
- 2. Nie hatten noch einem Herrscher in Europafolche Mittel zu Gebote gestanden, als dem nunmehrigen Kaiser Rapoleon. Seine Allgewalt im Innern war unbeschränkt, da der Despotismus der Freis
  heit Alles geebnet hatte; das gesetzebende Corps nach
  1867 Schwächung, dann Ausschung des Tribunats, stumm;
  der sogenannte Erhaltungs = Senat ein immer bereits
  williges Werszeug der Tyrannei; denn nicht in den
  todten Formen lebt die Freiheit! Nach außen stand
  das bis zum Rheine und über die Alpen erweiterte
  Frankreich, so wie die setzt sich so nennende Italienis
  1805 sche Acpublik, dalb in ein Königreich Italien uns
  Nrz. ter Napoleon's Scepter verwandelt, unter seiner uns

mittelbaren herrschaft; Spanien, Batavien, helves tien, bas übrige Italien und die Deutschen Abeins Staaten abhängig burch Bundniffe oder Furcht; ein Franzosisches heer, durch hannovers Besetzung, in dem herzen der Preußischen Monarchie und an Danes marks Grenzen; Destreich bedroht, so bald man wollte. Nur das ferne Aufland nebst Schweden stand aufrecht da, aber seit Enghuien's Ermordung schon in sinsterer Stimmung; und der Deean war nicht zu bezwingen.

Abbrechung aller diplomatischen Bephältniffe mit Frantreich von Seiten Ruflands 28. Ang. und Schwebens 7. Sept. 1804. Beide verweigerten die Anerkennung der neuen Kaiserwurde,

3. Zwar schien die wiederholte feierliche Bersiches rung: Frankreichs Gebiet durch keine weitere Landers 1804 27. einverleidungen zu vergrößern, die künftigen Grenzen Dec. zu bestimmen; aber wer konnte weiter noch einer Berssicherung trauen, die, kaum gegeben, durch die Incorporation der Ligurischen Republik auch schon 4. gebrochen ward? Die insultirende Sprache, die der Junineu Herrscher in seiner Reichszeitung gegen fremde Bürsten sührte, konnte wohl nicht dazu dienen, die Gesmüther für ihn zu stimmen. Ist sie im diffentlichen Leben nicht noch empörender als im Privatleben? Und wenn der neu errichtete Thron bald der wiedererrichtete Thron Carl's des Großen hieß, so war auch damit 1804 Ruges sich fattsam ausgesprochen, daß in dem alten Staas tensosten Europas für ihn kein Plaß sey.

## 276 III. Der. C. I. Gefch. b. Eur. Staatenfoft.

4. Unter biefen Umftanben warb in England bas 1804 Staatsruder jum zweitenmal Billiam Pitt anver-15. traut. Wer mochte an feinem Bestreben, eine neue Mai Berbindung gegen Frankreich zu bilben, zweifeln, wer feine alte Politif, und die neuen Berbaleniffe kannte? Much tam er baburch nur ben Bunfchen Napoleon's entgegen; ber feine Urmee nicht langer muffig am Cas nal parabiren laffen konnte. - Schon vorber Erweis terung bes Kriegs burch Theilnahme Spaniens, bas feine fcmankende Reutralitat bisher nur burch 1803 Subsidien an Fraufreich hatte erfaufen tonnen; und 30. Det. anfangende Drohungen gegen Portugal als pars teiisch für England.

Wegnahme ber rudlehrenden Spanischen Galeonen mit ihren Schäfen vor Cadir 5. Det. 1804. Kriegeerlidrung an England, nach vielen Berhandlungen, 12. Dec. Bon England erwiedert 11. Jan. 1805.

fr. Geng anthentische Darfiellung bes Berbaltniffes zwischen England und Spanien 1806.

5. Entstehung ber britten Coalition gegen Frankreich. England ward ber Mittelpunkt; eine alls gemeine Erhebung Europas sollte nach Pitt's Plan Frankreich auf seine alten Grenzen beschränken; und die Unabhängigkeit der Staaten durch zweckmäßige Einsrichtungen und Vertheilungen gesichert werden. Daß jedoch die Wiederherstellung des alten Königshauses das zu die nothwendige Bedingung sen, wagte man nicht auszusprechen. So weit lag sie schon damals außer dem Gebiet der Wahrscheinlichkeit!

6. Aber wenn gleich zum Theil zu Stande ges bracht, konnte ber Entwurf von Pitt doch nur halb ausgeführt werden; auch ruht auf der Bildung dieser Berbindung noch ein Dunkel, das erst die Zeit völlig wird aufklären konnen. Schlossen auch Schweden, Rußland, Destreich sich an, so war dagegen Preußen, hartnäckig auf einer Neutralität bestehend, die es bald selbst am bittersten zu bereuen Ursach hatzte, nicht zu gewinnen. Und doch war, ohne Preus Bens Beitritt, fast kein wirksamer Angriff auf Franksreich möglich. Seine bloße Neutralität beste schon volltommen die ganze nördliche Hälfte des Französisschen Reichs.

Milanz Englands mit Rußland II. April; mit Schwesden (das fich icon 14. Jan. mit Rußland verbündet batte;) 31. Aug. erweitert 3. Oct. 1805. Ein Rufficos Schwedisches Armees Corps foll in Hommern landen. Wäre die Macht und der Verstand von Sustav IV. seinem haß und seinem Starrfinn gleich gewesen, Rapoleon hätte au. ihm ben furchtbarsten Gegner gehabt! Destreich trat der Allianz zwischen England und Rußland bei 9. Aug. Brittische Subsidien und eine Macht von 500,000 Manu sollten die Freiheit Europas wiederberstellen; ohne doch Frankreich über seine innern Angelegenheiten irzend etwas vorzuschreiben. Dagegen mußte Neapel durch den Traktat mit Napoleon 25. Juni den Einmarsch eines Französisschen Truppeneorps gestatten; das nachber planmäßig zurückgezogen ward.

(fr. Genn) Fragmente ans ber neuften Gefcichte bes polltifchen Gleichgewichts in Europa 1806. Leiber! unt Fragmente eines nicht vollftanbig erfchienenen Berts. Mit einer Borrebe, in einer troftlofen Beit, mit Lacitus Feber geschrieben.

## 278 III. Der. C. I. Befd. b. Gur. Staatenfpft.

7. Ausbruch bes Kriegs, nach vergeblichen Untershandlungen; und Störung bes ganzen Plans der Alslieren durch den Angriff auf die Deftreichische Armee an der Iller, wo man einen Mack Napoleon gegensübergestellt hatte, noch ehr die Ruffen sich mit ihr verseinigen konnten. Anch ihrer Bernichtung binnen wenis Det. gen Tagen siel der projectirte Angriffskrieg in Italien damit von selbst weg; und verstärkt auf seinem Zuge durch den Beitritt von Baden, Wurtenberg und Batern, konnte Napoleon sich den Weg zur Kaisersstadt selber bahnen.

Capitulation von Ulm 17. Oct. nach welcher bie übrigen Armeecorps, vereinzelt, fast alle in Gefangenschaft
gerathen. — Andzug ber Italienischen Armee unter bem
Erzberzog Carl, trop bes gludlichen Treffens bei Calbiero 30. Oct., bis zur Eroatischen Grenze. — Einruchen ber Franzosen in Wien 13. Nov.

8. So fanden die jest ankommenden Ruffen nur noch die Trümmer des Heers vor, mit dem sie sich hatten vereinigen sollen; und nur schwach war der Bristand, den ihnen ihre Berbündeten an dem blutis Dec. gon Tage bei Austerlis in Mahren leisten konnten. Alls auch sie sich zurückziehen mußten, blieb dem ges deugten und verlaßnen Destreich nur übrig, die Bedins gungen des Friedens anzunehmen, die ihm geboten wurden. Er ward nach kurzer Unterhandlung in Press burg abgeschlossen.

Bedingungen bes Friedens gu Presburg 26. Dec. 3. Frantreid bebalt in Italien alle bie Lander, bie ibm icon einverleibt waren, ober nach Franzofischen Gefegen

verwaltet wurden. (Piemont', Barma und Piaceuga). g. Deftreich tritt Alles was es von Benedig erhielt, (alfo. and bas vormals Benegianifde Dalmatien, an bas Eurtis fce Reich grengenb,) an bas Ronigreid Italien ab, unb ertennt Rapoleon als Konig biefes Reichs. 3. Baietn und Burtenberg erhalten bie Ronigsmurbe, mit voller Souverginitat in allen ihren alten fomobl als neuen Befibungen. 4. Deftreich tritt an Baiern ab: gang Eprof mit Boratiberg und ben Bifthumern Briren und Erident; Burgan, Cichfidt, Baffan, Lindau, und mehrere Bettichaften: auch fallt Augeburg an Baiern. 5. Un Bortenberg 'und Baben bie vorberoftreichifden Lanber, von benen Baben den großten Theil bes Breisgan, Die Ortenan und die Stadt Coftang, Burtenberg bas Mebrige, erbielt. 6. Deftreid betommt Salaburg und Berchtolete. ben als Bergogthum; nebft erblichem Sodmeifterthum bos (icon facularifirten) Deutschen Orbens, für einen feiner Pringen; ber Churfurft von Galgburg wird von Baiern burd Burjburg als Churfurftenthum entichabigt. 7. Da. poleon garantirt Die Integritat ber abrigen Deftreichifden Monerdie.

Unterhandlet' ju Presburg Calleprand, und ber garft von Lichtenstein nebft Graf Ginlay.

9. Der Presburger Friede war nur ein halber Friede, da Rufland im Kriegszustande blieb. Aber ein neuer Hauptschritt zum Ziel der Universalherrschaft war gethan. Destreichs Macht war gebrochen; mit Tyrol und Benedig seiner Bormauern beraubt, war nur noch Sicherheit in der Treue seiner Boller. Die Staaten Süddeutschlands jest enger an Frankeich ges kettet; und mehr scheindar als wirklich — wie gern hatte Baiern Tyrol für Würzburg entbehrt! — durch schlaue Bertheilung vergrößert. Mit der Gewohns

## 180 III. Per. C. I. Gefc. b. Gur. Staatenfift.

Helf ber Landertausche horte auch balb alle Sischeit bes Besiges auf; und die heiligsten Bande ers schlaften, welche hisher die Wolfer an ihre Fürsten, wie die Fürsten an ihre Boller knüpften!

10. Sofort erftes Beispiel ber Entthronung eines regierenben Hauses burch eine bloße Prosect. Ilamation, bei Reapel; und Anfang zur Gründung der Familienherrschaft in Europa; durch Josseph's, des ältern Bruders, Erhebung; und des godoptirten Stiefsohns Eugen Beauharnois Ernendung zum Bicelonig von Italien, während die Famistie seicht durch ein eignes Geset ihrem Haupt film visch untergeordnet ward.

Beschulbigung ber gebrochenen Rentralitat gegen bas geraumte Reapel, wegen gefdebener gandung eines Ruffifc : Englifden Corps aus Corfu; felbft ungewiß ob mit . ober gegen ben Billen bes Ronigs. Proflamation aus Soonbrunn 27. Dec. 1805. "die Dynaftie von Reapel babe aufgebort ju regieren." Occupation Reapels, und Einzug bes neuen Ronigs Jofeph 25. gebr. 1806 gum Ronig beiber Sicilien ertiart; indem ber Sof von Neapel fic nad Palermo gurudzieht. Die fomale Meerenge von Meffina reichte bin, die Sewalt bes Eroberere ju begrengen. - Die Someftern murben in Lucca, Diombino und Guaftalla, verforgt: welches lettere bod, taum gegeben 30. Darg, and icon wieber genom. men wurde, um mit Parma und Placenta 21. Inli 1805 grantreid einverleibt gu werben; benn im Rleinen wie im Großen geigte fich bie blinde Billfibr bes bette fders.

De wurde Europas Freiheit auf dem Deran erkämpft sein, ware sie hier zu erkämpfen gewesen. Die Züge 1805 kleinerer und größerer Französischer Escadren nach Osts Woren ohne bleibenden Erfolg; die zurückgegebenen Costonieen sielen fast ohne Widerstand wieder in die Hande der Britten; und der Tag bei Trafalgar, ein Oct. doppelter Sieg durch den ruhmvollen Tod von Relson, vernichtete beinahe die Französisch Spanische Seenwacht mit Einem Schlage, und alle darauf gebaute Projekte!

Einnahme von Surinam 29, Apr. 1804. Sorées 8. Marz, bes Caps 18. Jan. 1806. Jedoch von dort aus vergeblich versuchte Eroberung von Buenos Apres 2. Juli 1806; und nach der Bertreibung 12. Aug. vergeb: lich wiederholt Inl. 1807.

12. Die Boten jener Niederlagen, wodurch die britte Coalition sich auflöste, samben ihren Stifter auf dem Todtenbette. Arm und verschuldet, (er hatte über das Baterland und über Europa nie an sich gez dacht) und mit gebrochnem Herzen starb der Mann, der bis zum letten Athemauge die Stüge der Freiheit blieb! Er hinterließ keinen Erben seiner Grüße; aber eine Schule, die seine Grundsäße eingesogen hatte; um dereinst zu siegen. Und wenn gleich sein Gegzner sein Nachfolger ward, so sollte doch seine kurze Berwaltung nur dazu dienen, die Politik seines Borzgangers zu rechtsertigen.

Cob von Billiam Pitt 23. Jan. 1806. — Miniferium von Grenville und Fox, and verfchebenen

## 282 III. Per. C. I. Gefch. b. Gur. Staatenfoft.

Elementen aufammengefest. Anfnapfung von Unterbands lungen mit Franfreich feit gebr., Die bald lehrten, baß ber Mann bes Bolls barum nicht ber Mann bes Staats ift. - Beigerung Rapoleon's mit England und Rubland gemeinschaftlich ju unterhandeln I. April. Und nach bewilligter Separatverhandlung wieber Streit mit England aber die Grundlage bes Friedens, bas uti possidetis; und Abbruch ber Berhandlungen mit Aufland, nach nicht etfolgter Beflatigung bes. Bertrags von Dubril vom 20. Juli. Mit bem Cobe von gor 13. Sept. verfcwand and alle Soffnung gu einem Frieden, ber taum ein eleuber Baffenftillftand gewesen mate. - Db Vitt ober gor ber größere fep? ftreitet man noch in England. Bas mare aus Europa geworden, batte ein for an ber Stelle von Ditt geftanden! Aber ber fete Bertbeibiger ber fceinbar ober wirtlich liberalen Ibeen behalt immer fein Oublifum; mabrend ber mabrhaft große Minifter an groß får bie Popularitat ift.

Speeches of the right honorable CHARLES JAMES Fox in the House of Commons. VI Voll. London. 1816. Auch an lobpreisenden Biographen feblt es For nicht; während bet größte Staatsmann seiner Zeit teinen seiner würdigen Lebensbeschreiber fand, bis sein gewesener Leberet, der Bischof von Winchester, in einem Wert von sechs Banden: the life of VV. Pite (nur die drei ersten, die Jugend - und Ministerialgeschichte bis 1789 enthaltend, find bisher zu und gesommen;) die Lüde auszusäusen versucht hat. Wie viel für die Geschichte ist mit Pitt begraben worden!

13. Gleichsam als wiffe man nicht, was auf dem Continent vorgehe, hatte ber sterbende Fox noch um den Frieden unterhandelt. Die Folgen des Presburger Bertrags hatten sich schnell und surchtbar für Eusropa entwickelt; und die Binde ward bald denen von

ben Augen geriffen, die gewähnt hatten, gegen ben mit Neutralität zu bestehen, der keine Neutralität wollte; und auf dem Gange zu seinem Ziel keine wollen komte. Preußen stand ihm jetzt geradezu im Wege; schon während des Kriegs war seine Neutras lität durch den Zug Französischer Heerhaufen mitten durch eine seiner Provinzen zum Gespott gemacht. Und die Berhandlungen nach dem Frieden, indem man Preußen für mehrere seiner Provinzen in Hansnover das Gewand des Nessus ausbrang, umstricks ten es so, daß sein Fall schon vor dem Kamps vorsauszusehen war.

Anfang ber Sandel mit Preufen, burd Bernabotte's eigenmichtigen Bug von Sannover gur Donau burd Aufpac Det. 1805. Ruftungen Preugens, mabrent bei Ulm . und Aufterlig ber Aries icon entidieden warb. Friedliche Sendnng von Saugwis nach Bien, ber, erft nach ber Solact bei Aufterlig Bebor erhaltend, einen Bergleich folog 15. Dec., jufolge bem bie Rube bes Rorblichen Deutschlands peremtorifd baburd erlauft werben follte, bağ 1. Prenfen bie Provingen Anfpach, bas noch abrige Sleve und Renfcatel, an Tranfreich überließ; und bagegen 2. Sanuvver in Befie nehmen follte. - In die Mitte geftellt awifden Annahme des Eraftats und den Rrieg, marb bet gerechte Sinn des Abnigs noch tiefer baburch getrantt, bağ er bie ertlatte proviforifche Befehung hannovers 26. Jan. 1806 burch einen Supplementar : Erattat 9. Mars in eine befinitive verwandeln mußte. Dadite Bolgen bavon: Eriegserflarung von Engs Jand 20. April; und Begnahme ber Preußifchen Sanbeleichiffe; und felbft ein Ariegezustand mit Goweben. ba Guftav IV. bas fur Sannover befeste Lauenburg nicht raumen wollte. Enbliche Ausgleichung mit ihm 22. Aug.

# 284 III. Per. C. I. Gefd. d. Gur. Staatenfpft.

14. Die von Preußen erzwungenen Abtretungen wurden sofort zur Erweiterung der Kamilienherrs schaft benußt. Dem Schwager des Kaisers, Joas chim Murat, ward Cleve und Berg als Großherzogs 1806 thum gegeben; Baiern, durch die Bermählung des 14. Vicekbnigs in das Kamilieninteresse gezogen, erhielt Jans Anspach für Berg; Neuschatel als Fürstenthum der Busenfreund und stete Begleiter des Kaisers Marschall Berthier. Welchem Fürsten mußte nicht bange auf seinem Throne werden, wenn er die stets wachsende Reihe der noch zu Berforgenden übersah?

Ernennung von Murat jum erblichen Großherzog von Cleve und Berg 23. Marg: "Bur Bewachung der Gren, jen des Reichs." Bon Bertbier jum erblichen Fürften von Reufchatel 3. Marg. Auch der Churerztanzler verschmähte es nicht, unaufgefardert den Stiefobeim des Rabfers, Cardinal Feich, ju feinem Nachfolger als Coadiustor zu ernennen 28. Mai.

35. Aber einen noch wichtigern Zusaß erhielt diese Familienherrschaft in eben dieser Zeit durch die Umsformung der Batavischen Republik in ein Königreich. Ein bloßes Dekret — nachdem man darum hatte bitten muffen — reichte hin, die Republik zu vernichten, und auf ihren Trummern einen neuen Thron für einen jüngern Bruder des Kaisers, Ludwig, zu errichten; für die einst bei dem Attenstat von Ludwig XIV. halb Europa die Waffen ergrissfen hatte; ohne daß jest auch nur Eine Stimme sich dagegen erhob.

Borbereitet war biefe Umformung icon burd bie Beranderung vom 29. April 1805, burch welche in einem fogenannten Rathepenfionair - fast fchien es ein Spott mit bem ungludlichen Staat ju fepn - ein Chef. an die Spite gestellt murbe. Borldufiger Bertrag 24. Mai 1806; und Promulgation ber Ronigliden Berfaffung 10. 3nni; nach bem Mufter ber Frangbfifchen; woburch Indmig Bonaparte jum erblichen Ronig von Solland, aber mit fortbauernder Unterordnung unter bas Familien= ftatut, erflatt murbe. Go war die Abbangigfeit mebr als nothia gefichert!

16. Nach folden Borfdritten fcbien gur Univers falberrichaft nicht viel mehr als nur ein Name gu feblen; und laut borte man jest von dem Roederas tipfpftem - Andere nannten es bas Gravitationsip. ftem - reden, bas an die Stelle bes Syftems bes Gleichgewichts treten muffe. Man fprach weniger von ber großen Nation, besto mehr von bem großen Reich. Ein Schluß bes Senats hatte bem Berr. fcer icon ben Beinahmen bes Großen beigelegt; 26. und indem die Schmeichelei felbst die Religion miß= 3an. brauchte, machte bie Reier bes Tags bes beiligen 15. Napoleon's es begreiflich, wie einst in Rom Tyrans nen unter die Gotter verfest merben fonnten.

Entftebenber Unterfdied awifden Granfreid (la France) und frangoffichem Reich (ompire français). Es ift nicht wewiger intereffant die bieran gefnupften und fic allmablia entwidelnden Ibeen ju verfolgen, wie einft bei ben Sociia Populi Romani.

17. Und boch war noch Manches wegzuräumen übrig. War auch bas Deutsche Reich nur noch eine

# 286 III. Per. C. I. Gefc. b. Eur. Staatenfoft.

Korm, fo mar von bem alten Centralftgat Europas

doch auch selbst die Form beschwerlich, weil sie neue Einrichtungen hinderte. Die Geschichte sollte ein neues Beispiel geben, wie Staaten sich überleben! Eine bloge Erklarung des neuen Gewaltherrn an den Reichstag, daß er das Deutsche Reich nicht langer aners Aug. kenne, reichte hin, das tausendichtige Gebäude umzusstürzen! Die freiwillige Niederlegung der Deutschen Wahlfrone von Seiten Destreichs (sie war im voraus gegen eine Destreichische erbliche Kaisserkrone vertauscht;) war davon die Folge. Rur in dem Gemuth der Deutschen lebte noch der Deutsche Kaiser fort!

18.. Aber nicht bloß das Reich, auch, wo mogslich, ber Name der Deutschen, denn seibst diesen haßte Er, sollte verschwinden. Auf den einstürzenden Trümmern des alten Sedaudes stand schon sosort ein neues aufrecht; dessen erste Urheber ihre Namen nicht der Nachwelt haben verrathen wollen. Zugleich mit jener Erklärung ward auch schon die von mehreren Fürsten des südlichen Deutschlands dem Reichstag überzgeben, daß sie unter dem Namen eines Rheinischen Bundes, von der alten Berbindung sich lossagend, eine neue geschlossen hätten, deren Protektor Naposleon sey.

Errichtung und Unterzeichung ber Abeinbunds Atte 12. Juli burd Baiern, Bartenberg, Baben, Berg, ben Churergrangler, Deffendarmftabt, Raffau : Ufingen und Rafs fan : Beilburg, Hohenzollern : Dechingen und Sigmaringen, Salm: Salm und Solm: Aprburg, Jsenburg, Aremberg, Lichtenstein und den Graf von der Leven; seltsam zusammengeset; aber die drei vorletten ungefragt; der lette — Berwandter des Shurerzkanzlers. Die unterzeichneten Minister können destalb nicht sammtlich als erste Urbeber angesehen werden. Extlarung der Unterzeichneten am Reichstage 1. Aug. Benn nachmals allmählig, mit Ausnahme Destreichs, Brandenburgs, der Braunschweigssichen Haufer und Shurbessens, (Schwedisch Pommern und Holstein wurden, jenes mit Schweden, dieses mit Danemark, vereinigt; 9. Sept. 1806.) die sammtlichen Deutschen Fürsten hinzutraten; so kann dies nicht mehr als freiwilliger Beitritt betrachtet werden; es blieb das einzige Mittel zur Rettung.

19. Diese neue Verbindung war um so emporens ber, da sie zugleich das Todesurtheil vieler kleiner Fürsten und auch freier Städte war, die, jene medias tisirt, diese occupirt wurden. So galt nur noch das Recht des Stärkern; und hätte sich dieses nicht bald in das Recht des Stärkken auslösen mussen? Emporend war die Sache, noch emporender die Bes handlung der Mediatisirten von mehr wie Einem ihrer neuen Beherrscher!

Die Bergrößerungen geschahen theils burch wechselseitige Abtretungen nach dem Arrondirungsspitem, theils burch Einziedung der preisgegebenen Deutschen Ordensgater; theils durch die Mediatisirungen. Der Shurerzkanzler ward in einen Farken Primas verwandelt; und trug Frantfurt mit seinem Gebiet davon; wahrend Rurnberg an Balern siel. Die Churchathe wurden abgelegt; aber aus Fürsten wurden Herzoge, aus Herzogen Groß, berzoge, und aus einem Grafen ein Fürst!

# 288 III. Der. C. I. Befch. b. Eur. Staatenfoft.

20. Auch zeigte es fich bald, bag biefer foges nannte Bund teine Berbindung, fondern nur eine Ans fnunfung an den Proteftor, bloß zu feinen 3meden fenn follte. Die Pftichten gegen ibn, die Theilnahme an allen feinen Rriegen und bie bafur zu machenben Leiftungen, murben auf bas ftrengfte bestimmt und vollzogen; aber von bem Bundestage, ber zu Franks furt in zwei Rammern, ber ber Konige und ber Rurften fich versammeln sollte, ift nie weiter als in ber Bundesakte die Rede gewesen. Dafür lobnte ber Pros teftor mit bem Bauberworte ber Souverginitat: ein Spottname fur Untergeordnete; aber von Ginigen wiberrechtlich gebraucht jur Bertrummerung ber Berfaffungen ihrer Staaten, und ber rechtlichen Berbalts niffe gegen ihre Bolfer; um welche fich ber Proteftor nicht kummerte. Die Tyrannei bes Sobern ift gewohnlich eine Unweifung auf bas Gleiche fur ben Miebern.

Souverainitat in Beziehung auf bas Meufere, bezeichnet die Unabhangigteit eines Staats von andern, und braucht nicht erst gegeben zu werben, weil sie zum Besen jedes Staats als Staat gebort. Hatten biese die Abeinfurften im Berbaltniß gegen ihr Oberhanpt? — In Beziehung auf das Junere bezeichnet sie aber nur den Besig der höchsten Gewalt; keineswegs aber das Alleinrecht der Gesegebung ohne Buziehung der Ration. Und wenn sie selbst dieses bezeichnete, — woher hatte der Protestor das Recht dieses zu verleiben?

21. Aber zu bem Biel ber Universalherrschaft mar burch die Errichtung des Rheinbundes ein neuer gros

Ber Schritt geschehen. Nicht nur konnte kein Bund gegen Frankreich in Deutschland mehr zu Stande kommen; mit eisernen Banden war oder wurde auch jeder Deutsche Staat, vereinzelt, jest an Frankrack, geknüpft. So war der Sturz des nun so gut wie isolirten Preußens vorbereitet. Konnte Napoleon in Deutschland herrschen, so lange diese Macht noch aufe recht stand?

Die Erichtung bes Rheinbundes obne Borwissen: PreusBeus, das am meisten dabei interessert war, war schon
eine Beleidigung; die Einladung, einen Nordischen
Bund in Dentschland dagegen zu errichten, schien fast
ein Spott zu sepn. — Die Einverleidung Wesels 29: Juli,
die Begnahme von Effen und Werden, die Mischandlung
des Prinzen von Dranien — waren eben so viele Perausforderungen; während französsiche Heerhansen mitten im
Frieden halb Dentschland besetht bielten. Aber die Gewisbeit, daß in den Unterbandlungen mit England Frankreich
sich erboten habe, das Preußen so eben aufgedrungene
Hannover wieder zu nehmen, brachte den Entschuss
zum Kriege zur Reise. — Nach Abbrechung der Unters
bandlungen durch Knobelsdorf in Paris Preußische
Kriegsertlärung 8. Oct. 1806.

22. Gefahrvolle Lage Preußens beim Ausbruch des Kriegs nach außen und im Innern. Die ganze' Stärke des Staats rubte, bei ganzlicher Trennung des Wehre und Bürgerstandes, auf einem wenig gesübten Heer, unter einem Feldherrn, der sich schon selbst überlebt hatte. Nach außen ohne Verbündete, als Rußland, dessen Heere fern waren; und Sachsen, halb erzwungen; während hessen sich einbildete neutral Derrat hist. Sprift. 2. B.

· Digitized by Google

# 290 III. Der. C. I. Beich. b. Eur. Staatenfpft.

bleiben zu konnen. Entzweit nicht bloß mit England, sondern auch mit den Fürsten des Abeinbundes. So war es in den entscheidenden Tagen auf sich selbst reducirt, gegen eine fast das doppelte betragende Uebermacht. Aber so tief war durch Eine Schlacht doch noch in der neuern Zeit kein Reich gestürzt worden, als Preus sen durch die bei Jen a und Auerstädt! In wenig Wochen waren seine sammtlichen Provinzen dis zur Weichsel mit den Festungen in den Handen des Feins des; und selbst jenseit des Stroms fand das königliche Haus nur eine Zuslucht unter Russischem Schuß!

Bufammengiebung bes Preufifden Seere in Thuringen unter dem Befehl bes Bergogs pon Brannichweig Gept. und Det. Schlacht und gangliche Rieberlage bei Jena und Auerftabt 14. Det. 1806. - Flucht und Auflofung bes Beers, bas theilmeife in bie Gefangeufdaft fiel, und Cob bes fomer verwundeten, noch and feinen eignen Landen verjagten, Bergoge ju Ottenfen 10. Nov. Unglaubliche Uebergabe ber Reftungen (nur Colberg und Grauben; ansgenommen) fogar Magbeburge 8. Nov., felbit bem Feinte unerwartet! Separatfriebe und Alliang mit Sachfen gu Vofen 11. Dec.; bas, jum Ronigreich erhoben 20. Dec., bem Rheinbunde beitrat. Dagegen: Ueberfall und Berjagung des Churfurften von Seffen I. Rov. - jum Lobn feiner Rentralitat; - und Occupation feiner fammtliden und ber Sannbverfden und Braunfdweigifden Linber nebft ben Sanfeftabten. "Die Saufer Seffen . Caffel "und Braunfdweig baben aufgebort ju regieren."

23. Mit Preußen war die Vormauer Ruflands gefallen; nach beffen Grenzen ben Sieger noch ein ans bres Projekt zog, die Wiederherstellung Pos lens; in dem Rufland vielleicht ein Wachter an die Seite gesetzt werden konntr. Die Errichtung einer Polsnischen Legion (oben S. 207.) hatte gezeigt, daß dieß Land von Anfang in dem Gesichtskreise des Sewaltsberrn lag; aber die unvermeidliche Beleidigung dreier Hauptmächte bei voller Ausführung des Plans machte ihn behutsamer wie sonst; so daß es, bei erfolgtem Aufstande, auch dießmal nur bei einer theilweisen Wiesderherstellung blieb.

Aufruf an die Polen, unter dem gemifbranchten Ramen Kofcinsto's 1. Nov. — Berbreitung des Aufstandes in dem Preußischen Polen; und Bildung eines Hulfsheers.

24. So war, wie durch einen Zauberschlag, ber Krieg von den Ufern der Saale an die Ufer der Beichs sel versetzt; und Rußland, das sich ohnehin in einen Krieg mit der Pforte gestürzt hatte, (s. unten) mußte jest seine Grenzen vertheidigen. Alts Preußen wurde der Schauplaß eines verwüstenden Kriegs; und wenn sich darin Russische Tapferkeit erprodte, so sah wan doch auch wie schwer es dieser Macht wird, gros ße Truppenmassen außerhalb den Grenzen auf Einen Punkt zusammenzubringen. Das so wichtige Danzig vermochte man nicht zu entsetzen.

Rach mebreren blutigen Gefechten bei Pultuff n. a. die Sauptschlacht bei Prenfisch. Eblau 8 Febr. 1807. Blied sie gleich unentschieden, so führte sie doch den Fall bes tapfer vertheibigten Dangigs herbei 24. Mai. Bies berum, nach mehreren Treffen, die zweite Sauptschlacht bei Friedland 14. Juni. Ginnahme von Konigsberg; und Racing ber Russischen Preußischen Armee über ben

# 292 III. Per. C. I. Gefc. b. Eur. Staatenfoft.

Miemen. Rur in bet lesten Cant bee Reiche, in Memel, blieb bem Preufischen Ronigsbenfe nach ein Jufinchtsort!

25. Die Schlacht von Friedland führte zu einem Waffenstillstand, und bald zu einem Frieden, deffen Motive noch weitere Austlärungen erfordern. Nach einer personlichen Zusammenkunft der beiben Kaisser auf der Mitte des Niemen, mard er zu Tilsit abgeschlossen. Es bedurfte noch, scheint es, erst der eignen Erfahrung, daß kein Nachgeben die Freundsschaft des Eroberers gewinnt.

Baffenftillftand gwifden Rugland und grante reid 21. Juni; mabreud Preußen, fic felbft überlaß fen, erft ben feinigen 25. Juni folieft. - Bufammen. funft ber beiden Monarden auf bem niemen 25. Juni. Abichluß, bes Rriebens gwifden Rugland unb Frantreich gu Eilfit 7. 3uf. 1807. 1. Beftimmung bet an Dreußen gurudjugebenden Provingen. 2. Aufland erteunt bes Bergogthum Barican an; beftebend ans bem bisberigen Subpreußen, und einem Theil von Beftpreußen, unter ber Berricaft bes Konige von Sachfen. 3. Dans gig wirb wieder fur eine freie Stadt ertidrt. 4. Gin Ebeil von Men : Dit : Prenfen, das Gouvernement Bialm ftod, wird an Aufland abgetreten. 5. Aufland ertennt Jofeph Bonaparte ale Ronig von Reapel, Lubmia Bonaparte als Ronig von Solland; (bem es auch bie Berricaft Bever abjutreten verfpricht;) hieronymus Bonaparte als Ronig bes neuerrichteten Ronigreichs Bed phalen an. 6. Rufland erfennt gleichfalls ben Rhein: bund an; nicht nur nach feinem jesigen Umfang und Beftanbtheilen; fonbern auch feine tunftigen Erweiterungen. nach blofer bavon gemachter Muzeige! 7. Bechfelfeitine Garantie ihrer beiberfeitigen eignen Staaten, und ber ibrer Berbandeten, die in dem Arattat begriffen find. a.

Rufland schließt sogleich einen Wassenstifftand mit der Porte; zieht seine Eruppen aus der Moldau und Walaschei, die auch von den Türlen unbeseht bleiben; und nimmt die Vermittelung von Napoleon an. 9. Napoleon nimmt die Vermittelung Ruflands zu einem Frieden mit Eugland an; unter der Voraussehung, daß auch England binnen einem Monat nach Answechselung des gegenwartisgen Eraftats sie annimmt. 10. In einem geheimen Urstiel (Moniteur 8. Juli 1812) verpsichtet sich Rufland, im Fall Eugland nicht unter Auertennung der Freiheit der Meere ben Frieden annehmen will, gemeinschaftliche Sache mit Frankreich zu machen; die Hose von Copendagen, Stockholm und Listadon, gleichfalls dazu auszusordern; und England den Krieg zu erklären.

Unterhandler bes Aufffichen Friedens ju Bilfit Balle po tand und ber fürft Antalin.

26. Der Friede mit Preußen, erst zwei Tas ge später geschlossen, durch ben erwa die Häste der Monarchie, gleichsam als ein Inadens Geschent, zus rückgegeben ward, seizte diesen Staat schon nach seinem Umfange und materiellen Kräften zu einem Staat des zweiten Ranges herad. Und doch war dieser Länders Berlust selbst noch nicht das größte Unglück. Der im Frieden aufgelegte Druck, und die schnödeste Behands lung, die nur der übermüthige Sieger sich erlauben kann, schien — wenn man ihnen sonst einen Zweck beilegen will, — den Berdacht zu rechtsertigen, man wollte nur einen Aufstand der Verzweislung, um — wie in Venedig, Neapel und anderwärts — das halbe Wert vollenden, und erklären zu können "das Haus "Brandenburg habe aufgehört zu regieren." Schlägt

einem eblen Bolke die moralische Herabwürdigung nicht noch tiefere Bunden als die politische? Oder mußte dieß erst geschehen, um es Allen fühlbar zu machen: bas Leben sey der Güter bochstes nicht?

Briebe gu Eilfit gwifden grantreid unb Pren-Ben 9. Jul. 1807. 1. Preußen erhalt gurud bie nicht abintretenben Lander. 2. Preugen tritt ab und überläßt ber Difpofition bes grangofifchen Raifers a. Alle feine Befigungen zwischen Elbe und Rhein ohne Ausnahme. Sachfen den Cotbuffer Rreis. c. Alle feit 1772 von Bolen acquirirten Provingen; (gang Endpreußen; und einen Theil von Beftprengen und Reu : Dit : Prengen), worans bas Serangthum Barfchan gebilbet und bem R. p. Sade fen abergeben wirb. d. Die Stabt Dangig mit ihrem Gebiet. 3. Prengen erfennt Jofeph Bonaparte als Ronig von Reapel, Endwig B. ale Konig von Solland, und Dieronvmns B. als Ronig von Beftphalen an; fo wie auch die Bilbung biefes Ronigreichs aus abgetretenen Prenfifden und andern Landern. 4. Alle Preufifden Safen und Lander follen bis jum tunftigen Frieden ber Brittis fden Swifffahrt und Sandel verfchloffen bleiben. 5. Mle . Summen und Gelber, die von Privatperfonen ober Stife tungen in ben juradgegebenen Provingen, ober von Preus bifden Stiftungen ober Unterthanen in ben abgetretenen Drovingen belegt find, verbleiben thren Eigenthumern, 6: Meber bie Burudgabe und Raumung ber Provingen und Seftungen foll eine eigne Convention bas Beitere beftimmen. - Abicolnf biefer Convention in Ronigsberg 12. Sint. Betfprechene gangliche Raumung Des Preubifchen Gebiets bis 1. Oct. aber unter Abtragung aller feit 1. Dov. 1806 aufgelegten und noch radftandigen Contribus tionen. - Aber biefe wurden ftatt 19 Millionen Franten nach Brenfifder, auf 112 Millionen nach Frangofifder Rechnung feftgefest; felbft biefe nach langer Unterhandlung und unerhörtem Druit willtarlich wieder auf 140 Millionen gesteigert 3. Sept. 1303. Und als von diesen bereits 120. Millionen abgetragen waren, bennoch die Raumung nur unter Borbehalt der Besetzung und Berproviantirung dreier Festungen, Stettins, Eustrins und Glogans, auf Prensische Rosten 3. Nov. dewilligt. Das frete Danzig behielt außerdem eine Französische Besatzung. — Und dennoch mitten in diesem öffentlichen Elende, — Gründung der Universität zu Berlin für den Berlust von Halle. So boch stebt Geistesbildung in den Augen eines Deutschen Staats! — Der Friede Preudsens mit Eugland war bereits 28. Jan. 1807 zu Mermel abgeschlossen, gegen Ausgabe aller Ausprüche auf Danmover.

į

27. Der Friede zu Tilfit bestimmte zugleich, jes boch auf fehr verschiedne Meife, die politischen Bew baltniffe mit der Pforte und Schweden. Er gab jenor den Frieden und eine schon versorne Provinz zurrick; er brachte diesem ermeiterten Krieg, und bald nachber ben Berluft fast der Halfte seines Schiets.

Ourch die Brittische Derrschaft im Mittelmeer, die Bessehng Corfus durch Auffische Truppen, und den Aufstand und Freiheitstrieg der von ihnen deganstigten Servier unter ihrem Heldenausübrer Czerni Georg seit 1801 auf der Einen, und der Rachbarschaft Frankreichs durch Dalmatiens Abtretung (oden S. 279.) auf der andern Seite, war die Lage der Pforte in den Augen Aller, nur in ihren eignen nicht, um vieles schwieriger geworden. Sendung des Generals Sedastian i 1806 und Forderung die ernenerte Berbindung (30. Dec. 1805) mit Außeland und England auszulösen 16. Sept.; und steigender Einstuß im Divan. Zuvorsommen Ruslands; und Bessehnng der Moldan; Nov. Ariegserklärung der Pforte an Außland 7. Jan.; 1807. Aber ungläckliche

# 296 III. Per. C. I. Gefch. b. Eur. Stautenfift.

Seefclacht bei Lemnos 1. Juli; von ben Aufen jeboch nicht weiter benust. Auch eine Englische Flotte war jum erstenmal, jedoch vergeblich, vor Constantinopel erschienen, 20. Febr. — In Folge des Friedens von Eilsstätenen, 20. Febr. — In Folge des Friedens von Eilsstätenen, 20. Febr. — Die Berbältniffe Frantreichs mit Schweden nach Auffündigung des schon geschlossenen Baffenstillstandes in Pommern zu Schlattov 3. Juli (zur unglächlichten Stunde!) blieben feinblich; und sollten balb auch zum Kriege mit Rusland führen.

28. Nach folden Friedensschluffen Schien bie Unis versalberrschaft auf dem Continent unsers Welttheils binreichend gegrundet. Rugland, feinem Ginfluß auf benfelben ausbrucklich entsagend, schien ihm nicht mehr anzuneboren; an feiner Grenge im Bergogthum BBarfchau einen nach Bergrößerung ftrebenben Rival; Preus Ben barniebergeworfen und gertreten, Deftreich gebemuthigt; Deutschland burch Erweiterung bes Abeinbundes und Grundung bes fogenannten Ronigs reichs Weftphalen auf Roften Preugens., Sannovers, Deffens, und Braunschweigs (nie von ben brei lettern anerkannt;) an Franfreich gekettet; auf ben Thronen von holland und Italien Frangofische Fürffen; Spanien verbundet; von ben Pyrenden bis jur Beichfel Frangofiliche Derrichaft, Frangofisches Recht, und mitten im Frieden, Frangbfifche Deere - wo ichien noch eine hoffnung übrig zu fenn, wenn fie es nicht in Britannien mar?

Defret jur Gründung bes R. Beftphalen 23. Ang. 1807, nachmals vergrößert burch bas übrige hannover

Febr. 1810. Borbebalt ber Salfte'ber Domainen; fammtlich nebft ben Aloftergutern ju Dotationen Frangofifder Officiere gemacht.

29. Aber auch gegen Britannien sollte ein neuer und größerer Sturm sich erheben. Der Friede von Tilfit hatte Rußland — wer. hatte es erwartet! — nicht bloß zum Zuschauer, sondern auch durch die gesbeimen Artikel im voraus zum Theilnehmer daran gemacht. Man rechnete auf den freiwilligen oder gezwungenen Beistand von Danemarks Seemacht. Aber England kam zuvor; und die durch Copenhagens Bombardement erzwungene Auslieferung der Danischen Flotte gab England einen Zuwachs an Sicherheit, wenn auch keinen Zuwachs an Ruhin.

Die Bebertragung ber Bermitteftung an Ruflaub im Dile fiter Frieden, (beren Erfolg fich leicht voransfeben-ließ) hatte fie einen anbern 3med als Rufland und England ju entzweien? - Die verweigerte Mittheilung der gebeimen Artifel (bie man bennoch auf anbern Wegen enfuft) tonnte tein Bertrenen gwifden beiben Staaten auftom: men leffen; und weun in einem falle en Beitpuntt bennoch verbaltnismäßig tleine Motive, wie verweigeste Un-- leiben ober verlaugto Sanbolsbewilligungen auf bengeinen ober andern Seite wirften, fo war es einer men Mingen: blide, ben bie Politit nur gu bald berenet. - Der Angriff auf Copenhagen, ber Eriumph, ber grangiff. foen Arglift, brachte ben Krieg jum Ausbrud. Kriege. erflarung Ruflands an England 7. Rov. 1808. - Gine Allian; Danemante mit grantrete, bie biefem ben Weg nach Schweben offnen fellte, war bavon gleichfalls die Folge 31. Det. 1807.

### 298 III. Der. C. I. Befd. b. Eur. Stagtenfoft.

30. Und boch war es zu flar, bag auch bie Berbindung mit Rufland das unangreifbare England nicht burch offne Gewalt marbe zum Krieben zwingen tons nen. So follte es auf einem andern Bege geschehen, und bas Continentalfoffem, wie man es nannte, - bie gangliche Ausschließung Englands von allem Sandel und aller Communifation mit bem Continent - ward aufgestellt. Bar gleich bie Ibee felbft feis neswegs neu, fo ward fie es boch burch ben Umfang und burch bie Urt ber Ausführung. Die praftische Tyrannei zeigte fich bier bei bem Duanen : und Spionen Befen in ihrer gangen Scheuflichfeit; indem jes boch ber Bewaltherr baburd mit ber Ratur felber in Streit gericth, Die ben Austausch ber Erzeugniffe aller Zonen will, begann er einen Rampf, beffen letter Musgang fur ben bentenben Beobachter nicht ameifelhaft fenn fonnte.

Die 3dee bos Continentalspftems tam von Umerifa bericher (oben G. 96.); ihre Anfitellung in dem Umfange war aber eine Folge und zugleich ein Beweis der gegenntbeten Aniversalberrschaft. Erfte Grundlags deffeken durch das Dufret von Berlin 21. Rov. 1806 all Junder montalgaseh dos Reichs die England das Franzisische Geerrecht anvertennt; wodurch 1. die Brittischen Insein in Blokabenstend erklat wurden. 2. Ioder Englische Unterthan auf dem festen Lande Reiegsgefangener ist, 3. Aller handel mit Englischen Waaren derdoten; und alle Produkte seiner Fabriken und Colonieen confisciet werden. 4. Lein Schiff aus einem Brittischen Hafen ober seinen Colonieen zugelassen wird. Dagegen Brittische Cabiners die einem Französischen, ober unter Frankreiche Einsuss siedenden

ı

ħ

Safen bei Strafe ber Wegnahme verbot. Sierauf Defret von Barfcau 25, Jan. 1807. Confideation aller Englifden Baaren in ben eben befehten Sanfeftabten (obne Rudfict bes Gigenthumers). Erwiebert 11. Mary burch ftrenge Blotabe ber Elbe und Wefer; und bie Cabinets. orbre II. Nov. Blotabe aller Safen, von benen bie Brittifche Rlagge ausgefoloffen fen; und Begnahme aller bas bin gebenben Soiffe, wenn fie nicht in einem Brittifden Safen eingelaufen und eine Abgabe bezahlt batten. Sierauf: Defret von Mailand 17. Det. 1807 meburch jedes Soiff, bas fic biefen unterwetfe, fur benationalis firt und gute Prife ertlart wurde. Go mußte alle Schiff. fahrt bet Rentralen aufboren. - Db es nicht - befon: bere in Besiehung auf Dorb: Amerita - ber Politit gemas fer, und aberhaupt Großbritanniens marbiger gemelen mare, gleich bas erfte Detret mit Stillfcweigen ju ermies bern ? - Endlich mabnfinniges Defret von gontais nebleau 19. Oct. 1810: Befehl bes Berbtennens aller Brittifden Manufatturmaaren von Reapel bis Sols land, und Spanien bis Deutschland. Scheiterhaufen ber Sandelbinquifition ftatt berer ber Glanbendinquifition! oft benen felbft ein Spott, bie fie angunbeten. überftieg noch die Gewinnsucht die Buth. Defret von Erianon 5. Mug. und 12. Sept. 1810. Freie Ginfubr der Colonialmaaren gegen eine Abgabe von 50 p. C. des Berthe. Ja enblid - wird es bie Rachwelt glauben? form... ber Sandel mit Licengen gegen feine eigenen Defrete! Unglaublicher Contrebandhanbel, ben teine Duanen : Linien und teine Gibe binbern tonnten ober mochten!

Die Forberung: seine Politit von seinem Standpuntt 3n betrachten, steht jedoch and Napoleon ju. Das Manuserit venn do St. Helone, London. 1812.— aus weffen Feder es auch floß — thut dies volltommen. Das offene Geständniß, "daß nie das Mecht, steht unr die "Gache bei ihm in Betracht gesommen feb;" p. 6. angemandt auf die Behauptung "daß es als Kaiser ihm obge-

### 300 III. Per. C. I. Gefch. b. Gur. Staatenfoft.

"legen habe, nicht bloß Frankreich zu regieren, fondern "die Belt zu unterschen" p. 28. giebt ben vollkändigen Schiffel zu feiner Politit; der man Mangel an Confequenz nicht leicht vorwerfen kann. Rach folden Betenntniffen kann nicht weiter von Moralität und Rechtmäßigfeit, fondern nur von 3 wed mäßig keit ber ergriffenen Maafregeln, die Rede fevn. Auch wir werden sie daber fernerhin nur von biefer Geite zu betrachten haben.

31. Die Folgen bieses Systems waren gleich vers
derblich in merkantilischer und politischer Rucksicht.
Durch das Continentalsystem setzte sich der Gewaltherr in Widerspruch mit unsrer gans
zen Civilisation. Sie war aufs engste an den Handel gefnüpst; und dieser, längst zum Welthandel
geworden, konnte nicht wieder zum ärmlichen Binnens
handel zurückgebracht werden, ohne daß ihr Untengang
folgte. Was war aller Waids und Minkeltübenhans
del gegen den Handel mit beiden Indien? Die insanz
dische Fabrikation, sagt man, gewann. Aber ist der
Gewinn der Fabrikanten zugleich sieberer Gewinn der
Wölfer; so lange sie ihnen nicht eben so gute und
wohlseile Fabrikate als das Auskand liefern?

32. In politischer Rudficht war das Continendalsspillem ein falsches System; weil es auf der doppelsten Boraussetzung rubte: duß der auswärtige Handel der Britten die Hauptquelle ihres Erwerbs sen; und daß die Spersung des Continents diesen vernichten würde. Die Ersahrung hat das Gegentheil gezeigt. Wenn auch einzelne Erwerbsquellen stockten, so erdsfis

wete sich ein Bolf, das alle Meere beherrschte, leicht außer Europa andre. War es nicht gerade die Entsbeckung des Geheimnisses: daß man im Nothfall — wenigstens auf längere Zeit — den Continent entbeheren könne, die Geoßbritannien in seinen eignen Augen umüberwindlich machen mußte?

33. Aber auch die Folgen, welche das Continenk talfpstem für die Herrschaft des Gewaltheren auf dem Continent seiber haben mußte, ließen sich voraussehn. Die gänzliche Berarmung desselhen hätte ihm ein Ziel gesetz; denn auch unter den Continentalstaaten selber (nur Frankreich sollte auf Kosten der übrigen, selbst der Bundesgenossen, gewinnen,) fand nichts weniger als Freiheit des Berkehrs statt; und ein solcher Iwang konnte nur um desso kürzer dauern, mit je gedberer Strenge er ausgeübt ward. Das Gefühl des unerträglichen Drucks mußte desso vielsachern Widersspruch und dald Widerstand erzeugen, je Mehrere sich ihm hatten unterwerfen mussen. Es ist kehrreich auch bier an einem neuen Beispiel zu sehen, wie die Apsrannei die Mutter der Freiheit wird!

Beltritt gum Continentalspftem von Anfland und Preußen durch den Tilfiter Frieden; Danemart durch die Alianz; die Abeinbund. Staaten, Solland und Italien durch ihre Berhaltniffe; Destreich und Spanien Jan. 1808: Endlich felbst Schweden 1810. Rur an den beiden Enden Europas blieben Portugal und die Pforte übrig; der das ganze Spstem ein Rathfel sepn mochte; und die man des eignen Bortheils wegen schonen mußte.

# 302 III. Der. C. L. Gefd. b. Eur. Staatenfoft.

34. Entstehung ber Entwirfe gegen das, England ergebne, Portugal; um zugleich die größern gegen Spanien vorzubereiten. Aber vorher follte Spanien selber helfen den Thron von Portugal un'zustürzen. Die Theilung von Portugal ward in einem geheis men Traktat beschloffen, und Spanien sein Antheil an der Beute gesichert; während ein Franzbsisch Spanisches Heer gegen Lissaben marschirte.

Seheimer Eraftat zu Kontainebleau 27. Oct. 1807, abgeschlossen zwischen Duroc und Don Janiebo. Ebeilung Portugals in brei Theile; der eine udroliche, Lusitanien, für den König von Etrurien, der sein Reich Rapoleon überläßt; (in Folge' dessen sogleich 10. Dec. Abdantung der König in von Etrurien, s. oben S. 262.) und Besehung durch Französische Ernypen. Der andere, Algarve, für den Friedensfürsten; der britte, das Dauptland, bleibt im Sequester-die zum Frieden zu Gunsten Frankreichs. Ein Französisches heer von 28,000 Mann, vereint mit II,000 Spaniern, zieht durch dieß Land gegen Portugal; ein größeres zieht sich dei Bayonne zusammen. — Also Conspiration des Baters gegen seine eigennen Kinder; wosern sonst Earl IV. mehr dabon wußte, als sein Gunsting ihn wissen lassen wolte.

35. Jedoch das Schickfal hame etwas anderes bes schlossen! Fiel auch der Thron von Portugal, ward auch hier erklart: "das Haus Braganza habe aufges "hort zu regieren;" so erhob sich dafür ein neuer und größerer jenseit des Oceans. Auf Brittischen Rath und unter Brittischem Schutz Auswanderung des Koniglichen Hauses nach Brafflien.

ŀ

İ

ł

Einnahme von Liffabon burd Junot I. Dee, nachdem turz vorder 30. Nov. der hof mit Eruppen und Schäfen nach Brafilien abgesegelt war. S. unten Abschn. 2. — Bereits auf dem Durchmarsch durch Spanien hinterlisige Besetung Spanischer Festungen. — And war, unter dem Wormand der Besehung Etruciens, der Kern der Spanissen Kruppen nach Italien gesandt; die jeht, nach Abstretung dieses Landes, nach Danemart ziehen mußten 1807, um Schweden zu bedrohen; aber bald von Kahnen unter ihrem Führer Romana in Englischen Schiffen in ihr bedrängtes Baterland entstohen 1808.

36. Bisher maren nur Gegner von ihren Thros nen getrieben; Spanien follte zeigen, bag auch bie Areunde und Berbanbeten - benn ichon lange berrichs te Napoleon in Spanien unter biefen Titeln - auf ben ihrigen um nichts ficherer maren. Geinen Bruber, feine Tochter, und feinen Schwiegerfohn hatte Carl IV. vertreiben feben und vertreiben helfen; fest traf bie Reihe ihn felbft. Berbrangt burch ben Muf. fand bes eignen Cohnes, jugleich mit biefem und feiner Familie burch ben Rronenrauber in die Kalle gelockt, und mit bem Ihron ber Freiheit beraubt, follte bas Spanische Haus ber ftaunenben Welt Auftritte zeigen, benen ber alten Ronigsbaufer abnlich, beren Kall und beren Berbrechen langft bie tragische Bubne fich zueignete. - Co hatten jest alle Bours bons von ihren Thronen fteigen muffen!

Entwarfe gegen Spanien burch Bennhung ber innern Bwifte in bem Koniglichen Saufe; burch Frangofische Ugenten unterbalten und geleitet. Der haß von Ferdinand, Pring von Afturien, gegen ben alles birigirenden Gunftling

D. Manuel Goboi, Principe de la paz, ber grants reich gang ergeben fich feit feiner Erbebnug ju Rapoleon's Bertjeng batte branden laffen, vernrfacte ben Musbrnd. Berbaftung Ferbinaud's 30. Oct. 1807 weil er feinem Bater nach bem Leben getrachtet haben follte. 3mar Bergeis bung 3. Rop, und Freifpredung feiner fernfollenden Dits foulbigen; aber feitbem gegenfeitige Erbitterung; fo wie bestWolfs gegen ben Minifter; wahrend ein zweites fraugoffches Beer unter Murat ber Sanptftabt fic nabert. Boltsaufftand in Aranjues 16. Mars 1308, belb nad Dadrit verbreitet: Berbaftung bes Griebensfarften, und Abbantung Carl's IV. 19. Darg. Die Ebronbeftei: gung von Kerdinand VII. und der Rall des Minifters vereitelte bie Plane Napoleon's; batte nicht Carl IV. gegen feine eigne Abbantung ale erzwangen proteftirt. 2m funft Rapoleon's ju Baponne 15. April, wobin burd Savary Ferdinand gelodt wirb 20. April, fo mie aud feine Eltern 30. April. Traftat von Bavonne 5. Mai, burd ben Carl IV. bie Spanifche Monarcie gegen - bas Schlos und bir Darts von Complegne und einen Gnabengebalt ber Difpofition Rapoleon's überlaft. Der fomache Bater, nun Untlager feines eignen Cobus, verlangt bie Entfagung feiner Rechte auf die Rachfolge. Nach ber Drobung Napoleon's: "ber Cob ober bie Ab-"bantung!" Convention vom to. Dai, burd die Rerbinand allen feinen Rechten entfagt. - Begführung ber R. Familie nach Compiegne, und Ferdinand's und feiner Bruder nad Balençai; wo fie - unter Calleprand's Auffict - ale Gefangene gehalten werben.

Bie bicht auch ber Schleier war, ben man über bieß Gewebe der Bosbeit zu deden suchte, so ward er doch sofort gehoben durch des Staatssetretairs Pedro Cevals 106: Exposé des moyens employés par l'empereur Napoleon pour usurper la couronne d'Espagne, publiés à Madrit 1. Sept. 1808. — Und nachmals: Exposé des motifs qui ont engagé en 1808. S. M. C. Ferdinand VII.

# Bon b. Grricht. b. frauz. Raiferth. - 1821. 309

a se rondre à Bayonne, présenté à l'Espagne et à l'Europe par D. Juan Escolquiz. Paris. 1816, Beibe Mans ner waren als Augenzeugen auf das beste unterrichtet.

37. Der so erledigte Thron von Spanien und S. Indien ward durch ein Defret des Gewalhabers, Jundas man durch eine an der Grenze zusammengerusene Zunta bestätigen ließ, dem Bruder Joseph, bishe Jundigen Ronig von Neapel, gegeben, der hinwiederum den Schwager, bisherigen Großherzog von Berg, Joachim Murat, zum Nachfolger hatte. Eine Consstitution der Französischen ähnlich, die Actigionsfreiheit ausgenommen, ward der Junta vorgelegt, und ans genommen; die Junta sosselost; und der neue König nach Madrit gesandt, den geraubten Thron zu besteigen.

Ernennung bes G. herzogs von Berg jum Konig beis ber Sicilien 15. Juli 1808; bas erledigte Großberzogthum ward bem vieriahrigen Sohn bes A. von holland ertheilt 3. Marz 1809, mit der officiell gegebenen Lehre: "daß "seine erste Pflicht gegen den Kaifer, die zweite gegen "Trankreich, die dritte gegen seine tunftigen Unterthauen "seyn wurde." Bis zur Bollichrigkeit blieb das G. herzogthum, in vier Departements getheilt, unter Franzostscher Administration.

38. Die Spanische Usurpation, indem sie die Rasmilienherrschaft erweiterte, schien ein neuer Schritt jum Ziel der Universalherrschaft zu senn. Die Erfahrung hat gelehrt, daß sie — auch aus die sem Gessichtspunkt betrachtet, — ein politischer Fehler war. Detrait bift. Shrift. 9. B.

Digitized by Google

# 306 III. Per. C. I. Gefth. A. Eur. Staatenfuft.

Sie war unnothig, ba Rapoleon bort ohnehin fcon berrschte. Sie geschah ohne Kenntniß bes Landes und ber Nation; sie erdffnete — nach dem allgemein ersfolgten Aufstande, — ben Abgrund, der mit dem Franzdsischen Heeren zugleich die Franzdsischen Finanzen verschlang; und bereitete England einen Kriegesschauplaß. Aber sie lehrte Europa, daß Wolfer machetiger als besoldete Heere sind; und sollte — einem andern Welttheil die Freiheit bringen!

Aufbruch bes Aufftanbes querft in Mabrit 2: Dai 1808. Noch in bemfelben Monath Berbreitung über faft gans Spanien; und Errichtung von Juntas in ben einzelnen Provingen; vor allen ju Gevilla. Erfter großer Erfole burd die Capitulation des Generals Dupont in Andalus ffen burd Caftannos 20. Juli; und die gludliche Bertheibigung von Saragoffa burd Balafor 15. Aug. Scon am 1. Mug. mußte Jofeph aus Mabrit wieber abgieben. -Unterdef auch Berbreitung bes Aufftandes in Vortugal: und Bundnif mit Spanien 14. Juni; nachdem auch Eng= land ben Rrieg mit ber Spanifden Ration fur beendigt ertlarte 4. Juni; und fofort ein Sulfecorpe nach Portugel foidt; wo Junot nach bem Ereffen bei Bimeira 21. Ang. ju Liffabon gu einer, jedoch ehrenvollen, Capitulation genothigt mird. - In Spanien viele großere und fleis nere Befechte; aber auch burch bie Siege ber Rrangofen marb nicht mehr gewonnen ale ber Boben auf bem man ftand. Aber Sinfenbung neuer ftarter Beerbaufen, por Krangofifden und Rheinbundstruppen, ba jest Prenfen geräumt wirb. -Unterbef Errichtung einer Centrale Junta in Aranjues 25. Sept.; beren bobere Antoritat jedoch bie Provingial: Juntas nicht anertennen wollten . De fie fie pur als einen Unsichus aus ibnen anfaben, pom ibuen felbft niebergefest.

20. Der Entichlug Napoleon's, felber nach Spas nien ju geben, machte aber Bortebrungen in Gus ropa nothig, um fich, ba Deftreich icon eine zweifele bafte Stellung annahm, ben Ruden ju beden, und por Allen fich Ruglands zu verfichern. Gine perfons liche Busammenkunft schien bagu bas befte Mittel, feits bem man bei Tilsit gesehen hatte, was baburch auss gurichten war. Der Congreß gu' Erfurt fchien feis nen andern 3med ju haben; ba ber erneuerte Fries bensantrag an England offenbar nur gur Oftens Undere bort getroffene Uebereinfunfte. gegen Schweden, und felbft gegen die was etwa Pforte verabredet fenn mag, um bafur in Spanien freie Sande zu behalten, ift nicht authentisch befannt geworden; bag aber die, fo oft vorgeschobene, Intes gritat der Pforte in bem Munde des Gewaltberrn nicht mehr als eine Phrase fen, konnte feit ber Megnys tischen Expedition wohl schwerlich jemand bezweifeln.

Congreß zu Erfurt Oct. 1808; wo außer ben beis den Raisern die vier Könige des Rheinbundes, so wie eine Menge Fürsten, personlich erswienen; andre Gesfandte schieten. Einladung zum Frieden an Engsland durch ein Schreiben beider Kaiser 8. Oct.; sofort abgelehnt, da die Inlassung der Spanischen Nation zur Unterhandlung verweigert ward. — Preisgebung der Moldau und Walachei (nach Französsischen Berichten) an Russtand und gegen die Anerkennung der Occupation in Spanien; wahrscheinich auch Anweisungen an Destreich auf Türkliche Provinzen, die nicht angenommen wurden — hierauf Feldzug des Kaisers in Spanien Rov. und Dec. Niederslage mehrerer Spanischer Corps; die in regelmäßigen Treffen nicht Stand hielten; und Rüczug der Englischen Ares

· 11 2

mee unter Jobn' Moore wand Coruma. Der tapfre Feldberr fiel in dem Aroffen por Jiafer Ctadt 16. Jan. 1809, um bald einem gebiern Alas zu machen. Einschiffung der Brittischen Armee; aber formliche Allian; mit der Spanischen Nation bereits 14. Jan. unter der Bedingung wechselseitigen Beistandes, und keines andern als gemeinsschischen Kriedens. Anr Ferdinand VII., ober wen die Spanische Nation als ibren Konig anertennt, wird- and von England dafür anertannt werden.

40. Der Erfurter Congreff, und bie bort auch mit Deftreichs Gefandten gepflogenen Berhandlungen, schienen amar bas freundschaftliche Berbaltniß zwischen Diefen wieder zu erneuern; - mard es boch felbft ben Rurften bes Rheinbundes erlaubt, Die Ruftungen für ibren Protektor wieber einzustellen; - aber bie Urfas den bes Miftrauens lagen ju tief, und bie Beitums ftanbe enthielten ju bringende Aufforderungen, als baf ber Kriebe batte besteben tonnen. Sollte Defireich nach ben ichon im Presburger Krieben gemachten Ers fahrungen ein abnliches Schidfal rubig abwarten, als Dreufen im Tilfiter erfahren batte? Und fonnte es einem andern entgegen feben, wenn Spanien erft unterfocht fenn murbe? Auch wirkte bas bier gegebene Beis fpiel icon fictbar; die gurften fühlten, bag ibre Starte in ihren Bolfern liege; und mit ber Errich. tung ber Landwehren in Deftreich mar ber erfte große - von dem Gewalthaber schlecht gewürdigte und felbft verspottete - Impuls gegeben, ber einft ibn vom Thron fturgen follte. Richt allein in ben einzels nen von Deftreich in feinem Rriegsmanifest geführten Beschwerben, in bem gesammten Buftanbe Europas

Dct.

Digitized by Google

lag bie Urfache zu bem neuen vierten Rampfe, ben es gegen ben Usurpator begann. Wie auch immer beffen Ausgang mar, fo bleibt Deftreich ber Rubm, ben Rampf fur die Freiheit auf dem Continent am beharrs. lichsten bestanden zu haben; wie es benn auch endlich burch feinen Beitritt ihn entscheiben follte.

Bereits feit Juni 1808 Ruftungen in Deftreich und Errichtung einer allgemeinen Landwehr; die Ben fcon fraber gefaßten 'Entidluß gum Rriege mabrideinlich maden. -Bieberholte' Anfordernugen Rapoleon's jur Entwaffnung: benn wehrlus' foffren' bie Staaten baftebn; und vergebliche Borfclage ju wechfeffeitigen Garantieen mit Rufland 27. Mary. Cofort Ausbruch bes Rriegs und formliche Ariegs, er flarung au Kranfreid 15. April.

41. Mar baber auch biefer Rrieg von Seiten Deftreichs allerdings ein Angriffelrieg, - bem Ges waltheren freifich jett fehr ungelegen - fo mar es boch ein gerechter Ungriffefrieg, jur Berbrechung ber angelegten Seffeln, gur Abwehrung noch barterer. Much fublten dieg die Bolfer; und wenn gleich ber Aufwif Deftreichs an die Deutschen nur in bem treuen Tyrot burch Thaten beantwortet warb, fo fab man boch auch anbermarts, ben Unterbruckern Angft einjas. gend, icon die Budungen ber Freiheit. Das Schrede bild bes Tugendbundes wirfte mehr, ale ber Tugenbbund felbft, mare er offen bervorgetreten, bate te wirken konnen. Und wenn die Rammen, die ein Schill und Dornberg anfachen wollten, auch wieder Apr. gelofcht wurden; fo zeigten fie boch, was fur ein Zeuer unter ber Afche glimme.

1

### 310 III. Per. C. I. Gefch. b. Gur. Staatenfpft.

Aufftand ber Eprolet unter Sofer, Spedbas der u. a., unterftust von Deftreich unter Chafteler u. a. - Blutiger Rampf mit Baiern und Frangofen April und Dai; mit enticiebnem Erfolge bis' jum Abjuge ber Deftreicher 19. Mai 1809. Auch bann noch Bieberholung und Kortbaner bes Aufstandes, nad Borarlterg und Salaburg verbreitet, unter ben grimmigften Befechten mit wech. felndem Glud bis gegen Ende Rov. Der leste Musgang mußte freilich von bem Ausgange bes Rampfe auf bem Saupticauplage abhangen. Aber man fab and in einem Dentichen Lande mas ein Bolletrieg fen; und die Sinrichtung Sofer's, nach ertlarter Amneftie, 5. Fbr. 1810 ju Mantua, gab auch ber Freiheit ihren Martyrer. Der Krieg gegen die Eproter Landleute im Jahr 1809 von J. L. S. Bartholdy 1814. Glaubt man fic boch in ein fruberes Sabrbundert verfest!

42. Wie zwecknissig aber auch die Ankalten Dester reichs, wie groß auch der Enthusiasmus seiner Boller und seiner Heere war, so war es doch sich allein übers lassen. Reine Berbindung mit, dem abgeschnittenen England war möglich; (seine einseitigen Unternehmuns gen halsen Destreich nichts;) Preußen lag darnieder; in Rußtand, dem alten Berbundeten, konnte es jest nur einen Feind sehen; seine Polnischen Provinzen wurden nicht ohne Gesahr durch das Deutschen Reichs, das es soust lenkte, stand ihm jest in dem Rheinbund der gefährlichste Feind an seinen Grenzen gegenüber. Auch war es auf die Hülfe von die sein, worauf Raposten, den größten Theil der eignen Macht in Sparnien lassend, zählte. So sollte Deutschland — hofs

fentlich jum legten Dal - bas traurige Schauspiel feben, bag feine eignen Sohne fich gerfleischten!

Eindtingen des Deftreicifchen Banytheers in Baiern unter C. S. Carl; wahrend ein andres unter C. S. 300 bann in Stalfen und Eprol, und ein brittes fleineres unter E. S. Ferdinand in Barfchau einbrang, 10. Upril 1809. - Ihnen gegenüber, außer einigen Frangofifchen Corps, banptfachlich Baiern, Burtenberger, Sachfen und Dolen; jedoch die Dentichen fammilich unter Grangofifchen Reldberren. Rad mehreren großen Gefecten bei Lanb 6. but und Abeneberg 19. 20. April Solacht bei Edmabl 22. Upr. nach melder fic C. S. Carl burd Regensburg über bie Donau nach Bobmen giebt, um bef Bien bem Gegner wieder die Stirn gu bieten. Daber Borbringen Napoleon's burd Deftreich über Ling, Chers. berg, unter mehreren Gefechten, gegen Bien. Ginnabme von Dien 12. Mai, und - vergebliche -Aufforderung an die Ungarn jum Aufftande. - In Folge beffen auch Mudzug bes E. S. Johann aus Eprot und Stalien, nach dem gludlichen Ereffen bei Gacile 12. Mpr. nach Ungern; gefolgt von bem Bice - Rouig bis an bie Raab, ber fic, 27. Dai, mit bem Sauptheer' Rapoleon's bei Brud vereinigt. - Rudjug bes C. S. Ferbinand aus Baridau; und Befehung Galligiens burd bie Dolen unter Poniatowelly, Dai; an welche fic auch abgernb - Ruffen ichließen.

43. So war ber Hauptschauplat bes Kriegs fast vor die Thore ber Hauptstadt versetzt; und nur die Donau trennte die beiderseitigen Heere. Der Tag bei Aspern zeigte zum erstenmal, daß auch der unübers windlich geglaubte zu überwinden sey; allein die Besnutzung des Siegs war nicht die, welche man erwarstete. So gewann man Zeit zu neuen Rustungen; und

### 312 III. Der. C. I. Gefc. d. Eur. Stuatenfoft.

nach bem zweiten Uebergange bie Schlacht bei Bas gram; welche ben Ruckzug ber Deftreicher, und balb ben Waffenstillstand zur Folge hatte, ber einen Frics ben herbeiführte.

Erfter Donaunbergang und große Solacht bei Aspern und Eflingen auf bem Marchfelbe 21. u. 22, Dai 1809. Burudgeworfen, und nach Berftorung ber Bruden eingefoloffen auf ber loban : Infel, ließ man bennoch Rapoleon Beit ju entfommen und fich ju erholen. Sweiter Hebergang und zweitägige morberifde Schlacht bei Bagram 5. u. 6. Jul. Rudjug bis 3 napm und Baffen: ftillftanb bafelbft 12. Juli; nad welchem ber belbenmutbige S. Bilbelm von Braunfdweig: Dels, hicht Daran Theil nehmend, und ber Chre bes Saufes ber Suelphen eingebent, mit feinem Freicorps feinen Rittergug von Sachfen über Olbenburg nach England ausführt \$5, Juli - 14. Mug. - Unterdeß ichlecht entworfene, unb noch folechter ausgeführte Unternehmung Englands gegen Die Infel Baldern Juli - Sept. um bie nen entftebenbe Marine in Untwerpen ju gerftoren. Dagegen Eroberung von Martinique 25. gebr., und vergeblider Angriff auf Isle Bourbon 21. Sept. Aber feine fraftvolle Diverfion im Mordlichen Deutschland, wo teine Soife und Colonieen ju erobern maren.

44. Der Waffenftillftand zu 3 naym hatte keinen fo schnellen Friedensschluß, wie sonst gewöhnlich, zur Folge; sen es daß Destreich sich den Forderungen nicht so leicht fügen wollte, oder Rußlands Theitnahme ers wartete; sen es daß der Gewaltherr erst Zeit haben wollte, die, den Destreichischen Provinzen aufgelegten ungeheuern Contributionen einzutreiben; da doch nach dem Frieden hier keine solche Behandlung wie bei

Preußen nibglich war. Erst nach brei Monaten, nach Beelegung der Unterhandlungen von Ungarn nach Schonsbrun, und Beränderung der Unterhändler, kam der Wiener Friede zu Stande, durch Bedingungen ers, kauft, welche nach einem solchen Kampfe, wie es scheint, kubwavaller hatten erwartet werden konnen.

Abiching bes Biener ober Schonbrunner gries' bene 10. Det. 1809. Bedingungen: T. Defireich überlift. ber Difpofition Rapoleon's ju Gunften ber garften bes. Rheinbundes Salzburg nebft Berchtolegaben, bas Innviertel und die Salfte des Sausructviertels (an Baiern gegeben). 2. Deftreich überlaßt an Mapoleon felbft bie,. fofort fo genanuten, Storifden Provingen; (ben Biffaden) Rreis von Rarnten, gang Crain, ble Graficaft Borg; Die Gebiete von Trieft, und Montefalcone, halb Croatien mit bem Ungarifden Littorale und Kiume). 3. An den Ros' nig von Sachfen als S. v. Barfcan gang Beftgalligien; und an Rufland - jum Lobn feiner Sulfe - einen Dia, ftritt von 400,000 Geelen in Oftgaligien. 4. Muneflie for; Die Eproler und Boratiberger. 5. Deftreich verfpricht unbedingten Beitritt jum Continentalfpftem, und Abbrechung aller Berbaltniffe mit England. 6. Deftreich entfagt beit Grofmeifterthum bes Deutschen Orbens (von Mapoleon nachber für aufgehoben ertlaut). 7. Anertennung berein Portugal, Spanien, Italien noch ju machenben Beranber. rungen. 8. Die Bundesftaaten Frantreichs find in bem Frieden mit eingeschloffen; und Rapoleon garantirt Deftreid feine noch übrigen Befigungen. Der Rrieg mit Ruf Tanb borte von felber auf.

Unterhandler bes Biener Friedens S. von Champagny und gurft Johann Lichtenficin, ber ben gurften Metternich ablofte.

### 314 III. Der. C. I. Gefch. b. Eut. Staatenfpft.

45. Der Biener Friede raubte ber Deftreichifden Monarchie aufs neue über brei und eine bathe Millios nen Einwohner. Doch fur biefen Berluft batte fie in ber treuen Unbanglichkeit ihrer Boller am erften Erfas gefunden; und was fo verloren wird als Tyrol, ift nicht verloren. Aber bennoch ficien 36 taum gu verfennen, bag es nach einer neuen Paufe auch nur eines neuen Sturms bedürfen werbe, fie in mehrere Staaten aufzulofen. Rechtfertigt ' ber Aufruf an Die Ungarn, die Errichtung ber Illyrischen Provinzen, Die Bergrößerung des Bergogthums Maricau burch balb Callizien, - bie felbst aufing Rufland beforgt zu mas den - nicht vollkominen biefe Anficht, wofern fich fonft die Politit, die Bufunft nach ber Gegenwart berechnend, einen Blick in jene erlauben barf? ganglich abgeschnitten vom Meer, feiner Bormauern ber Alpen beraubt und mit offenen Grengen, politifche inilitairifd umzingelt im Guben, Beffen und Norben, und mit gerrutteten Finangen, welche Doffnung fcbien Deftreich übrig ju bleiben, als bag bie Politik fich oft gm erften verrechnet (weil nur bas Materielle fich berechnen lagt,) mo fie glaubt am beften zu rechnen, und am Enbe - boch Alles in ber Welt fein Maag und Biel bat. Daß bei bem Biener Frieden auch eine funftige Cataftrophe bes Turfifchen Reichs im hintergrunde ftebe. fcbien taum ju vertennen; cher bie bentenden Ropfe tamen immer mehr zu ber Ues berzeugung, bag ber Weg jum Beffern nur burch bas recht delimme gebe.

Die Errichtung der Illprischen Proninzen, wogn' das im Presburger Frieden abgetretene, jum Königreich Italien gefägte, Dalmatien (oben S, 279.) nebst dem gleichfalls occupirten Ragusa 27. Mai 1806 und Catetaro geschlagen wurde, und die scon früher von Ruspland an Frankreich überlassenen Jouischen Inseln 9. Ang. 1807 (von denen England nur die kleinern Oct. 1809, nicht das seste Sorfu wieder erobern konnte,) machten Frankreich völlig zum Grenznachbar des Kürkischen Reichs, sowohl des noch im Ausstande begriffenen Gerviens, als Griechenlands.

46. Der Augenblick bes Rampfs mit Deftreich, auf ben Aller Augen gerichtet waren, fcbien bem Ges waltheren auch ber gunftigfte ju einem Schlage ju fepn, von bem, wenn gleich lange vorbereitet; boch eine Scheu vor bem Beiligen ibn bisber gurudigehalten gu baben icien. Empdrend mar es, bas Dberhaupt ber Rirche von feinem gurftenftuhl zu treiben, mie febr man auch schon an Beraubungen der Kirche ges mobnt mar. Aber an ben Ramen von Roni fninge ten fich zu viele ftolze Ideen, als bag bie Berrschaft Europas ohne beffen herrichaft batte gegrundet merben tonnen, wenn ber Weg dabin auch burch Berbrechen ging. Daber nach vielen vorbergegangenen Gemaltthatigkeiten von Bien aus das Defret: Die Gine verleibung bes noch übrigen Rirchenftagts in das Frangbfifche Reich befehlend.

Berftofe der weltlichen Macht mit der geistlichen maren bei Napoleon's Spftem, der feinen Einfiuß von biefer auf fene wollte, unvermeiblich; und hatten fcon balb nach Abfoliefung des Concordats (oben S. 268.) durch willforlich gemachte Jufahe zu demfelben, augefangen.

### 316 . UI. Per. C. I. Gefch. d. Eur. Staatenfoft.

Seltbem nicht abreifenbe Rotberungen und Streitigleiten, balb and politifdet Mrt. - Militairifde Occupation bet Stadt Rom, burd ben General Miellis, bereits 2. gebr. 1808. Forberung einer Df: und Defenfivalliang; (hauptfichlich gegen England, burd Berfolie finng ber Safen;) ftanbhaft abgelebnt von Bius VII., als unverträglich mit ben Pflichten bes Oberhaupts ber Rirde. - Sierauf Begnahme von Ancona, Urbino und Macerata, jum Ronigreich 3mlien gefdlagen 2. Mpr. Seitbem - ein volles Jahr binburd - unerborte Bewaltthatigfeiten, Begführung und Ginterlerung von Car-Dinalen und Pabftliden Miniftern; Entwaffnung feinet Eruppen; felbft bas Junere feines Pallaftes blieb teine Breiftatt mehr. Enblid: Dettet bet Ginverleibung bes Rirdenftaats und ber Stadt Rom 17. Dai 1809; ausgeführt 9. Juni in Rolge ber Rechte als Rachfolger won Earl bem Grofen!

47. Den Raub bes Machtigen konnte ber Behrstofe nicht hindern. Doch erhielt er ihn nicht umsonst. Mit der vollen Burde seines Amts, nicht einen Jolls dreit weichend von seiner Pflicht, hatte Pius VII. sedem Eingriff in seine Rechte als Fürst und Pabst widersprochen. Als der letzte Schlag des Gewalthas ders geschah, ergriff auch Er die letzte Wasse; und mur beladen mit dem Fluch der Kirche trug ses ner seine Beute davon. Berhaftung, Wegschleppung und Gesangenschaft, Pius des VII. Dieß Alles vers mochte die Gewalt; aber die Harmonie zwischen Kirche und Staat herzustellen vermochte sie nicht; und wohin hatte doch dieser Streit endlich führen mussen, wenn sonst mit dem Staat nuch zu Kirche fortdauern sollte? Weie das Continentalspstem mit der Natur, setzte sein

Firchliches System Napoleon mit ben Gemiffen in Erieg. Und waren biese leichter zu besiegen?

Vabilides Breve an Napoleon I. vom 11. Juni 1809, trop aller Berficht publicirt 12. Juni., burd wels des "Rapoleon I., Raifer ber Frangofen, und alle feine "Bebulfen bei ben in Rom und im Rirchenftaate feit bem "2. Febr. 1808 begangenen Gewaltthatigleiten, fur er-"communicirt ertiart werden, fo wie Alle die ber "Dublitation diefes Breve fic wiberfegen murben." -Seitbem Bemachung bes Quirinals; und endlich um Mite . ,ternacht 5. Juli Ginbruch ber Bensbarmes unter ihrem Sauptmann Rabet in die pabfiliden Bimmer; Berhaftung. und fofort Begfubrung, gefolgt vom Carbinal Pacca, ane erft uber ben Mont Cenis nach Grenoble 21. Juli; von ba über Missa nach Savona 9. Aug., wo Dins VII. bald, nach Berweigerung affer Forberungen, auf bas tage lice Gefangengeld gefegt, brei Jahre gum Theil von Ale mofen lebte; bis Er, Juni 1812, als Gefangener nad Kontaineblean gefchleppt mard. Der Alles Beugende vers . mochte bod nicht biefen Greis gu bengen; benn auch bie . Rirche follta ihren Martyrer haben; und wer war beffen murdiger ale ibr Oberhaupt?

Eine Sammlung der wichtigften Altenstäde ans der pabstlichen Eurie (leicht die erschütterndsten jener erschütternden Beit) vom Febr. 1808 bis Juni 1809 mit dem Ercommunicas tionsbreve und seiner Publikation sindet sich in Schorld-Rampall vo. Vol. I. p. 123—265.

Storia di Pontificato di Pio Papa VII. fino al faustissimo di lui ritorno alla S. Sede, seguito in giorno 24. Maggio 1814. II Voll. 1815. Ganz aus Aftenstüden und Doscumenten geschöpft und baraus zusammengesest. Die zwef Thelle geben aber unr bis Gept. 1806.

48. Aber auch fur Gif Norben von Europa batte ber Tilfiter Frieden große Beranberungen vorbes

# 318 III. Per. C. I. Gefc. b. Eur. Staatenfpft.

stritet, und bis zu kaplands Grenzen follte sich die poslitische Erschütterung verbreiten. Die starre Fesigkeit Gustav's IV. führte sie herbei. Er war im Kriegss zustande mit Frankreich geblieben, (oben S. 296.) und seine engere Berbindung mit England veranlaste nicht bloß den Krieg mit Rußland und Danemark, sondern sollte ihm und seinem Hause selbst den Thron, seinem Reiche aber Finnland kosten; denn eine sols de Gelegenheit zur Bergrößerung glaubte Rußland nicht ungenutzt durfen vorbeigehen zu lassen. Sonders bar! Der Einzige, der Neutraliest mit Würde hätte behaupten konnen und behaupten sollen — wollte sie nicht.

Subfidientraffat Schwebens mit England 8. gebr. 1808; bagegen Forberung Ruflands, Die Bedingungen ber bewaff-- neten Reutralitat, (bie doch icon langft aufgebort batte) an erfullen. - Ertidrung von Rufland 22. Rebr. Bugleich mit Anfang bet Feindfeligfeften; und unpolitifche Berhaftung des R. Gefandten in Stodtholm. - Ginfall der Ruffen in Finnland, fofort mit der Erflarung: bas , es Rufland einverleibt werden follte 20. Mars; und Aufruf des Oberbefeblsbabers "an die gnten Rachbarn und "braven Finnen rubig ju fenn," (man ging nicht vergeblich bei Frantreich in Die Lebre,) "und die Sache ihres "Konige an verlaffen." - Um eben bie Beit Kriegs. ertlarung Danemarts an Someben in Folge feiner Alliang mit Frantreich (oben 6. 296.) mabrend ein granadlifc : Spanifches Armee : Corps unter Bernadotte, (von bem jeboch bas lettere unter Romana nach Spanien entfiob [oben G. 303.]) in Danemart einracte, ohne jedoch nad Someden binubergutommen; wiewohl Somedifde Eruppen Rorwegen, jeboch vergeblich 1808, angriffen, beffen Abtretung bereits bamals in Anregung tam. Das

Brittifde Bulfscorps unter 3. Moore mußte unausgefdifft wieder von Gothenburg gurudfebren, (Juli) weil man über feinen Bebrauch nicht einig werden tonnte. - Go blieb Buftav IV. fic allein überlaffen! - Unterbeg Forte foritte der Ruffen in Somedifch : gingland im Sommet 1808 unter vielen einzelnen Gefechten gu Lande und auf bem Meer mit medfelndem Glud; aber im herbit Borbringen bis ins Rordliche Finnland; Baffenstillftand 19. Mon, mit Ueberlaffung ber Proving Uleaborg an Die Ruffen. - Aber nach Anflundigung des Baffenftillftandes Hebergang ber Auffifden Urmee über ben gefrornen Botnifden Meerbufen von Bafa nach Umeo unter Barclav de Tolly (unerborte Baffentbat!) und jugleich Wegnahme pon Corneo Dars 1809; und Ginnahme ber Alands : Ing fein. Go von allen Geiten bie gur hanptftadt bebrobt, und am Rande bes Berberbens, Ausbruch bes Aufftandes unter einem Ebeil ber Armee; Revolution vom 13. Mars 1809; Berhaftung bes Ronigs burch Rlingfpor und Ablercreng; Abdaufung ju Gripsholm 29. Marg; und Begidaffung bes abgefetten Ronigs und feiner gamis lie aus bem Reich. Bobl gebietet bie Roth, ben Schiffer, ber gerabe auf Rlippen guftenert, vom Ruber ju entfernen; aber gab es in Schweden fein Erbrecht? Ucbernahme ber Regierung durch ben Dheim bes Ronigs Carl XIII., indem Dring Chriftian Auguft von Solftein Aus guftenburg adoptirt und jum eventnellen Nachfolger beftimmt wird. Unterhandlungen mit Rufland und Abidlus Des Kriedens ju Friebrichsbam 17. Gept. 1800. Someben überlaßt an Rufland das gange Groffürften. thum Kinnland bis an den Corneo : Fluß, nebft den Alands Infeln. 2. Es verfpricht dem Continentalfoftem belautreten. 3. Someben behalt jedoch gemife Freiheiten in Beale. bung auf den Sandel mit Finnland; besondere der freien Betraideanafuhr von baber bis auf 50,000 Efchetwert. a. Rufland verfpricht feine Bermittelung jum Frieden mit Granfreid und Danemart. Go verlor Schweden mehr wie

## 320 III. Per. C. I. Gefc. b. Eur. Staatenfpft.

ein Drittheil seines Gebiets und Bevollerung; wahrend Rufland mit diesen die Unangreifdarfeit im Rorden erstang! — In Folge der Bermittelung Friede mit Danemart in Joutoping 10. Dec. ohne erhebliche Bestimmungen; und mit Frantreich ju Paris 6. Jan. 1816. 1. Schweden tritt dem Continentalspftem bei. 2. Schwebisch pommern nebst der Insel Rugen werden zur rudgegeben; aber Schweden erfennt die hier gemachten Dotationen an.

Unterhandler des Friedens ju Friedrichsham Graf Rommanzow und v. Alopeus von Aufficher, v. Stedingt und Stöldebrand von Schwedischer Seite. — Des zu Paris v. Champagnp und v. Effen.

40. So war freilich am Ende bes Jahrs 1800 ein Friedenszuftand auf bem Continent - nur mit Ansnahme ber Pyrenaifchen Salbinfel - wiederberges ftellt. Aber welch' ein Friedenszuffand! Das Contis nentalfpftem, unfern Welttheil jest von ben Pyrenden bis zur Wolga umfaffend, machte ibn zu einem uners meglichen Gefangniß, in bem "bie große Europaifche Kamilie," von einem heer von Bollwachtern umlagert, mbalichft eingesperrt gehalten warb. Aber auch felbft innerhalb biefes weiten Rerfers war nichts weniger als freier Berfehr. Die Grengen jebes Staats, vor Allen bes hauptstaate, maren wieder breifach vermabrt; die Polizei ber Paffe - jeber Fremde mar verbachtig, - erinnerte bei jedem Schritt an die Iprannei; man wunschte fich Glud gebrechlich ju fenn, um - vielleicht - ber Confcription zu entgeben; und tein Eingriff in Die Erwerbthatigfeit wart gefchent, sobald er bas baare Geld in Frankreich - und alfo in

in ber Staatstaffe - ju vermehren verfprach; benn auf biefen einzigen Grundfat reducirte fich fortbauernd bie gange, nach ben ftrengften Marimen bes Mertantilfpftems geformte, Nationaldconomie. 3mar fab man auch hier im Gefolge bes Despotismus mehrere riefens bafte Unternehmungen - auf Roften ber Boller ausgeführt; Canale burch Soben gegraben und Beers ftragen über die Alpen gebahnt; aber mas find beide obne Sandel? Und wenn auf die Berichonerung der Hauptstadt jahrlich Millionen verwandt wurden; (mab. rend ber Schat bie Communalguter einzog;) fo bat Die Vereinigung aller Mittel bort boch nicht Gin Mos nument zu Stande zu bringen vermocht, bas, gleich benen ber Pharaone und ber Cafars, ja nur eines Ludwig XIV., die Macht und ben Runftfinn bes Bertichers funftigen Jahrhunderten verfunden wird.

50. Durch Rriege und Friedensschluffe, burch ge-Mirate und errichtete Thronen, war bas Suffem ber Universalherrschaft gegrundet; ein Mittel andrer Art war übrig es zu befeftigen. Nicht alle alten Berrichers baufer fonnten und follten gefturzt werden, nicht für alle Thronen hatte bas neue Furften. Familienbande. amifchen beiben burch Bermablungen gefnupft. Schienen die Rluft ausfullen zu tonnen; und fcon mas ren ein Bruder, ein Stieffohn, und eine aboptirte Tochter in Deutsche Furftenbaufer verheirathet. Die Werbindung des herrschers felbft - nach der Trens nung von ber erften Gattin '- mit einer Deutschen Kaifertochter, bald burch bie Geburt eines Sohns be-

## 322 III. Per. C. I. Gefch. b. Eur. Staatenfoft.

glückt, erfüllte die kühnsten Bünsche, für die Gegens wart zugleich und für die Zukunft. Die sanftern Gesfühle, selbst das Interesse des Gatten und Vaters, hofften Viele, würden die Herrschsucht zügeln; uncesschütterlich, sorgten dagegen Andre, sey durch solche Verbindungen sest die Gewalt besessigt; beide nicht wissend, daß Deutschland einen Kaiser habe, dem — wo gewählt werden mußte — das Vaterland über die Tochter ging.

Erennung Napoleon's von ber ersten Gemalin Josephisne, geb. la Pagerie, verwittwete Beaubarnois, 15. Dec. 1809. Bermahlung mit Marie Louise Erzberzogin con Destreich 2. April 1810. Geburt eines Sobns 20. Marz 1811; sofort zum Konig von Rom ernannt.

51. Die Erfahrung zeigte jedoch bald, wie vers geblich jene Hoffnungen waren. Auch war die Ursache nicht bloß in dem perschlichen Charafter des Herrschers zu suchen; sie lag nicht weniger in der Natur der von ihm gegründeten Herrschaft selber. Das Streben, die mittelbare Herrschaft immer nicht in eine unmittelbare zu verwandeln — schon das Altromische Provincialsysstem giebt davon einen Beweis — scheint davon unzerstrennlich; weil halbe Knechtschaft schwerer ertragen wird als ganze. Die Maxime der Einverleibung der abhängigen Länder in dem Hauptstaat ward also immer allgemeiner; sie ward auf Theile von Italien, der Schweiz, Deutschland, ja sogar — das eigne Werk zerstörend — auf das ganze Königreich Polland angewandt, wo der Bruder selbst, die Tys

rannel nicht länger ertragend, die Krone von sich warf. Ein bloßes Senatusconfult, von dem immer bereitwilligen Erhaltungssenat ausgefertigt, reichte dann hin, das Loos jener Länder zu bestimmen; und wo war die Grenze abzusehen, wenn die eignen Brüder nicht mehr geschont wurden?

Cinverleibung von bem Rirdenftaat 17. Febr. 1809; oon Cofcana 5. Mats (bem Ramen nach unter Berwaltung ber Schwefter Elife;) von dem von der Schweis getreunten Ballis 10. Dec., der Militairftrage über ben Simplon wegen. Des Stalienifden Eprole, (Baiern wieder genommen) in bas Ronigreich Stalien 28. Dai 1810; welches jest, an die Ilprifchen Provinzen (oben 6. 315.) ftofend, das unmittelbare Gebiet des Berrichers bis gu ben Grengen von Ungarn und bet Qurtet ausbehnte. Und mas bedurfte es mehr als eines Senatus. confults, um biefe Lauber fammtlich gu Granfreich gu folagen? - Die Incorporation Sollands ging bervor aus dem Continentalfoftem ; beffen Busfubrung fein Land barter brudte ale biefes, und bei beffen geographie iden und mertantilifden Berhaltniffen nirgende fcwerer war. Unfang bes Streits und Drohung der Incorporation fcon Jan. 1810. Damale von R. Ludwig noch abgewandt burd Abtretung und fofortige Ginverleibung von Sollans bifch : Brabant, und einem Theil von Beeland 26. April. - Demungeachtet Befegung von Solland burd Fraugoffs fce Eruppen und Bollbedienten unter vielfachen Diffband. lungen, Juni. Abdantung und fluct von R. Luda wig 1. Juli; indem er die Achtung feines Bolts mitnimmt. (Um eben die Beit Flucht bes andern Brubers Lucian nach England 10. Aug., ber felbft, alle Rronen von fic weisend, in feiner fillen Bohnung gu Eusenlum teinen Bufluchtsort vor ber Eprannet des Bruders fand). Kormliche Incorporation von Solland, mit bem foon fruber bagu gefolagenen Dftfriefland, "als Mle

#### 324 III. Der. C. I. Gefch. b. Eur. Staatenfpft.

iluvismen der Frangbsischen Staffe," durch ein Senatuscons fult 13. Dec. 1810. Aber der felbe Schlag traf auch das Rordliche Deutschland. Das Defret vom 13. Dec. vereinigte — nach einer willtarlich gezogenen Linie — das halbe Konigreich Westphalen, einen Ebeil des G. H. Berg; gang Oldenburg, und die drei Hansestädte mit Frantreich, das unn die Office berührte. Dem Bruder ward, ungefragt, die Halfte seines Reichs, einem Rheinbundsfürsten, Alexander's Berwandten, sein ganzes Land genommen. Der harteste Druck siel auf die Hansestadte. Wo die Freibeit am größten gewesen war, ward ihr Berlust am schmerzlichsen.

Documens historiques sur le gouvernement de la Hollande par Louis Bonapante, ex-roi de Hollande. III Voll. 1819. Die lebenbigfte Schilderung ber offentlichen wie ber Femilientprennei von bem eignen Bruder.

52. Diese Küstenherrschaft von den Pprenden bis zu den Mündungen der Elbe, durch ein verstärktes heer von Jollwächtern behauptet, konnte den verbotenen Berkehr erschweren, aber doch nicht völlig vers nichten. Das große Problem, ob eine Alleinherrschaft des Continents ohne Beherrschung des Meers möglich sen, ward dem Gewaltheren selber immer unwahrsscheinlicher; "bald- aber werde eine Flotte von hundert, "Reihenschiffen auch diese ihm verschaffen," und die Riesenwerke zu Antwerpen schienen dieß zu keiner lees ren Orohung zu machen, wenn Matrosen sich wie Schiffe zimmern, oder wie Landsoldaten abrichten lies sen. Unterdeß durften nirgends Franzbsische Kriegsschiffe außer ihren Häsen ungestraft sich blicken lassen; auch die, noch übrigen Insels Solonieen beider Indien

fielen ben Britten in die Hande; und alle Aluftungen 1810 bes neuen Beherrschers von Neapel machten es auch Spt. nicht einmal ausführbar, die schmale Meerenge von Messina zu überschreiten, und seinen Titel als König beiber Sicilien geltend zu machen.

Eroberung von Capenne 4. Jan. 1809; von bem so wichtigen Martinique 25. Kebr.; von Senegal 10. Juni; der Stadt St. Domingo, die die Franzosen des sest batten, 6. Juli; von Gnadeloupe 3. Kebr. 1810; und sosort auch von St. Enstace und St. Martin 21. Febr. In Ostindien Eroberung von Isle Bourbon 7. Juli, und der so wichtigen Isle de France 2. Dec. Die Einnahme von Umboina und seinen Dependenzen in den Moluden 17. Febr. war nur das Borspiel von der Eroberung des noch nie eingenommenen Batavias und der Insel Java mit ihren Dependenzen 18. Sept. 1811. Einnahme auch der Odnischen Inseln St. Thomas und St. Eroir bereits 21—25. Dec. 1807. Ja! sogar, im ferusten Norden, Besehung von Island Juli 1809.

33. Doch nicht mehr auf das Meer beschränkte sich die Theilnahme der Britten; seitdem die Pyrenäissche Halbinsel auch den Rampsplatz für den Landkrieg darbot, auf dem der Marlborough des neunzehnten Jahrhunderts endlich erscheinen sollte. War gleich der Kamps hier nie unterbrochen gewesen, so erhielt er doch erst nach dem Wiener Frieden, wo die ganze Macht Frankreichs dem Herrscher zu Gebote stand, bald die ganze Halbinsel umfassen, seinen vollen Umfang. Die Anschließung ihrer Wölfer an das Britstische Heer gab beiden die wechselseitige Stärke, wenn gleich Spanische Eifersucht, und Mangel an innerer

### 326 III. Der. O. I. Gefch. be Eur. Staatenfoft.

Uebereinstimmung hinderniffe in den Beg legten, Des ren Besiegung dem Brittischen helben fast nicht gerins gern Rubm als die der Feinde macht.

Mebernabme des Oberbefehle ber Brittifc = Dentiden Armee (bie fogenannte Deutide Legion, aus Sanus , verauern bestebend, machte einen Saupttheil berfelben aus : ) burch ben herzog von Bellington, (damals noch Sie Artbur Belleslen, britter Cobn von Collen Grefen Belleslev Bicomte Mornington,) in Portugal 22. April 1809. Bilbung einer Portugiefifchen Armee unter Ben. Beresford, Wellington gleichfalls untergeordnet; mebreter Spanischer Armeecorps unter Quefta u. a. , gegenüber bie Frangofficen Gelbherren, Soult, Rep, Bic tor, Mortier, Gouvion St. Epr, Augerean u. a., fo wie nachmals Suchet, Maffena, Marmont, Machonald, Jonrdan u. a. Außer gabilofen Gefechten, im Jahr 1809 Schlacht bei Calavera 27. n. 28, Inii; Belagerung nub beldenmuthige Bertheibigung von Saragoffa Rov. 1808 - Febr. 1809 ( bie Geschichten Rumantias und Sa: gunts erneuernb;) fo wie von Girona Juni - Dec .-3m Jahr 1810 gewaltige Austrengungen Napoleon's; Fran-' abfifche, Italienifche, Poinifche und Rheinbundetruppen überfdwemmten bie Salbinfel. Ginnabme von Aubalnfien, , burd Bictor, Mortier u. a. welcher die Belagerung von Cabir - wohin fic, vom feften Lande vertrieben, Die Central : Junta aus Gevilla fluctete - mit unglaublicher aber vergeblicher Unftrengung folgte. Errichtung einer ' Regenticaft, aus funf Mitgliebern beftebenb, an ber . Stelle ber Central : Junta; und Berfammlung und bempacht Eroffnung ber außerorbentliden Cor tes ju Cabir, die fich fofort bie, Souverainitat bellegen; 24. Sept. 1810. Aber jugleich Bellington's merfwarbiget Beibgug in Portugal, mo Daffena - obne Soladt be-Regt - Darg 1811 feinen Felbberrnrubm einbuft. lagerung und helbenmuthige Bertheibigung von Carra-

sona 1811, und Balencia 1812 gegen Suchet. -Renes Bordringen Bellington's in Spanien 1812; Erobes rung von Ciudab Robrigo 19. Jan. Babajog 6. Apr. Sieg bei Galaman ca 22. Juli und Ginnahme ber Stadt. In Folge bavon Aufhebung ber Belagerung von Cabir, Raumung bes fublichen Spaniens, und flnct bes R. 30. feph aus ber Sanptftabt; in welche Bellington feinen Ginsug balt, 12. Mug. Unterdeg durch bie Cortes Ernennung Bellington's jum Dberbefebisbaber aller Spanis iden heere 25. Sept. Barb auch in eben bem Jabre, nach Aufhebung ber Belegerung von Burgos, und Rud: jug über ben Duro (Det.), Madrit wieder geraumt, und von den grangofen befest ( Rov. ), fo entichied die Ginnahme ber hauptstadt bier nicht viel mehr als bie Ginnahme eines Dorfe. Denn nie gewann man mehr bamit, als ben Ranm worauf man ftanb.

54. Während ber Krieg auf ber Pprendischen Halbinsel noch die besten Kräfte des Franzbsischen Reichs in Anspruch nahm, brutete der sinstre Geist seines Besterschers bereits über einen neuen noch größern und furchtbarern. "Nicht zwei Sonnen können am Hims, mel stehn" antwortete einst jener alte Welteroberer, als man ihm die Theilung der Herrschaft und des Reichs andieten ließ. Hätte Rapoleon, wäre er so offen gewesen wie sener, eine andre Antwort gegeben? Die Alleinherrschaft kann nicht mit der Zweiherrschaft bestehen. Das Projekt eines Kriegs mit Rußland ging also aus dem einer Universalmonarchie hervor; war doch senseit dieses Reichs nichts weiter zu fürchten und zu erodern; und nach seiner Rechnung, die nicht Menschen in Anschlag brachte, selbst im schlimmsten

## 328 III. Per. C. I. Gefc. b. Eur. Staatenfpft.

Kall nicht viel zu verlieren. Nur bie Berblenbung ware alfo gu bewundern, welche ihn biefen Beitpunft des unentschiednen Rampfs in Spanien mablen ließ; ware es nicht überhaupt bas Eigenthumliche biefer Beit, fich felber zu übereilen. Daß babei zugleich bie Pforte, Afien, vielleicht felbft Indien, im hinter= grunde ftand, machen ber Charafter bes Mannes, und manche Borbereitungen, mabriceinlich, welche · Einwendungen bagegen auch immer eine befonnene Politif haben mag. Befchleunigt ward aber die Ausfuhrung burch bas Continentalfpffem. Es mußte ibn in Widerspruch mit Rugland fegen, das, bei der Unters brechung feiner Ausfuhr, Die Folgen in feinem Gelb. wesen auf bas Drudenofte empfand. Indem es fic ibin entzog, entftand eine Ratte, bie fich bald in Bors' ten und Thaten aussprach; und wo die Freundschaft Unterwerfung forbert, führt bie Ralte gu offener gebbe.

Der neue Bolltarif burch ben Ufas vom 31. Dec. 1810, die Einfuhr Tranzösischer Produkte verbietend ober erschwetend, die der Solonialprodukte unter nentraler Klagge verstattend, entdielt schon das stillschweigende Bestenutis, das Ansland dem Continentalspstem entfage. — Die Wegnahme Oldenburgs um eben die Zeit (oben S. 324.) zeigte, das man sich nicht schene, Rustand zu beleidigen; die Vergrößerung des Werzogt hums Warschau, die fortdauernde Besthung Danzigs, es zu bennrudigen. Wenig bekannte Unterhandlungen im Lauf des Jahrs 1811, die die, dem Jürsten Anrakin auf seine Vorschläge ertheilten ausweichenden Antworten (Apr. 1812) ihn norwigten Paris zu verlassen. Seit diesem Zeitpunkt konnte der Arieg nicht mehr zweiselbast sepn, wenn man auch die Wasse von micht ganz abwarf.

55. Der bevorftebende Kampf ichien bas Schicksal Europas entscheiben zu muffen; er umfaßte diefen gangen Welttheil, nicht bloß, wie ber in Spanien, bie Pprendische Salbinfel. Wie war die Lage beffelben im Bangen; wie bie Berhaltniffe ber einzelnen Staaten bei bem Beginnen beffelben? Bie bie ber Deutschen, ber Morbischen Machte, und ber Pforte? Das gewohnliche Gulfemittel ber Schwachen, Reutralitat, konnte bier nicht mehr belfen, wo auch bie Schwathen es wohl fühlen mußten, bag bei foldem Conflict ber Gewaltigen Reutralität ihr ficherer Untergung fen.

56. Allerdings batte die bisherige Politif zu cis nem Angriff auf Rugland Bieles vorbereitet. Weg bis zu feinen Grenzen ftand offen; Die Rette ber Bundniffe, und der befetten Reftungen, reichte bis babin; an den Grenzen Ruglands fand man in ben Dolen nugliche Berbunbete; und Rugland felbft hatte man, burch bie Erneuerung des Rampfe mit Der Pforte, ichon im voraus in einen Rrieg zu verwickeln gewußt, ber einen bedeutenden Theil feiner Streitfrafte ibm raubte; batte es nicht noch eben gur rechten Beit, und doch mit neuer Bergrofferung, fich bavon los zu machen gewußt; und Frankreich badurch eines Beiftands beraubt, ber in einem folchen Beit= puntt bochft gefährlich batte werben fonnen.

Der Bieberausbruch bes Rriegs mit ber Pforte, balb nach bem Erfurter Congreß, gefcab in Rolge ber bort in Betreff bet Molban und Ballacei gefatten Berabredungen; (f. oben G. 307.) Anfang der Zeindseligfeis

### 330 III. Per. C. I. Gefch. b. Enr. Staatenfpft.

ten, nach Abbrechung ber furgen Berbanblung ju Jaffp April 1809, und Befehung jener Provingen. Uebergang ber Ruffen über bie Donan; Ang. Aber bie Bebirge bes Saemus bieten eine ftartere Bertheibigungelinie bar als ber Strom mit feinen Festungen. Reftes Laget bes Groß vegiere ju Soiumla in ber Bulgarei; und blutiger Feldzug von 1810; mabrend angleich ber Anfftanb bet Servier, ale Berbandeter ber Anffen, erneuert wird; Jun. Ginnahme von Silisttla 23. Jun. Bergeblidet Angriff auf ben Grofvegier 5. u. 6. Jul. Go wie auf bas fefte Rutiont 16. Mug. mit ber einen Salfte bes Seers, mabrend beffen bet Grofvegier bie andre, Salfte folagt 4. Aug. Aber Sieg ber Ruffen über ibn, ale et Antiont ju Salfe eilte 19. Gept. - 3m folgenden Jahr 1811 jeboch Rudling ber Ruffen über bie Donau unter Rutufom: gefolgt von ben Eurten: affein au ibrem Berberben. Nach Uebergang ber einen Balfte ihres Beers 20. Sept. auf bas linte Donauufer, Ueberfall und Bernich. tung ber Burudgebliebenen burch bie Ruffen 26. Oct.; inbem der Grofvegier felber nur mit Rube entfommt. . Sierauf fofort Rriebensunterbandlung am Bude reft; und bei ben gemäßigten Korberungen von Seiten ber Ruffen Abiching 28. Mai 1812, obne bag granfreid es bindern tonnte. Bedingungen: I. Der Druth bis an feinem Ginfluß in bie Donau, nebft diefer bis ju ihrer Dunbung, bilben bie Grengen beiber Reiche; (Aufland bleibt alfo im Befig von Beffarabien und bes oftlichen Theils ber Molban; ber andre größere, uebft ber Balle dei, werben an die Pforte gurudgegeben). 2. Bolle Umneftie fur die infurgirten Setvier; Couverauitat ber Pforte aber fie, unter Buficherung ihrer Grofmath.

Bevollmichtigte gu Buchareft S. v. Italinffp, und Gatib Effendi u. a.

57. Die Lage Deftreichs bei bem bevarftebenben Kampfe war weniger gefährlich, weil es außer

bem Schauplate beffelben lag; und felbft bie Bestims mung bes bewilligten Bulfecorpe behielt es in femer Sand, weil man in einem folden Zeitpunkt ce ichonen mußte. Defto verzweiflungevoller mar die von Preußen. Mitten burch feine Provingen ginge bie große Beerftrage bes Rriege; ihr gangliches Berberben febien unabwendbar; und in keinem Zeitpunkt konnte felbst die Kortdauer ber Monarchie (es war bebenklich einen zweifelhaften Freund fich im Rucken zu laffen) ungewiffer als bamals fenn. Reutralität und Widerftand maren bier gleich ficherer Untergang; mas blieb zur Rettung übrig ale fich anzuschließen? Und felbft bie Bergunftigung dazu erhielt man nicht ohne Mube. Die Momente ber tiefften Ernichrigung mußten benen ber folgeften Erhebung vorangehn! Berpflichtungen fammtlicher Rheinbundsfürften gegen ibren Protektor maren nicht zweifelhaft; fie batten feine Babl. Gelbft Die Schweig mußte ibrem Bermittler Bulfstruppen ftellen; und ber Bejs ftand ber Staaten Italiens (nur die Ronigreiche . Italien und Neapel nebst Luffa waren bier übrig;) und ber Illyrischen Provinzen, verftand fich von Gelbft. Webe bem! ber mit seinem Contingente gu= růckblich!

Abfchluß ber Allianz mit Deftreich zu Paris 14. Marz 1812. I Die Allianz ift eine Defensivallianz, namentlich gegen Unstand. 2. Das zu stellende Hulfscorps beträgt 30,000 Mann. 3. Frantreich garantirt Deftreich auf jeden Fall den Besit feines Galliciens; es sep denn gegen den Anstausch der Invisiden Provinzen. — Allianz mit Preuben zu Paris 24, Jebr. 1812. 1. Offension und Befeu-

### 332 III. Per. C. I. Gefch. b. Eur. Staateninft.

fivallianz gegen Aufland; (in ben geheimen Artifeln klar ausgesprochen). ale Preußen fiellt ein Halfscorps von 20,000 Mann. Jugleich in einem aubern Bertrage Bestimmung der unermestiden Leiftungen au die Französsische Armee. — Was tonnen Wolfer und Läufer ertragen, ehe fie ginzlich erliegen b

58. Berichieben waren die Berhaltniffe ber beiben Norbifden Machte. Danemart, nach wieberberges ftelltem Rrieben mit Schweten (oben G. 320.), wenn gleich alliert mit Frankreich (oben S. 297.) und forts bauernb im Rriegszuftanbe mit England, tonnte bennoch, burch feine geographische Lage begunftigt, im Rampfe mit Rugiant feine Reutralität erhalten. Schweben bingegen, wo nach bem ploglichen Tobe 1810 bes adoptirten Thronerben (oben G. 319.) ein Fran-28. Bofifcher Pring, ausgezeichnet als Felbherr und Menfcb, - bem Gewaltheern fcon fruber, jest aber boppelt verhaft, weil to ohne fein Burbun geschab jum Rachfolger von ben Standen ernannt, und vom Ronig wiederum adoptirt war, benutte mit großer Bewandheit biefen Zeitpunkt, nicht nur fich von ber Frangofischen Abhangigfeit gun befreien, fonbern auch, vorjett "obne thatige Theilnahme am Rriege - fic bennoch bie Aussicht auf Norwegen, ale Erfat fur das verlorne Finnland, zu eröffnen.

Mable bes Maricalls Bennabotte, (Carl Johann) Pringen von Ponte Carvo, jum Chronfolger in Schweden burd die Stande 21. Aug. 1840. Untunft dafelbft 20. Det. 3war um eben die Beit, nach vielen Borwürfen über bas. nicht befolgte Continentalipftem, auf die peremtorische For-

berung Rapoleon's Rriegserflarung an England 17. Nov. jedoch von England ignorirt. Aber nach Abtebnung wiederholter neuer Forderungen und Antrage 1811, Decupation von Schwedifch : Dommern und Rugen Jan. 1812 und fo gut wie feinbliche Bebandlung. Sofort Un. naberung Schwedens an Rufland, und Eraftat ju Detereburg 8, April. 1. Rufland verfprict Someben bie Bereinigung Norwegens gegen einen Erfat an Danemart, fep es burd Unterhandlungen, ober ein Sulfecorps von 35,000 Mann; und garantirt biefelbe fur ben Frieden. 2. Someden verspricht bemnachft eine Diverfion im Mordlichen Deutschland, in Berbindung mit einem Ruffis iden Sulfecorpe. Befestigt burd bie Bufammentunft bes Rronpringen mit R. Alexander gu Abo (Aug.). Der Kriede Somedens mit England ward wiederhergestellt burch ben Eraftat ju Derebro 12. Juli, nach ben alten Berhaltniffen; und Biedereroffnung ber Schwebifden Safen fur Die Brittifden Schiffe.

Bevollmachtigte gu Derebro Co. Thornton und v. Engsftrom und v. Betterfiedt.

59. Bei alle bem stand doch Außland, seinen Feinden gegenüber, allein. Ward auch der Friede mit England jest wiederhergestellt, und mit Spanien selbst ein Bundniß geschlossen; so konnte es doch von diesen Seiten keinen andern Beistand erwarten, als durch die kraftvolle, Diversion auf der Pyrendischen Halbinsel. Aber den großen Kampf allein bestanden zu haben, — selbst ohne Subsidiengelder von England — ist eben Rußlands hoher Triumph!

Abschinf des Friedens mit England jn Derebro 18. Juli 1812. Bevollmächtigte: v. Snotelen: and Eb. Thornton. Traftat mit Spanien (der Spaniscen Res

## 334 III. Der. C. I. Gefc. d. Gur. Staatenfoft.

gentschaft in Cabir Ramens Ferdinand's VII.) ju Belifp Luty 20. Juli 1812. Bevollmächtigte: Bermudes und Romangow. In beiben wechfelseitige Freundschaft und Beistand ohne genauere Bestimmungen; mit Anersennung ber Berfassung der Cortes.

60. Auf Diese Beise erhob fich ein Bollerfturm (gegen zwanzig waren unter ber Rahne bes Eroberers vereint) wie ihn seit ben Bugen von Berres und Attila bie Geschichte nicht kannte. Was konnte babei - fraat bie besonnene Politif, - fein lettes Biel feyn? Ruffische Monarchie ju zertrummern konnte wohl selbft bie tubnfte hoffnung fich nicht schmeicheln; fie "von "Europa auszuschließen und nach Afien zurückzuweisen" mar - fcon feit Peter I. - eine mabnfinnige Ibee. Batte auch felbft ein fcneller Friede, bas Bert von Tilfit vollendend, die volle Bieberherftellung Polens berbeigeführt, - ware es mehr als ein Baffenftills ftand gemesen? Aber gerade in Polen, worauf boch ber Plan fur bie Bufunft eigentlich rubte, murben, febr inconfequent, nur balbe Maagregeln, Deftreich fconend, ergriffen. Bu einer offnen Erklarung ber vollftandigen Wiederherftellung fibres Ctaats fonnten es die Polen nicht bringen.

Ueber eine halbe Million Rrieger, nach den beglausbigteften Angaben, die Bluthe der Boller Europas, Fransofen, Italiener, Reapolitaner, Schweizer, Riederlander, Deftreicher, Ungarn, Baiern, Burtenberger, Badner, Sachfen, Weftphalen, nebft den Contingenten der lleineru Abeinbundfürften, Prenfen, Polen, Inver, felbft Ueberrefte Portugiesischer und Mameinden: Corps, wurden, aus ihren Wohnsten geriffen, dem Werderben entgegengeführt.

Doch bilbeten Deftreicher und Breufen, jene auf bem aufersten rechten Flügel in Bolbpnien, diese auf dem lipten in Eurland, abgesonderte Heerhausen. Rur ein Demaratus sehlte bei dem Heer; auch hatte der nene Aerzes seine Ratbschläge weder verlangt noch gebort. — Richt weniger Nationen konnte Rustand aufbieten, wenn man nur Belt gewann, sie aus den Gebirgen und Steppen Affens herbeignrusen! Seine bersammelten Truppen, in drei Armeen getheilt, kamen an Babl keineswegs den

feindlichen gleich.

61. Eroffnung bes Feldzuge burch ben Uebergang über ben Riemen; und wechselseitige Rriegeerklaruns gen. Das Eindringen in bas Berg von Rufland, ges gen bie alte Hauptstadt bes Reichs, follte schnell ibn beenbigen; aber bas ftete Burudieben ber Ruffen, obne eine Sauptschlacht, und die Erklarung Alexans ber's in seinem Manifest: nie Frieden zu machen, fo lange ber Feind innerhalb feines Reichs fen, mußte biefe Erwartung febr ichmachen. Brand und Plundes rung von Freunden und Feinden bezeichneten ben Beg : und schienen die Rudfehr unmöglich zu machen. Das Borruden bis Smolenff, mo noch beibe Rlugel und bie Magazine burch bie Seitenheere gebedt maren, geschah ben Regeln ber Kriegskunft gemäß; bas schnelle Bordringen von bort ber gur hauptstadt mit ungebede ten Rlugeln, haben bie Taftifer, auch abgeseben von bem Ausgang, für eine Tollfühnheit erflart.

Uebergang aber ben Riemen bei Kowno 23-25. Jun. 1812. Un eben bem Tage Ruffifches Manifeft. Besfehung von Bilna 28. Jun. Beiteres Bordringen unter vielen Gefechten über Bitepft nach Smolenft, wo fich

## 336 III. Per. C. I. Gefc. b. Eur. Staatenfoft.

o. Ang. die beiden Aussischen Armeen vereinigten; wahrend das Preußische Salfscorps Riga belagerte; das Destreichische in Bolhpnien agirte. — Erfturmung und Berftdrung von Smoleust 18. Aug. nach weicher Autusow
den Oberbesehl erhalt. Weiterer Radzug der Ruffen dis
Borodino an der Mosema. Hauptschacht bei Borodino und Mosaisch 7. Sept. Andzug, jedoch nicht
klucht, des Aussischen Heers durch Mossan, wohin nun
der Weg offen stand. Besehung der menschenleeren Sanptstadt 14. u. 15. Sept. In dem Areml, der alten Residenz der Ezare, nahm der Eroberer sein Sauptquartier;
die Grenze seines Zugs, und das Grab seiner Größe!

62. Hier hoffte das ermüdete und geschwächte Heer Ruhe und Erquickung zu finden; als schnell an Hunsbert Stellen die Flammen aufstiegen, und die uners westliche Hauptstadt bald nur einem Feuermeere glich! Sie siel ein Poser für das Reich; (ein solches Trauerzspiel erforderte eine solche Catastrophe;) aber in ihrer Feuersaule leuchtete auch dem gefesselten Europa im fernen Osten die erste Morgenröthe der Freiheit. Statt in einem Capua stand das Heer plöslich in einer Wüsse. "Der Feldzug möge jest enden" war num der Antrag Napoleon's; "der Feldzug fange jest an" laustete die Antwort Rutusow's. Ein schneller Rückzug, vor Ansang der Winterkalte, konnte noch vielleicht das Heer retten; aber diesen verschmähte der Stolz des Eroberers, die es zu spät war.

Großer Brand von Moftan, (Bierfünftheile ber Stadt)
16. — 19. Sept. burch Roftopfdin den Gonverneur, auf
Antufow's Befehl (er hatte unumforantte Bollmadeten) vorbereitet. Allgemeine Planderung unter Sout und
Erum-

Ernmmern. Anerbietungen Rapoleon's zu einem Waffenfillstande, und zum Rudzug nach Biasma 5. Oct. Abfictlich verspetete, aber abschlägliche, Antwort ber Ruffen.
— Man hatte seit bem Eliffer Frieden sich tennen gelernt.

63. So blieb alfo nur ein Rudbug ubrig!' Gin Rudzug über bunbert und funfzig Deilen, mit einem icon geschwächten Beer, umringt, geschlagen und wies ber geschlagen von taglich wachsenden Reinden; burch felbstgemachte Buften und rauchende Trummer; obne Dbbach und ohne Magazine; und balb ereilt von bein radenben Gefdidt; als eine Ralte, weber Menfchen noch Thieren erträglich, beide zu Tausenden binftrectte. Die Geschichte ftraubt fich Scenen zu schildern . Die felbft die Ginbildungefraft faum faßt. Es reicht bin ju fagen: von ben hunderttaufenden, die mit Ihm über ben Niemen gegangen maren, kehrten kaum fo vicle Taufende gurud; und unter biefen, wie Benige noch fähig die Waffen zu tragen? Das Beer bes Gewaltigen halb tobt, halb gefangen, war nicht mehr: in einem elenden Schlitten entfloh er felber, unerfannt, wenn nicht der Schande boch bem Tobe, Die erfte Nachricht feiner Dieberlage feiner hauptftabt zu brins gen. "Bom Erhabnen jum Lacherlichen fep nur Gin "Schritt" war fein Troft.

Aufbruch aus ben Ruinen von Moffan, (ber Kremt ward in die Luft gesprengt,) 19. Oct. 1812; nachdem Tags vorber die Reuterei bei Latutina durch Bennigsen überfallen war. Audzug, nach turzem Umwege, auf ber Strafe von Smolenst, verfolgt von dem Hauptheer von Autusow, und zahllosen Cosadenschwarmen; wahrend von Decren's hist. Schrift. 9. B.

# 338 III, Der. C. I. Gefd. b. Gur. Staateufpft.

Rorben Bittgenftein von ber Dana, von Gaben Liditidagow aus ber Molban (ber Friebe mit ber Pforte oben 6. 330. war nicht umfonft gefchloffen) berbeieilen. Riederlagen ber einzeinen Armeecorps bei-30 roslaves 24. Oct., bei Blasma 3. Rov. Anfang ber furchtbaren Ralte 6. Dov. Mis and ju Smolenft 14. Rov. tein Rubeplat mar, Riederlage bei Krasnop 17. n. 18. Rov. Swar balb barauf Berfarfung burd bie noch frifdern Deerhaufen unter Bictor und Ondinot; aber nach bem Ereffen bei Boriffow 25. Rov., und bem Nebergange aber die Berefina bei Studgianta (un: ter ben Soredensscenen die foredlichte;) 26. - 28. 900. theilten auch diefe bald gleiches Loos. Bon ba bis Bilna 9. Dec. Klucht und Auftofung ber Ueberrefte bes Beers: fcon am 4. Dec. mar ber herricher felber von Smoraboni aber Barichan und Dreeben, por funf Monaten, gebuls Digt von Rouigen und Furften, ber Schanplas feiner herrlichfeit! in feinem Schlitten, fein neununbzwanzig. ftes Bulletin voransfoidenb, ned Paris entfloben. -Roch por bem Schluf bee Jahre 1812 war Rufland von ben geinden gereinigt. Richt 1000 Mann, ber Baffen fabig, tounte ber Bicetonig Anfangs binter ber Beichfel verfammeln; nur einige Referven, Die Befahung ber Reftungen, und die abgefonderten Seerbaufen ber Deftreider und Preufen, beibe lettern aber balb nicht mehr Rasco leon gehordent, maren abrig; 240,000 Leichen wurden in Angland bestattet.

Relation circonstanciée de la campague de Russie par Eugene Labaume, Capitaine etc. Paris. 1814. Diese Schilberung eines Angenzengen und eines Franzosen wider-Jegt jeden Verdacht der Uebertreibung in den Ruffichen Berichten. Das vierte Armeestes von 48,000 Mann, zu dem der Bf. gehörte, fand zuleht — in Einem Simmer Quartier.

64. Die Berbreitung biefer Nachrichten über Gus ropa erregte zuerft mehr ein dumpfes Erftaunen, als einen lauten Ausbruch ber Freude; wurde fie boch. burth bie Rlagen ber Eltern, ber Gattinnen und Bais fen, (fein Dorf war leicht ohne Berlufte!) getrübt. Daß große Umwandlungen ber Dinge bevorftanden, entging auch ben Rurgfichtigen nicht. Ginen ploglichen Ausbruch verbinderten die besetten Reftungen und Lanber, bie Berhaltniffe ber Regenten, und bie Gewiße beit: Er felber fen entfommen! Es bedurfte noch erft. eines machtigen Impulfes. Diefen gab Rugland; als Alexander, ben Reind auch über die Grengen feines Reichs verfolgend, bas Signal zur Befreiung Europas gab. Bon nun an follte ber Bolferfturm, ber fich im Weften erhoben batte gegen ben Often, fich von bem Dften gegen Weften wenden!

Untunft Raifers Alexander in Wilna 17. Dec. Sofort Aufbruch der Aussischen Armee in fünf heerbausen
unter dem Oberbesehl von Autusow; begleitet von dem
Raiser selbst die Ralisch. Einrucken in Preußen, und
Aufruf an die Nation. Belagerung von Danzig, Jan.
1813. Uebergang über die Weichsel, und bald auch über
die Oder Febr. Schon am 4. Marz Erscheinen der ersten
Cosaden in Berlin; von Wittgenstein beseht 11. Marz;
indem der Wicetonig mit seinem gesammelten Corps sich
hinter die Elbe und Saale zuräczieht.

65. So brach es an, bas verhängnisvolle, bluts gefärbte Jahr, in bem die Gewaltherrf haft des Eins 1813 zelnen fallen, und die Wolker und Fürsten ihre Freis helt wieder erringen follten! In Außland war der . D 2

## 340 Ш. Per. C. I. Gefc. d. Eur. Staatenfoft.

Krieg zum Bolkskriege geworden; ob er es auch in Deutschland ward, mußte entscheiben. Preußen machte ihn dazu. Die schmichligen Fesseln zerbrechend rief der König sein Bolk zu den Wassen; und es stand unter den Wassen. Mecklendurg, Hamburg folgten dem Betspiel; von Schweden ward thatige Hulfe vers sprochen; und wenn dießseit der Elbe der Aufstand nicht allgemein ward, so war es nur noch die Geswalt, die ihn zurück hielt. Dagegen zog Danemark, noch fortdauernd mit England im Kriege, und sich zu Frankreich hinneigend, seine Truppen in Holstein zusammen.

Entfernung des Ronigs von Berlin nach Breslan, bealeitet von bem Staats : Rangler Sarbenberg u. a. 22. 3an. 1813. Bon bort Coift vom 3. Febr. jur Bilbung freiwillis ger Jager; auf welches fogleich die gefammte Jugend au ben Baffen eilte. Alebann: Aufruf an bie gange Ras tion 17. Marg; und Erhebung jum vollen Nationalfrieg burd bie Berordnungen gur Errichtung ber Landwebr und bes Lanbfturms; fo wie an die armee; von bet bas Rrangofifche Sulfecorps unter Ben. Dort fcon frus ber, 30. Dec. bem Maricall Macbonald ben Geborfam perfagend, mit den Ruffen in Uebereintunft getreten mar-Ein mobigeubtes heer über 100,000 Mann, - Dant dem fillen Borbereitungen eines Scharnborft und Gneifes nau - ftand ploblic ba; nachmals von einet noch ftartern Landwehr unterftust. Das eiferne Rreug ber Lobn ber Capferteit fur Gingelne, und bas Panier für mle. - ausbruch bes Aufftanbes in Sambura: (nirgends mar ber Enthuffasmus größer;) bei Cettens born's Aufunft 24. Mars, und Biederherftellung ber freien Berfaffung; nicht weniger in Dedlenburg, befo fen Rurften - die erften - fic vom Rheinbund losfesten

66. Bon biefer anfangenden Umwälzung der Dinge waren neue Bundniffe die natürliche Folge. Das zwischen Preußen und Rußland machte den Anfang; ihm folgte das zwischen Schweden und England; so wie etwas später sowohl das zwischen Preußen als auch zwischen Rußland und England.

Bundnif zwifden Rufland und Prenfen in Ralifc 28. Febr. 1813. 1. Offenfiv : und Defenfiv : Mliang mit Bestimmung ber beiberfeltigen Sulfsbeere. 2. Dies berberfteffung ber Preufifden Monardie nach ibren altern ftatiftifden Berbaltniffen. 3. Einladungen gum Beitritt an Deftreid und England. Unterhandler Aufufom und Sarbenberg. - Uebereintunft Englands mit Somes ben 3. Mari. 1. Someden verspricht ein Gulfecorps von 30,000 Mann auf dem Continent, unter Anführung bes Rronprinten. 2. England verfpriat jabrlid eine Million Subfibien. 3. England wird fic ber Bereinigung Rorwegens nicht wiberfeben, fonbern fie moglicht erleich. tern, wenn Danemart fic weigert ber Rorbifden Mlians beigntreten. 4. Berfprechen ber Abtretung von Gnabelonpe; (nie ausgeführt). 5. Sandelsbewilligungen für England in Gothenburg und Straffund. Unterbanbler E. Thornton und v. Betterftedt. - Agiang Englands mit Dreufen ju Reidenbad 15. Jun. 1. Biederberftellung bet Prenfifden Monardie nad ben alten Berbaltniffen. (Doch bleibt nach einem Separatvertrag Silbesbeim bei San-2. Bestimmungen uber Subfibien. - Go auch in bem gleichzeitigen Trattat mit Rufland, ebendafelbft.

67. Aber ein harter Kampf ftand noch bevor! Was fummerte ber Untergang eines Deeps ben, ber

## 342 UI, Per. C. I. Befc. b. Eur. Staatenfpft.

Menschenverluft nicht achtete; fo lange nur ein Das gagin ba mar, bas ihm ein neues batbot? Die erften Maagregeln bes Befchlagenen nach feiner Rud's tehr zeigten, bag er nicht Willens mar irgend etwas von feinen Anspruchen nachzulaffen; und in bem Ges nat wie in bem Gesetgebenben Corps erhob sich auch nicht Gine freimutbige Stimme. Man bat Die Bereits willigkeit, womit der verlangte Beiftand von der Ration geleiftet murbe, ibr als Große anrechnen mols len. Richt mit Unrecht, ware ber 3wed nur bie Bertheibigung bes vaterlichen Bobens gemefen; wie aber tann die Behauptung ungerechter Unfpruche biefen Ras men verdienen? Die Berdrehung ber moralischen Begriffe ift von ben Beiten ber Tyrannei ungertrennlich; es ift nicht überfluffig an ihren mahren Sinn gu erinnern.

Befolus des Erhaltungs. Senats 10. Jan. 1813, wodurch 250,000 Conferidirte, medr als Er verlangt batte, aur Disposition des Kaisers gestellt werden. — Bunders dar waltete die Nemesis! "Und wenn der Feind auf dem "Moutmartre stände, werde Er fein Dorf des Reichs. Ses, diets abtreten," erklätte Er selbst im Maniteur 30. Märg. 1813. Um 30. Märg 1814 ward der Moutmartre erstärmt, und — das Reich abgetreten,

68. Die erften Monate bes Jahrs waren Vahre ber Zeitraum ber eifrigsten Ruftungen auf beiben Seis ten. Deutschland war wieder zum Schlachtfelbe, bes ftimmt; die Elbe, von ihren Mundungen bis zur Bohmischen Grenze, bilbete bie Scheibungslinie ber beibersettigen Streitkrafte; both waren jenseit bie brei

Preugischen Seftungen nebft Danzig fortbauernd in Frangbfifchen Santen. Während Ruffen und Preugen ihre Armeen vereinigten, (Die Bertscher felber trennten sich von jest an nicht bavon,) ward auch Schwes ben burch Brittische Subsidien, und bas Berfprechen Norwegens, jur thatigen Theilnahme bewogen. Aber auch Napoleon forderte nicht nur von den Rheinbunds fürften ihre Contingente; fontern fant auch an Das nemart, mit bem die Unterhandlungen wegen Rors wegen fich zerschlugen, einen Berbundeten.- Bart mar bie Lage ber Stabte und Derter, bie zwischen ten Beeren lagen; bas battefte Loos fiel Bamburg; bas, ber Rache Rapoleon's Preis gegeben, ben Relch bis auf ben Boben auslegren mußte. ber Leiben hauptichauplat bes Rriegs aber ward bald Sachfen, beffen Konig feine Sache von ber Napoleon's nicht trennen fonnte.

Befehung Dresbens nach Abjug bes Marfhalls Dasvonft, burch Anffen und Prenfen unter Bittgenftein und Blücher 27. Marz 1813, und Bordringen bis Leipsig; während die Französische Armee in Franten, Thuringen und an der Cibe, sich sammelt. Anfang des Bestreinugstriegs in Dentschland mit der Schlacht bei Groß: Görschen oder Lüben 2. Mai. Geordnetet Radzug, nicht Flucht, der Berdindeten über die Elbe. Mit schwächerer Macht hatten sie dem Stattern Stand geshalten, um in der Laufis ihm aufe Rene die Stirn zu bieten. Schlacht bei Bauben 21. Mai unter Barbieten. Schlacht bei Bauben 21. Mai unter Barbieten, de Lolly (nach Autusow's Lode 28. April, Oberausüber,) und Blücher; mit gleichem Erfolge, und einem gleichen, selbst ruhmvollen, Rüczug nach Schlessen. Becheleitige Anerbietung eines Bassen fill fan-

## 344 III. Der. C. I. Gefch. b. Gur. Staatenfoft.

bes (beibe Ebeile waren epfchopft und erwarteten Bere ftarinugen;) und Abichluß beffelben ju Poifcwis 4. Juni bis 26. Juli; balb verlangert bis 10. Ang. - Unterbes Erneuerung ber Unterbanblungen mit Someben, und in folge ber Convention beffelben mit England 3, Mars (f. oben S. 341.) Landung Des Rronpringen mit Sowebischen Truppen in Pommern, 18. Mai; jugleich Bildung Deutider Sulfecorpe unter Ballmoben; (bemrachft im Brittifden Golde;) aber bennoch gall von gio bed und Samburg; nach bem Abjuge ber Ruffen 30. Dai von Davouit 'befest. Gewaltfame Umichaffung in eine geftung;, Bermuftungen; Soredensberricaft, und methobifche Pinnberungen; wie fanft nichts mehr gu nebmen mar, enblid noch bet Bant. - Bergeblide Unterbanblungen Englands und Somebens mit Danemart; (April:) Annaberung Danemarte an Frantreid; und Abfolnf einer Alliang ju Dresben 10. Jul. Danemart verfpricht, Anfland, Preufen und Soweben fofort bem Rrieg au erflaren!

Darftellung bee Feldzuge ber Berbundeten gegen Rapoleon im Jahr 1813 und 1814 in zwei Cheilen, 1817.

Der Krieg in Dentschland und Frankreich in den Jahren 1813 und 1814 von v. Plotho. 3 Cheile, Berlin. 1817. — Beibes juverlässige Kriegsgeschichten.

69. Wohl nie war ber Zeitraum eines zweimonatslichen Waffenstillstandes von solcher Wichtigkeit! Zus
gleich der Zeitraum der Unterhandlungen und der Ras
flungen! Nicht ohne Ursache fürchtere man einen Frieden! Welchen andern Zustand hätte er herbeifühs ren konnen, als jenen unglücklichen Zwischenzustand, den man nach wiederholten Erfahrungen fast mehr scheute als den Krieg selbst? An eine Beschränkung Frankreichs auf seine alten Grenzen war noch nicht zu benken; eine Wiederherstellung ber alten Dynastie hatte man nicht einmal erwähnen können! Noch ganz ans dre Schläge mußten erst erfolgen, ebe man an eine wahre Wiederherstellung des Staatensystems von Eustopa denken konnte! Aber Eine große Höffnung ging während des Waffenstillstandes auf "und sie trog nicht: der Beitritt Orstreichs. Ihm war es vorbehalsten die Entscheidung herbeizusühren, als es der Entsscheidung galt,

Babrend des Waffenftillftandes übernahm Deftreich (mit Sufpenfion feines frubern Alliang : Erattais mit Frantreid oben G. 331.) die Rolle bes Bermittlers; die es fcon vorber, wiemobl vergeblich, bei ben Ginzelnen verfuct batte. Bestimmung eines Congreffed ju Drag (inbem fic R. Frang felbft nach Bohmen begab;) für ben 5, Juff; burd Bogerung ber Krangbfifden Bevollmad. tigten erft eroffnet 28. Jul. Die Bergogerung ber gransofficen Untwort bis 6. Ung. zeigte beutlich bie Gefinnun. gen napoleon's; noch mehr ber beleibigenbe Con biefer Untwort felbft. Es bounte ibm nicht entgeben, bag auch bie Allitten, icon Deftreiche gewiß, nicht mehr un ben Rrieben bacten. Dad vergeblichem Notenwechfel: Ertlarung ber Aufbebung bes Congreffes burd bie Allitten' 11. Aug , nub icon am folgenden Bage 12. Aug. Deftreiche Rriegsertlarung au Grantreich.

Bevollmächtigte ju Prag: Furft Metternich gie Permittler; S. v. Amftett und v. Humbold von allirter, v. Canlaincourt und v. Nardonne von Frangofilder Seite.

70. Diese Entwidelung ber Unterhandlungen führte wiederum neue Bunbniffe berbei. Die Banbe mit Deftreich, so wie mit England und Schweben,

## 346 III. Ber. C. I. Gefch. b. Eur. Staatenfoft.

mußten auf bas engfte angefnunft werben. Ein Rampf fand bevor, wo es Senn ober Nichtfeyn galt; bie Tage ber Entscheibung konnten nicht fern fern! Aber nicht bloß bie Volitik follte jene Banbe knupfen: viel fester wurden fie burch bie perfonliche Freundfdaft ber Berricher. Bon jest an ungertrennlich von einander wie von ihren Beeren, theilten fie jebe Befcwerbe und jede Gefahr, jebe Sorge und jede Soffe nung; fo wie nachmale ben Dant ber Bolfer und ben Rubm bes Siegs! Auch die Beere wurden unter einander verschmolzen; es gab fein Ruffisches, Deftreichisches ober Preufisches mehr; Alle bestanben aus Allen; und Befehlshaber aus Allen befehligten Alle; mabrend Die Ehre bes Dberbefchle Deftreich überlaffen ward. Go fcwiegen, als es bas Sochfte galt, alle Pleinlichen Leibenschaften; und wenn die Geschichte nes ben ben Ramen ber herricher jugleich bie eines Somargenberg, Blucher, Barclay be Tolly und Andrer feiert, fo wird fie nicht bingugusegen vergeffen, bag ibre Ginigkeit bem Reinbe nicht weniger furchtbar als ihre Baffen ward. Sie bat fein anderes gleiches Beispiel aufzuzeigen!

Schon während bes Waffenstillftandes hatte De fir eid 27. Int eine vorläufige Alliang mit Angland unb Und Premben verabredet (besto fester je weniger fie formitch war), die mit der Ariegserkidrung von selbst in Erfasing ging; nachmals formlich breifach abgeschlossen zn Edylin 9. Gept. 1813. I. Feste Bereinigung und Garantie ihrer Graaten. 2. Bechselseitiger Beistand mit wenigstens 60,000 Mann, und notwigenfalls mehr, jur Wiederherstellung und Erhaltung des Friedens in Enropa. 3. Arin andrer

als gemeinschaftlicher griebe und Baffenftillftanb. In ben gebeimen Artitein, fo weit fie betannt geworden, warb die Birberberftellung ber Deftreidifden und Dreufifden Monarchie, fo viel moglic auf ben guß von 1805, feftgefest. Unterbandler ju Coplis: Die Grafen Detternic, Reffelrobe, und v. Sarbenberg. - England folof Subfibientraftate ju Reidenbad mit Unfland und Dreußen 14. u. 15. Juni; (oben 6. 341.) es leiftet, anger feinen Subfibien, Barantie fur fanf Dillionen Df. St. Paviergeld (unter bem Ramen Roberatingelb.) und Alliang. Eraftat mit Deftreich 3. Det. ju Coplis. Bechfelfeitiger Beiftanb mit allen Rraften. Unterbanbler Gr. Metternich , 2. Aberbeen. Die Bertrage mit Some ben f. oben 6. 341.

71. So ftand ber größte Theil bes Deftlichen und Weftlichen Europas einander gegenüber; Deffreich, Rugland, Preugen, Schweden und Grofbeitannien auf der einen, - Frankreich, Italien, Die Abeinbunds fürsten (meift gezwungen) und Danemart auf ber ans bern Seite; mabrent auch in Spanien ber Rampf blutig fortbauerte. Der Krieg ward immer mehr ein Bolferfrieg; und bie gewaltigen Unftrengungen von beiden Seiten ftellten Scermaffen auf, wie man fie in ben Zeiten ber ftebenben Seere in Europa nicht gefeben batte.

Die Streitfrafte ber Berbunbeten getheilt in bie große (Bibmifche) Mimee unter bem Oberfelbberrn R. Comar. genberg; Die Shleffiche unter Blucher; Die Rorbarmee unter bem Rroupringen von Someben, (ber foluen verbaunten greund De or ean aus Amerita berübergernfen hatte;) bie Deftreichifden' Corps in Italien unter Sille t wie an ber Beierfchen Grenge; Die Ruffiche und Deft.

## 348 III. Per. C. I. Gefc. d. Eur. Staatenfoft.

reicische Reservearmeen in Polen und Destreich, nebft dem Belagerungscorps vor Danzig und den brei Oderfestungen. Man schätte das Ganze auf 7—800,000 Mann; die mit den Brittischen, Spanischen und Portugiesischen Armeen muter' Wellington auf der Porendischen Hameen muter' Wellington auf der Porendischen Hameen wiel an einer Million mochten seblen lassen. Waren die Streitträfte' von Napoleon in Deutschiand, in 15 Corps vertbeilt, und einem Armee-Corps in Italien, anch vielelicht nur bald so groß, (zu den schon bewilligten 350,000 Mann waren durch das Senatusconsult vom 3. April, nach der Ariegsertlärung Prenßens, noch 180,000 Mann, nebst 10,000 Mann Edrengarden, die Blätte der reichern Familien, getommen:) so waren sie bagegen mehr concentrirt; und alle Festungen die Aanptwassenplaß.

72. Daffelbe Land, bem so oft ber theure Ruhm gu Theil ward, Deutschlands classischer Grund und Boben zu seyn, sollte es also auch dießmal werden. Bon Sachsens Schnen (sein Bolf war Deutsch, auch unter Franzdsischen Waffen;) mußte die Entscheidung kommen; aber ehe sie kam, wie viel mußte vorherges hen! Eine solche Reihe von Schlachten, noch vor der großen Entscheidungsschlacht, in einem so beschränkten Zeitraum, hatte die Geschichte bisher noch nicht aufzuweisen. Und aus dem Mißgeschick bei dem Uer berfall von Dresden mußte, so wollte es das Schicksal, das Gelingen hervorgeben.

Mobilider Angriff. Dresbens (ob nach Worcan's Plan?) mit ber, großen Armee en mabrend. Aspoleon in die Lanke sejoct mar: mislungen durch Merindens, und doffen schoelle Rudtlehr, 26, u. 27, Aug. 1813. Er toffete Morcan das Leben! Aber auf dem Audjuge nach Bodman, Rie

berlage und Gefangenicaft Banbamme's mit feinem Corps, ber ibn abiconeiben wollte, in der Schlacht bei Enlm und Rollendorf burd Rleift, 29. u. 30. Mng. Mad batte in Schleffen icon ber Belb ber Dentiden, bet Greis mit dem Sunglingefinn, feine Siegeslaufbahn begonnen; auf ber es nun vorwarts, immer fo raid und boch fo besonnen pormarts, von ber Rabbad bis jur Seine ging. Sieg Bluder's an ber Ratbach aber Machonalb 26. Aug. mit faft ganglicher Bernichtung feiner Urmee. Aber auch im Morben, wo die Groberung Berlins bie fußefte Rache gemabren follte, fielen bie Loofe nicht menis ger gludlich. Sieg bes Rronpringen bei Grof: Beeren über Dudinot 23. Mug, und ale bennoch jener Lieblingeplan ausgefahrt werben follte, gangliche Riederlage von Rev und Berfprengung feines heers in ber Schlacht bei Densnemis 6. Sept. durd Bulow und ben Rronpringen. Much an ber Miederelbe Sieg Ballmoden's in dem Ereffen bei ber Gobrbe ib. Gept. über Pecheur. Mur eine ansführliche Kriegsgeschichte tann bie gabllofen fleinern Ges fecte aufgablen, bie taglich vorfielen; indem bie immer machfenden Truppenmaffen fic auf einander brangten.

73. Go jog fich der halbfreis ber Berbundeten immer enger und enger um ben Gewaltigen gufammen. Umfonst mar es versucht nach Berlin, umfonft verfuchte er es felbst nach Bohmen vorzudringen. Bo er schlagen wollte, wich man ihm aus; wo er nicht schlagen wollte, fand er ben Beind. Selbft in feis nem Ruden schwarmten bie Unführer ber leichten Trups venschaaren berum, ber fühnfte und schnellfte jagte mit feinem Cofacencorps fogar ben Ronig von Beffe phalen von feinem Thron; und erklarte fein-Reich für aufgeloft. Es ward endlich unmöglich in Dresben ju

# 350 III. Per. C. I. Gefc. b. Eur. Staatenfpft.

bleiben, wenn man nicht darin verhungern wollte. Co brach Er denn auf, um bei Leipzig feinem Schickfal entgegen zu geben.

Einnahme yon Caffel burd Czernichef go. Sept. 1813 und Proflamation ber Aufidfung bes R. R. Befipher len 1. Det. Auch nach ber furgen Radtebr bes Souigs woute ber wantenbe Ehron nicht mehr fteben; ben die Leipe aiger Schlacht balb vollig umfturgte. - Aufbruch Rape. Leon's and Dresben, gefolgt von bem Ronig von Sachfen, in die Begend von Leipzig 7. Det., wo er, die einzeln andweichen Begner vergeblich fuchend, bie noch abrigen Berftarfungen an fich sieht 14. u. 15. Det.; aufer ben Garben und ber Reiterei, neun Armeecorps; bas Gange nad genapen Liften etwas aber 170,000 Dann. Der Sie nia von Meapel, die Marfdalle Berthier, Rev, Mortier, - Bictor, Marmont, Macbonalb, Angerean, Poniatowety, und die Generale Bertrand, Laurifton, Regnier, Com bam, fo wie bie ber Reiterei Latour : Manbourg, Geba-Alani, Arrigbi, Rellermann und Milbaud commandirten unter ibm. Dreeben blieb burd ben Maridall Souvien St. Epr befest.

74. Die breitägige Entscheidungsschlacht in den Ebnen von Leipzig sprengte die Fesseln Deutschslands, und stürzte das schon wankende Gebäude der Alleinherrschaft zu Boden; nur gleichsam die Ruinen desselben ragten in den einzeln besetzen Festungen von Hamburg, Magdeburg u. a. noch hervor. Wenn die Masse der Streitenden — fast eine halbe Million Kriesger standen hier einander gegenüber — sie zu der ersselben der neuern Geschichte macht, so thaten es ihre Folgen noch mehr! Nur die Trümmern des Heers erreichten nach einer Flucht, fast der von Mostau ähns

lich, den Rhein; die meiften die Reime von Seuchen in fich tragend, die fie bei Taufenden wegrafften!

Soladt bei Leipzig 16. 18. 19. Oct. igig. Am 16. unentichiebnes Ereffen der großen Armee, und ber Meis terei bei Baman; aber Blucher flegt bei Debern. Mm 17. Stillftanb; aber gegen Abend Bereinigung ber vier heere ber Berbanbeten; ber großen Armee mit ber Rordarmee, mit ber fic bereits die Schlefiche, nach Blas der's unvergeflichem Dariche, vereinigt batte; und ber Ruffifden Refervearmee, Die unter Bennigfen von Dreso ben berbeieilte; jest gufammen, einen weiten Safbireis bilbenb, an 300,000 Mann ftart. Schwerlich bat bie Rriegsgeschichte ein zweites Beifpiel eines folden Bufammentreffend! Um 18. allgemeiner Angriff, unb. nad neunftundigem Rampf, icon Tag ber Enticheibung! Um Abend Burudbrangung bes Frangofifchen Beers bis por bie Thore von Leipzig; and Mebergang bes Samficen Corps. Am 19. Erfturmung von Leinzig, Gefangennets mung bes R. von Sachfen, und findt bes Gewalthabers mit bem gefchlagenen heer uber Erfurt und Zulba nad bem Rhein, verfolgt von Binder; unterwegs nod einmal bei Sanan von ber Bairifd : Deftreidifden Armee unter Brebe angegriffen 30. Det. Etwa 70,000 Mann brachte er nad Maing gurud 2. Nov.; bie hofpitaler an fullen.

75. Der Sieg bei Leipzig machte den Deutschen Krieg im vollsten Sinne zum Bolksfrieg. Die Fürsten und mit ihnen die Bolker (nach Deutscher Sitte;) die Fesseln des Rheinbunds abwerfend, erhos ben sich. Schon vor dem Siege gab Baiern das Zeischen; Würtenberg, Baben, die Andern folgten. Ber die Waffen tragen konnte, ergriff sie; der Pflug und die Werkstätte wurden verlassen; die Porsäle und die

## 352 III. Per. C. L. Gefch. b. Eur. Staatenfpft.

Raufladen standen leer; ja selbst Jungfrauen, ihr Gesschlecht verteugnend, eilten gerüstet in die kampsenden Reihen, wahrend die Frauen, Seuchen und Tod nicht scheuend, in Agreine gebildet, die Aranken und Berswundeten pflegten. Hermann's Geist schien erwacht; und die Tage ber Leiben für Deutschland wurden die Tage seines Ruhms! Ewig lebt ihr Andenken, kommenden Geschlechtern zum Beispiel, in der Geschichte unsers Bolks!

Baierns Abfall von bem Rheinbunde, und Allians mit Deftreich, gu Rieb, bereits 8. Det. Ariegserflarung an Kranfreid er ft 14. Dit. und Bereinigung feines Beers mit bem Deftreichifden Grengeorpe unter Brebe. Gonel. ler Bug an ben Dain, dem fliebenden Frangofifden Deet entgegen, und Schlacht bei Sanau 30. u. 31. Det. -Beitritt Wartenberge und Seffen : Darmftabte 2. Rov., Babens 5. Rov., ber übrigen Deutschen gurften in bem Lauf beffelben Monats gur großen Alliang; gum Theil unter Bebingungen, die fic auf die funftigen Anordnungen in Deutschland bezogen. In Chutheffen, Sannover, Dibenburg und Braunfcweig Bieberberftellung ber rechtmas figen Regierungen nach ber flucht bes R. von Befiphas len. Befreiung von Bremen 14. Det. und Frantfurt I. Nov. And Dresben 11. Nov. Stettin 21. Nov. Bameft 22. Nov. Moblin 25. Nov. Dangig 30. Nov. Lubet 5. Dec. Borgan 26. Dec. fielen noch in biefem Jahr, fo mie bas balb gerftorte Mittenberg 23. Jan. Caftrin erft 7. Mars und Glogan 10. April 1814. Rur hamburgs fowerfte Beiben begannen erft jest, feit Davonft fic aus Lauen burg babin jurudjog; und Magbeburg, nebft ben Cites bellen von Burgburg und Erfurt, blieben noch befest.

76. Aber auch über Solland malzte fich ber Aufftand fort. Raum naberten fich ihm die heere ber Berbuns

Berbündeten, als er auch schon in Amsterdam aussbrach; und die Stimme der Nation, ihres alten Ruhms eingedent, auch ihr altes Fürstenhaus zurückeries. Statt der vorigen mangelhaften Verfassung ward sofort der Grund zu einer constitutionellen Monarchie gelegt. Unter dem Namen eines souverainen Füresten der Niederlande ward der Prinz Wilhelm von Oranien vorerst als Veherrscher anerkannt. So siel ein Theil des Gebäudes der Universalherrschaft nach dem andern zusammen, weil es nicht auf dem Willen der Völfer gegründet war.

Musbruch des Aufftandes in Amsterdam 15. Nov. 1813, und nach der Flucht der Französischen Behörden Errichtung eines Regierungsausschusses, auf deffen Einladung der Prinz von Oranien aus England zurückehrt 1. Dec. Unsterdes Bordringen eines Theils der Nordarmee unter Bulow Dec. Einnahme der Festungen Breda, Herzos genbusch u. a. Noch vor Ende des Jahrs war holland die auf einige Forts befreit; und der Weg nach Belgien stand offen.

H. Bosscha Geschiedenis der Staaten Omventeling in Nederland in 1813. Amsterd. 1814. Deutsch in der Mis nerva 1816 April – Aug.

77. Nicht weniger schnelt reiften bie Früchte des Siegs für Schweden. Die Kriegserklärung Danemarks (oben S. 344.) erleichterte die Aussührung des Plans der Eroberung Norwegens; wozu die Borbereistung schon lange durch die Traktate gemacht war (oben S. 333. 341.). Nicht aber in Norwegen selbst, sendern in Holstein ward es erobert; in welches der Deutwis bist. Schrift. 9. 9.

## 354 III. Per. C. I. Gefch. b. Gur. Staatenfpft.

Kronpring, von ben übrigen Berbundeten sich trennend, mit ber größern Halfte ber Nordarmee sofert eindrang. Ein kurzer Feldzug reichte bin, von bem wenig gerüsteten, und von seinem Berbundeten verlassen, Danemark ihm die Abtretung gegen Schwedisch-Pommern zu verschaffen.

Ginfall bes Rronpringen in Solftein, mabrend Davouft in Samburg blofirt blieb, Dec., unterftust von Ruffen u. a. Befecht bei Gebeftebt gegen Ballmoden 10. Dec. 1813 und Ruding ber Dauen nach Rendeburg. - Baffenftillftand 15. Dec. und nach einiger Unterhandlung Friede gu Riel 14. Jan. 1814. 1. Danemart entfagt bem Befit von gang Rormegen bis gur Rufficen Grenge. 2, Comeben verfichert Norwegen ben Befit aller feiner Freiheiten unb Recte. g. Someben tritt bagegen an Danemarf ab Dommern nebft ber Infel Rugen; und verfpricht feine Berwendung ju weiterer Entichabigung. Die Entjagung Das nemarts war freilich noch nicht die Ginwilligung Rormegens, die noch weitere Unftrengungen erforderte; (f. unten). - Bugleich Rriebe Danemarte mit England. 1. Rudgabe ber Eroberungen, mit Ausnahme ber Infel Selgoland. 2. Auch England verfpricht feine Bermenbung. - Der Friede mit Rufland ward abgefchloffen ju Sannover 8. Febr. 1814 und Preußen ju Paris 2. Bleberherftellung ber alten Verbaltniffe; und Bep fprechen ihrer Bermendung ju gleichem 3med.

78. Unders war der Gang der Dinge in Illyrien und Italien. Die Illyrischen Provinzen wurden nach dem Rudzuge des Bicekonigs Prinz Eugen's ganzslich befreit, und die Halfte der Lombardei und das Italienische Tyrol ward besetzt. Wenn aber Eugen, wie es seine Verhältnisse erforderten, seinem Adoptive

vater treu blieb, so machte dagegen der Schwager Murat von Neapel bald die Erfahrung, indem er zu den Alliirten übertrat, oder überzutreten suchte, daß bei solchen Umwälzungen ein zweideutiges Benehmen am gewiffesten zum Untergange führt.

Rampf in ben Illprifden Provingen gwifden Pring Eugen und Siller (nachber durch Bellegarde abgeloft) mit abwechselndem Glud Aug. und Cept. 1813. Baierns Abfall Rudjug bes Erftern über die Etic bis jum Mincio Rov. und Dec. und mehrere gludliche Befecte Rebr. und Mary 1814. Unter den fcwierigften Berbaltniffen, bis jum Abichluß des Baffenftillftanbes mit Deftreich 16. Mpr. 1814 und Rieberlegung feines Commandos 17. April, litt weder Pring Gugen's Chre' noch Relbberrnrubm. Er nabm bie Beweise ber Achtung Italiens mit fic. - Unterhandlung Murat's mit Deftreich und Abidluß eines Bunbniffes gu Meapel 11. Jan. (mit England tonnte er es nur gu einem Baffenftillfaude bringen 3. gebr. ,) nach welchem er, ohne fich ju erflaren, Rom und Rioreng befegen ließ. Indem man fab, er wolle nur Beit gewinnen, verlor er bas Butrauen Aller.

79. Aber auch auf ber Pyrenaischen Halbinsel ward in eben diesem Jahr die kaum gegründete und stets schwankende Französische Herrschaft völlig vernichstet. Unaushaltsam war Wellington auf seiner Siegessbahn fortgeschritten. Indem man in Deutschland wähsrend des Waffenstillstandes sich zum entscheidenden Kampf erst rüstete, entschied der Tag bei Vittoria hier schon für immer; noch ehe das Jahr endete, stand das siegende Heer schon auf Französischem Boden; und Napoleon selbst, die Hoffnung ausgebend, schließt eis 32

nen Traftat mit Ferdinand, burch ben er ibn als Ronig von Spanien anerkennt.

Der Rrieg in Spanien ward immer mehr Boltstrieg, und nicht bloß mit regelmäßigen Truppen, fondern burd Schaaren von Freibentern (Gnerillas) geführt; furchtber, weil fie allgegenwartig maren. - Edwadung ber granabfifden Macht burd Abrufung von Soult nach Deutide land mit vielen Eruppen Febr. 1813, bem Jourdan nn= ter R. Joseph folgt; mabrent Gudet fic noch in Belencia behauptet. - Aufbruch Bellington's aus Dortugal mit einem Brittifc = Spanifc = Portugiefifden Dect gegen Jofeph und Jourdan am Ebro. Soladt bei Bittoria 21. Juni; ganglide Niederlage und Abidneis bung ber Krangofifden Armee mit Berluft alles Gefdubes. Kludt nad Pampelona, und bes R. Joseph's nach Franfreid. - Belagerung von Pampelong, burd bie Epas nier, das fich erft 31. Det, ergiebt. Unterbeg Burudfenbung von Soult mit Berftarfung 23. Juli; gefchlagen an ben Oprenden 28. u. 29. Juli; ale er Dampelone ente feben wollte. Rudjug nach Franfreich binter ben Bibaffoa: indem auch Saragoffa 30. Juli und St. Sebaftian 30. Mue. fallen. - Rudjug auch von Suchet ans Balencia, Infinach bem Entfag und ber Berfforung von Cortona 19. Mug., bis Barcelona. Rad bem gall von Dampelone Bordringen Bellingtows; Uebergang über ben Grengfing Bidaffoa, indem Soult aufs neue geschlagen 10. Dop. fic bis vor Bayonne jurudzieht. Mur Barcelona nebft ben Korts Riqueras und Rofas maren am Ende pon 1813 auf ber gangen Salbinfel noch von Frangofen befest. Unterbes Traftat mit gerdinaud ju Balencap 8. Dec. und Entlaffung von ihm und feinen Brudern aus ihrer Saft. Die verlangte Bestätigung von ben Cortes erfolgte nicht, "weil Ferdinand nicht frei gewefen, und ohne England "tein Friede an foließen fep."

80. Indem fo bas Gebaube ber Europaischen Unis versalberrichaft in Often und Beften gufammenfturgte, blieb nur noch Frankreich felber übrig. Bis zur Rheingrenze folgten die fiegenben Beere, von ben Monars chen begleitet; und breiteten bald lange bem Sauptftrom Deutschlands von der Grenze der Schweiz bis ju feinem Ausfluffe fich aus. Bedurften fie einiger Rube, so bedurften auch die Cabinette der Ueberles gung. Selten fab man wohl nach folden Siegen folche Mäßigung! Bum Gluck fur Europa indeg mar fie bei Napoleon verloren! Das Phantom ber Alleinherrs schaft war schon zu sehr verwirklicht worden, ald bag er es als Phantom batte anerkennen wollen.

Deflaration ber Allifrten ju Frantfurt 1. Dec. 1813. "Sie tampfen nicht gegen Krantreid, fonberu gegen bas " Uebergewicht (préponderance), bas Napoleon aufer den "Brengen feines Reichs ausubt. Gie bieten bem Raifer den "Arieden an; unter ber Bedingung ber Unabhangigfeit bes "Frangofifden Reiche, wie ber anbern Studten von En-"tora. Sie munichen Frantreich groß, ftatt und glud. "lich an feben, weil feine Dacht eine ber Grundlagen bes "gefellicaftlicen Gebaubes fen. Gie bewilligen dem Rrau-"jofifden Reiche ein Gebiet, großer wie je unter feinen "Ronigen. Aber auch fie wollen gludlich und rubig fenn. "Sie wollen einen Kriedenszuftanb, ber burd ein gerech. "tes Gleichgewicht und Bertheilung ber Dacht bie Bolfer "vor bem feit zwanzig Jabren erfahrnen Glend foubt. Gie "werben bie Baffen nicht eber niederlegen, bis biefer "Bred erreicht ift." - Ronnte man ebler und freimuthiger fprecen? - Rhein . Alpen . und Oprenden . Grengen wurden in ben burd D. v. G. Mignan augefnupften Unterbandlungen ale Bafie bee Eriebens angeboten. - Bum

358 III. Der. C. I. Gefc. b. Eut. Staatenfoft.

Glad zeigte fein Bogern, baf ihm and bief nicht geung fen; und fie zerfchlugen fic.

81. So war also das toos geworfen, in Franks reich felbft muffe ber Ausgang entschieden werben. Bobl ichien es fast eine Bermegenheit, mitten im Binter, mit mehr wie breifig feindlichen Feftungen im Rucken, in ein unerobertes Land zu bringen. Aber ber Feind war noch wenig geruftet; man war fart genug Die Festungen zu blokiren; und mabrend die verbundes ten Beere, ben Rhein überfchreitend, jugleich aus ber Schweiz, aus Deutschland und ben Nieberlanden vorbrangen, fant Wellington ichon an ber Garonne. Umfonft aber fuchte man die Schweig - den Berbuns beten unentbehrlich burch ihre Lage - jur Theilnahme au bewegen. Als sich Alles bewaffnete fur die Freis beit, beschloffen die Sohne Tell's allein Die Meutralis tat; und ließen endlich nur geschehen mas fie nicht binbern konnten. Es war keiner ber iconen Momente Aber bas Benehmen ber alliirten ibrer Geschichte! Dachte gegen fie gab ben erften Beweis ber wiebers kehrenden Freiheit unter den Staaten Europas.

Uebergang der verbundeten heere, gegen 400,000 Mann ftart; der großen Armee unter Schwarzenberg, Brede n. a. über den Oberrhein und durch die Schweiz (die ihr Beschachtungscorps zuruckzog) 21—25. Dec.; der Schlesischen Armee unter Blucher über den Mittelrbein 1. Jan. 1814; und der Niederländischen Armee unter Bulow; denen bald noch andre heerhaufen folgten. — Napoleon, waren ihm auch 300,000 Mann vom Senat bewissigt 15. Rov., (bas gesetgebende Corps, in dem sich endlich bie tühnen

Stimmen eines Lainé und Rainouard, [wobl verbeinen fie neben den Keldherrn genannt zu werden] boren ließen, warb fogleich in Ungnabe entlassen 28. Dec.); tounte boch anfangs nur einzelne Corps entgegen sehen. Bereinigung ber aflirten Armeen in der Champagne 25. Jan. Sieg Blücher's bei Brienne (Mothiere) 1. Febr. nach welchem die Schlessiche Armee langs der Warne, die große, sich bis gegen Lyon ausbreitend, wo Angerean ein heer zu versammeln strebte, langs der Seine gegen Paris

anradte.

82. Gleichwohl maren bie Gefahren ber Schlach. ten nicht bie größten; größer noch waren bie ber Uns terhandlungen, ale, noch zweifelnd ob man bas Biel mit ben Baffen erreichen werbe, ber Congreß ju Chatillon eroffnet wart. Welchen Frieden batte er 1814 gebracht! hatte nicht ber Trop und die Folichheit bes Gewalthabers ihn gesprengt. Co ging, fatt ber 3wies tracht, eine noch festere Ginigfeit der Berbundeten Daraus bervor; burch ihr engeres vierfaches Bunds nif ju Chaumont gefichert. Die hoffnung, ben als ten Ronigsthron burch bie Nation wieder aufrichs ten ju laffen, mar fchon aufgelebt; ein Bourbon zeigte fich bertits bei ber verbundeten, wie bei Bels lington's Armee; und feit ber Abbrechung des Congreffes, - aber auch erft bamals - wurzelte bie Ues berzeugung immer mehr, bag nur baburch eine mabre Bieberherstellung Europas moglich fer.

Congres zu Chatillon 3. Febr. — 15. Matz 1814jedoch ohne Bewilligung von einem Waffenstillstand. Roch hand es in Napoleon's Sewalt, Thron und Reich zu behalten, ware ihm das alte Frankreich genug gewesen.

# 360 III. Per. C. I. Gefch. b. Eur. Staateninft.

Aber Rhein und Alpen sollten mit allen Angriffspunkten die Grenzen Frankreichs bleiben, Italien dem Stiesson gebören, und die Brüder entschähigt werden. Welch' ein Glück, daß Er so viel forderte! und doch zeigte nachber ein ausgesangener, Brief seines Ministers Maret 19. März, daß auch dieß nur Bleindwert war. — Während des Congresses Quadrupelallianz auf zwanzig Jahre zwischen England, Rußland, Destreich und Prensen zu Chaumont 1. März 1814. 1. Jede Macht stellt zur Fortsehung des Kriegs 150,000 Rann. 2. England versfpricht fünf Millionen Pf. St. Subsidien. 3. Keine seperate Unterhandlung. — So war nicht bloß für die Segens wart, sondern auch für die Zulunft gesorgt!

Bevollmächtigte zu Chatillon; Caulaincourt; von Seiten ber Allirten 2. Cathcart, Gr. Rasumowsty, Gr. Stadion, v. Humboldt. — Zu Chaumout: L. Castlereagh (zum ersteumal erschien ein Brittischer Staatssekretretair ber andwartigen Angelogenheiten personlich auf dem Continent; d. Metternich; v. Hardenberg; v. Resselvode.

83. Mit wechselnbem Glud ward unterdes der Krieg in Frankreich geführt. Die Streitkräfte Napos kon's nahmen nicht ab, sondern zu; es war ihm leicht sie auf einzelne Punkte zu concentriren und hier Borscheile zu erringen. Schon war der Ruckzug der grossen Armee angetreten, als Blücher's gutes Schwerdt bei Laon für das Bessere entschied. Bon nun an war nur die Hauptstadt Frankreichs das Ziel; und Napos keichterte den Zug dahin. Doch bedurfte es noch erst einer Schlacht vor ihren Thoren; zum erstennal borte man in ihr den Donner des feindlichen Geschüses. Sie siel; und hatte sosoner den siegenden Heeren

bie fiegenden Monarchen, und bald auch ihren rechts mäßigen König, in ihrer Mitte,

Nach det Trennung der beiden Hetre seit der Schlachtbei Brienne, (oben 6, 359.) mehrere Enaffan langs der Marne; und berühmter Ruding Bluder's von Beaudamp und Montmirail 14. Febr. 1814. mit bem icon eingeschloffenen Seet. Borbringen ber großen Armee langs ber Seine; bie Fontainebleau; aber nach ber Uebermatti: gung bes Rronpringen von Bartenberg, nach belbenmuthis gem Biberfand, bei Dontereau 18. Febr. Rudjug auf Trapes, und bis Bar fur Aube 25. Rebr., und felbft vergebliche Unterhandlungen über einen Baffenftillftand. Das Schidfal Europas ftand aufs neue auf der Spige! bef nach bem Rudguge Blucher's bis Laon Bereinigung mit ben Corps ber Rerbarmee; und glorreiche Schlact von Laon 9. u. 10. Marg. hierauf neues Borracen und Bereinigung ber großen Armee 18. Marg; Solacht bei Arcis fur Aube 20. Marg; nach welcher Rapoleon Die Ibee fast in ihrem Ruden gu agiren; und ben Beg nach der Sauptstadt dadurch offen lagt. Rach Uebermalti. gung von Marmont und Mortier bei la Fere Cham: penoife 25. Mars Maric auf Paris. Solact vor Daris: Erfturmnng bes Montmartre und Capitulation 30. Mars. Eingug ber Werbunbeten 31. Midta, inbem ber Siegestuf burch gang Curbpa wiederbun? Giffiniale Jahr, funf Monate und ellf Tage batte ber Ariegegug von Doftan ber, fieben Monate und funf Cage ber von ber Rasbach bis Varis gebanert. - Unterbef gleichfalls fiegreiches Borbringen von Bellington gegen Soult, bie Garonne; Befehung von Bourbeaur 12. Mars, (wo guerft die Ronigliche gabne aufgepflangt murbe;) und auch leider! nach vergeblichem Blutvergießen ( die Gilboten von Paris waren guradgehalten;) 10. April, bis Couloufe. Da auch foon fruber 19. Mary L von von ben Berbunbeten befett mar, tonnten fic bie Beere von ber Moftwa und bem Tajo bie Banbe reichen.

#### 362 III. Der. C. I. Gefd. b. Gur. Staatenfpft.

84. Mit der Hauptstadt war Frankreich erobert; weil die Hauptstadt hier Alles ist; die weise Maßisgung der Sieger, dem Nationalgesühl und der Nastionaleitelkeit schmeichelnd, that das Uedrige. Die Ersklärung: "nicht weiter mit Napoleon oder irgend jes,, mand aus seiner Familie (er hatte seine Gemalin,, dur Regentin ernannt) unterhandeln zu wollen" war entscheidend und zeigte, ohne es auszusprechen, der Nation was zu thun sep. Der Senat, noch gestern sein Stave, sprach die Absetzung Bonaparte's aus; und ernannte eine provisorische Regierung; der Deparstementsrath die Wiederherstellung des Königsthrons für Ludwig XVIII.

Detlaration Alexander's und der Berbundeten 31. Marg 1814. Ertlarung der Absehung Rapoleon's durch den Sewat 1. April. Es lag viel daran, daß Reichsbehörden fie aussprachen. Provisorische Regierung aus fünf Mitgliedern; an ihrer Spihe Talleprand. — Der Departementstath der Seine spricht zuerst die Wiederherstellung der Bourbons aus; 2. April.

85. Es kam barauf an, von dem Abgesetzten auch die eigne Thronentsagung zu erhalten. Ueberzeugt von der Unmöglichkeit der Wiedereinnahme der Hauptskadt, der er zu spät zu Husse gecilt war, immer mehr verslassen von seiner Armee und seinen Marschällen, entsschloß er sich dazu, — nach vergeblichen Versuchen zu Gunsten seines Sohns — für sich und seine Familie. So stieg er herab von dem zusammenbrechenden Thron; nach einem Vertrag mit den Verdündeten, in welchem

Bon b. Erricht. b. frang. Raiferth. - 1821. 363

Die Großmuth, Die Politik bestiegend, Die Bedingungen vorsichrieb.

Schneller Rudmarich Mapoleon's über Tropes gegen Das ris bis Kontainebleau 30. Marg 1814. Nach ber Nachricht von feiner Abfegung Abfall von Marmout mit feinem Corps 3. April. Unterhandlung burch Mey und Macdonald; und unbedingte Abdantung fur fic und feine Erben 10. April. hierauf Erattat mit ben Alliitten 11. April. 1. Bieberbolung ber Entfagung aller Souverainitat und Bereicaft fur fic und feine Erben auf Rranfreid, Stalien, und alle andern ganber. 2. Er erhalt bie Infel Elba mit voller Souveranitat, und zwei und eine halbe Mils lion Menten auf Frantreid. 3. Er batf eine Leibmade von 400 Mann balten. 4. Seine Gemalin betommt mit vollet . Souverainitat und erblich fur ihre Descendeng bie Bergogthumer Darma, Diacenja und Guaftalla; beide bebalten ben Raiferlichen Titel. 5. Außerbem eine Revenue fur bte Kamilie Bonaparte; und eine Berforgung far ben Pring-Engen. - Sofort Abfahrung Bonaparte's nach Elba und Antunft dafelbft 4. Mai.

86. Auf dem so geebneten Boden ward sofort der Thron der Bourdons wieder errichtet. Richt die Berschiedenheit des Königs von dem Kaiserthron, die Berschiedenheit der Herrscher die darauf saßen, ihrer Berhältnisse, und vor Allen ihrer Charaktere und Gessinnungen waren es, welche Europa eine andre Zustunft verdürgten. Was ware, selbst bei gleicher Besschänkung des Reichsgebiets, ein Friede mit Napoleon gewesen als ein Waffenstillstand, bei dem man nicht einmal die Waffen hatte ablegen durfen?

Anfunft des Grafen Artois 12. April 1814, vom Ronig sum Lieutenant du royaume ernannt; und sesert

# 364 III. Per. C. L. Gefch. b. Eur. Staatenfpft.

Nebereinfunft mit den Nerbandsten zur Ansderung allen Feindseligteiten, und Raumung der Festungen anserdalb des Gebiets des alten Frantreiche, (vollzogen bei Mainz 4. Mai, Wesels 8. Mai, Magdehurg 14. Mai, Hamburg 25. Mai n. a. noch in demselben Wonat). — Landung Ludwig's XVIII, zu Calais 25. April nach dreinndzwanzige iddriger Entsernung aus seinem Reich, (in Italien, Deutscheftand, Rusland, und zulest England;) und Einzug in Paris 4. Mai nach Verwerfung der vom Senat gemachten Constitution; aber Zusicherung einer freten Verfassung.

87. Frankreich und mit ihm Europa den Frieden zu geben, war das erste wohlthätige Geschäft des in seine Rechte wieder eingesetzten Königs. Die Berhands lung mit einem Monarchen, in dem die andern Mosnarchen ihres Gleichen sahen, und welche ihre Anwessenden ihres Gleichen sahen, und welche ihre Anwessenden befehleunigte, mußte leicht senn. Ward von der einen Seite das Phantom der Universalmonarchie aufgegeben, so ward auf der andern das Persprechen, Frankreich groß und mächtig bleiben zu lassen, vollskammen erfüllt. Die Rückscher Frankreichs auf seine alten Grenzen war die Grundlage des abgesschlossen Araktats.

Abichluf bes erften Parifer Friebens 30. Rei 1814. 1. Franfreich bebalt feine Integritat nach ben Grengen wie fie i. Jan. 1792 waren, noch mit, einigem Buwachs fowohl an ber oftlichen Grenze und in Savopen, als burch ben bestätzten Beffs von Avignon. 2. Frankreich ertenut bie Unabbangigreit ben Staats ber Miederlande nach sein ner fünftigen Bergroberung, so wie der sammtischen Dants ichen Staaten, bie burch ein Foderativband werben verfindpft werben, ber Schweiz und ber Italienischen Staaten an. 3. Franfreich befommt von England feine Colonieen gurud; (auch Guadeloppe, auf welches Schmeden Coben G. 341.] vergichtete,) mit Ausnahme von Cabago, St. Lus cie, und Isle be France mit feinen Dependengen. Es verpflichtet fic, in Offindien feine Plate uibt ju befeftigen, und feine Eruppen als fur bie Policein gu halten. Malta bleibt bei England.; 5. Paringel weftitnirt bas Grangofifde Bulang nach einer Grenzberichtigung. 6. In ben von Franfreich geraumten, Safen werben bie Rriegeschiffe und Marine : Borrathe getbeilt, fo bas 3meis brittel an Franfreich fallen. 7. Die Allurten vergichten auf alle Summen, welche ihre Regierungen für geichloffene. Contratte, Lieferungen und Borichuffe, von Grantenid an fors bern haben. (Belde Grofmuth!) 8. Frangreich merfericht Die gleichmäßigen Forderungen, von Privatperfonen au be-9. Franfreich verfpricht an Eugland binnen funf Sahren ben Stlavenhandel abguicaffen.

Anterbanbler: Calleprand; von Seiten ber Alliften: L. Safiloreagh, Rafumowely, Metternich, v. hardenberg.

88. Derselbe Monat, der Frankreich seinen König wies bergab, sah auch drei andre von ihren Thronen vertries bene Fürsten sie wieder besteigen. Pius VII. kehrte nach Rom, Ferdinand VII, nach Madrit, und Victor Emanuel nach Turin zurück. Umsonst hatte es Naposleon versucht, Pius VII., indem er ihn als Gefangenen nach Fontainebleau führen ließ, durch Drohungen zu schrecken; umsonst, durch ein falsches Concordat die Welt zu hintergehn. Seine Rücksehr gab seinem Staat die Ruhe wieder. Anders war es in Spanien, wo nach Verwerfung der von den Cortes entworfenen salt Repusbisanischen Versalfung (s. unten), sofort ein grausas mer Kamps der unumsschränkten Gewalt gegen die Freis

heit begann, beffen Refultate faum einen glucklichen Ausgang erwarten ließen.

Aufenthalt bes verhafteten Pabstes zu Fontainebleau 19. Juni 1812 — Jan. 1813. Befanntmachung eines Concordats, dessen Grundzüge Pius VII. nur vorläusig und besdingungsweise angenommen hatte, als schon abgeschlossen 23. Jan. 1813 (nach der Rücklehr aus Mostan), wogegen Wins aber sofort wieder protestirt. Surücksurung nach Savona 24. Jan.; und nachber 31. Marz Uederlieserung an die Destreicher. Rücklehr nach Rom, und seierlicher Einzug 24. Mai 1814. — Einzug von Ferdinand VII. im Madrit 14. Mai; von Bictor Emanuel in Eurin um eben die Beit.

89. Indem so die Grundsteine zur Wiederers
richtung des umgestürzten Gebäudes des Staatensys
stems von Europa allenthalben gelegt wurden, konnte
es doch Niemanden entgehen, wie viel noch zu seiner Wiederherstellung sehlte. Die Monarchen, im Frieden
wie im Kriege vereint, beschlossen dieß gemeinschafts
lich auf einem Congreß in der Deutschen Kaiserstadt
zu thun; indem sie, während der Borbereitungen, die Bande der persönlichen Freundschaft auch mit dem Brittischen Königshause und dem Prinz Res
genten in England knüpsten. Mitten aus den Stürs
men der Zeit stieg eine der schönsten Erscheinungen
bervor; die Politik verschmolz sich sniehr wie se mit
der Menschlichkeit.

Besuch Raifer Alexander's und Konig Friedr. Bile belm's 7—22. Juni 1814 begleitet von ihren fiegreichen Feldherren, Blucher, Platom u. a. in Loudon, und emthufiaftischer Empfang von der Nation. 1

00. Congreß ju Bien. Roch hatte bie Ges schichte bes Europaischen Staatenfrftems feinen Congreß, - felbft ben Weftphalischen nicht ausgenommen - aufzuzeigen, wo fo viele und fo große Intereffen - bie des gefammten Europas - waren auszus machen gewesen; weil, wenn auch inehrmals erichuts tert, es boch noch nie so wie jest war umgeffurzt more. Welchen Ausgang, auf jeden Fall welche Dauer beffelben, mußte man vermuthen? Gludlicherweife kamen zwei Dinge zu ftatten. Erftlich: daß man über bie meiften Sauptpunkte icon im Gangen einverftanben war. Die Nothwendigkeit der Erhaltung der Kranablischen Monarchie in ihrer jetigen Integritat, fo wie bie ber Wieberherftellung ber Deftreichischen und Preus fifchen nach ihren frubern fatiftischen Berhaltniffen, (auch fcon burch Traftate im voraus bestimmt; oben S. 346.) bezweifelte Niemanb, Das zweite mar: bie perfenliche Gegenwart, Die Charaftere, und Die wechs felfeitige Freundschaft der Monarchen. Jene beschleus nigte, diefe erleichterten Alles. Dennoch aber fonnte es nicht an Steinen bes Anftoges fehlen. Die Bes ftimmungen über Polen und Sachsen, so wie bems nachft über die innern politischen sowohl als Territos rialverhaltniffe Deutschlands, legten die größten in ben Nicht ohne Grund fürchtete man wiederholt eine Abbrechung der Unterhandlungen. Dennoch fam man jum Schluß! Gine außerordentliche, eine uners wartete Begebenheit, Die bas Intereffe jedes Einzels nen fchweigen machte, fuhrte ibn ploglich berbei. Der Dann bes Schidfals follte noch einmal auftreten;

368 III. Per. C. L. Gefc. b. Eur. Staatenfpft.

damit er felber befestige was er zerfidren wollte; und Burften und Boller lehre was Noth fen.

Formliche Etoffnung des Biener Congresses, nach fcon gepftogenen vorläufigen Unterhandlungen 1. Rov. 1874. Seine Dauer bis 25. Mai 1815. Die Refulstate deffetben f. unten im letten Abschuitt.

Angegen waren perfonlich : bie Raifer von Deftreich und Rufland, Die Ronige von Dreugen, Danemart, Baiern und Burtenberg; ber Churfurft v. Seffen, ber Großberjog von Baben, bie Bergoge von Sachfen : Beimar, von Braunfdweig, von Raffau, von Coburg und mehrere ans' bere fürften und Pringen. - Die vornehmften Sefandten und Minifter: vom Pabft Carb. Gonfalvi; von Defis reich F. Metternich; von Rufland, F. Rafumowsty, Gr. Statelberg und Reffelrode; von Großbritannien 2. Caftle reagh und S. Bellington; pon Breugen &. Sarbenberg und v. humbold; von Frantreich &. Calleprand und v. Dalberg; pon Spanien D. Labrador; von Portugal Gr. Palmella und Gr. Lobo ba Gilvepra; von Rieberlanden und Raffan p. Spoen, v. Gagern; von Danemart Gr. Bernftorf; von Schweden Gr. v. Lowenhielm; von Gardinien DR. v. Caint Marfan; von Baiern g. Brede, Gr. Rechberg; von Birtenberg Gr. Bingingerobe; von Sannover Gr. Manfter, St. Sardenberg; von Sachfen Gr. Schulenburg u. a.

gr. Wieberkehr Napoleon's von Elba nach Frankreich; und momentaner Limsturz des noch wans kenden Königsthrons. Wie konnte er fest stehen, da die Nation ihren König kaum kannte, das heer, nach nicht neu organisirt, ihm nur mit dem Munde, nicht nut den Herzen geschworen hatte; und die Augen beis der moch von dem Glanz des sogenannten Ruhms ges Hendet waren? Doch nahm man auch bald wahr, das

daß der wiederaufgerichtete Kaiserthron nicht weniger schwankte, und nicht in der Nation, — die sich bloß leidend verhielt — sondern nur in dem Heer seine Stuge fand. Aber doch welch' eine Aussicht, wenn es dahin kam, daß ein rebellisches heer dem Reich und Europa Gesege vorschrieb!

Landung von Rapoleon bei Cannes 1. Mars 1815 mit etwa 1500 Mann, und foneller Marid auf Das ris: obne Große, weil er obne Biberftand war. Die vore . bergegangene Berfdmorung ideint fic nicht febr weit verbreitet ju haben, weil man auf den Beitritt ber Ernpe pen und ibrer Auführer bei feiner Erfceinung rechnen tounte und rechnen mußte. Eingug in Paris 20. Marg: nadbem ber Ronig fic nach Lille und bemnachft nach Gent begeben batte. Dod war mit bem alten Eitel nicht die alte Macht wieber da; ftatt vormals die Parteien bes berricht zu haben, ichien er von ihnen beberricht ju merben; und bie Comobie Des Maifeldes (1. Juni) Beigte nur die Carricatur von Rarl bem Großen. Defto ernftije det aber maren die Rriegeruftungen; benn, baf alle fries bensanerbietungen ibm nicht ben Frieden geben murben . begriff er leicht.

92. Die Nachricht von Napoleon's Rudtlehr traf gludlicherweise ben noch versammelten Congres. Dieß machte die schnellsten und entscheidendsten Maaßregeln moglich, und man ergriff sie. Der Usurpator ward durch eine eigne Alte für einen Feind der Bolster, und außerhalb dem Schutz der Gesetze erklärt; und eine feste Berbindung vereinigte sofort die großen und kleinen Machte gegen ihn. Das Glud des Kriegs konnte wanken; ein letzter Erfolg schien sedoch Deuten's bist. Corit. 2. 2.

370 III. Der. C. I. Gefd. d. Eur. Staatenfpft.

får ihn faft unmöglich zu fenn; benn bie gurften war ten jest ihrer Boller gewiß.

Detlaration som 13. Mars 1815 gegen Rapoleon; von Deftreich, Rufland, England und Preufen, fo wie von Granfreid, Spanien, Portugal und Soweben unterzeid. net. Und barauf Bunbnif ber vier Sauptmachte ju Bien. 25. Mara. I. Bieberbolung bes Bunduifes au Chaumont (f. oben G. 360.) gur Erhaltung ber Rube unb Unabhängigfeit von Europa gegen Rapoleon Bouaparte und feine Unbanger. 2. Das Contingent jeder Dacht wird befimmt an 180,000 Mann. 3. Alle Europaifchen Mante merben eingelaben bem Bunbnif beigutreten. - ME. mit Ausnahme von Someden, (mit Rormegen befdeftigt). in wie and alle Deutschen Staaten und Die Soweis treten der Reihe nach bei; Spanien bedingungsweife; und foloffen Subfidientrattate mit Grofbritannien. Die Gum me aller ju' ftellenden Contingente betrug nicht weniger als 1,057,400 Mahn.

93. Noch einmal also ward, durch einen einzigen Mann, fast ganz Europa in Bewegung gesett; benn die Gesahr ward groß, wenn man sie nicht dafür anssah; und leicht ließ es sich voraus sehen, daß der Usurpator nicht die Bereinigung der feindlichen Streitskräfte abwarten würde. Sofort baher möglichst schnelle Zusammenziehung eines Brittisch Deutschen, und eis nes Preußischen Heers in den Niederlanden, unter Wellington und Blücher. Auch ließ er nicht lange auf sich warten; aber der große Tag bei Waterloo warf ihn auf einmal in den Staub zurück, und retstete Europa.

Vorbringen Rapoleon's über die Grengen mit 170,000 Mann 15. Juni 1815. Shlacht bei Ligny gegen Blace

16. Juni; nad tapferer Gegenwebr, (ber grane Seld lag felbit unter dem Sufichlag ber Pferbe;) surudgebrangt bis Bavre. An demfelben Lage Gefecht von Rep gegen ben S. von Braunichweig bei Quatre Bras, ber, cin Opfer feines angestammten helbenmuthes, fallt. bef Bufammengiehung bes heers von Bellington, beftebend aus Britten, hannoveranern, Rieberlandern, Braunfdweigern und Raffauern bei Baterloo und Belle Alliance. Angriff Rapoleon's Mittag 18. Juni, mit großer Uebermacht. Soon wantte nach furchtbarem Rampfe am Abend ber Sieg, als gur rechten Stunde Bluder mit frinem Sulfsbeer ericien. Sofort bie Enticheibung. Miederlage, Blucht, und, von Gneifenan verfolgt, ganglide Betfprengung bes Frangofifden Seers. Rube entrann, Alles im Stide laffend, ber Befürchtete, bie Radricht feiner Rieberlage nach Paris ju bringen. Sein Stern mar untergegangen.

94. Die zweite Ginnahme von Paris mar von jenem Siege bie Folge; ohne Blutvergießen; aber ob davon auch fofort die Unterwerfung Frankreichs die Bolge fenn murbe, tonnte ungewiß fcheinen. Die Ues berrefte ber gefchlagenen Armee zogen fich, zufolge ber Convention , hinter die Loire gurud; die Befehlshaber ber meiften Festungen versagten den Gehorfam; ohne eine Muflbfung ber Armee mar an feine Sichers beit ju benten, Der erfte und wichtigfte Schritt bagu war, ihren Oberherrn nach feiner Rudfehr in bie hauptstadt aufe Neue jum Abbanken zu bewegen. banfte ab, um nicht abgefest zu werben, auf Berlans gen der von ihm zusammengerufenen Rammern; und Die Auflosung der Armee burch ihre Befehlshaber ging gludlich von Statten. Unterbeg fein Abgang nach 21a 2

# 372 III. Der. C. I. Gefch. b. Gur. Staatenfpft.

Rochefort, in ber hoffnung nach Amerika zu entlome men; und bei ber Unmöglichkeit bavon Ergebung an die Englander.

Abdantung Napoleon's ju Gunften feines Cobus, 22. Jun. Bon ben, fich fo nennenben, Rammern angehome men 23. Jun. Bie viel einzelne Rathgeber, befonbers ein goude (Borfteber bes proviforifden Regierungsansfons fes) bagu beigetragen baben, (ber gewefene Polizeminis fter und fein gemefener herr tannten fic unftreitig eine ander am beften;) bleibt ber Butunft aufantlaren aberlaffen. Abreife nach Rochefort 28. Juni; und nach vergeblichen Berfuchen gu entfommen, Uebergabe an Abmiral Sotbam und bas Brittifche Linienfdiff Bellerophon 15. 3m. li; auf bem er nach England, und von ba, ohne au lane ben, auf bem Rorthumberland, nach gefaftem gemein foaftliden Befoluf ber allirten Dachte 31. Juli, nach ber Infel St. helena gebracht wurde 8. Aug.; wo er 16. Det. landete; und nach ber Uebereinfunft ber Berbunbeten 2. Mug. fortbauernb als Rriegsgefangener (icher Berfuch ibn gu befreien ift vom Parlement fur Capitalverbreden erflatt II. April 1816;) bis an feinen Est were mabrt math. Quem cursum dederat Fortuna peregit !

95. Rudtehr bes Königs in seine hauptstadt, Juli nach einer Unterbrechung von hundert Tagen. Aber welche Anstrengungen und welche Erfahrungen hatten die Berbundeten in diesen hundert Tagen gemacht! Sollten sie auf, ihre Kosten Frankreich seinen Königes thron wieder aufgerichtet haben, um ihn vielleicht noch einmal umstürzen zu sehen? Ersaß für das Aufger wandte, und Sicherheit für die Zukunft waren sie nicht bloß sich selbst, sondern noch mehr ihren Bols kern, schuldig. Die vorige Großmuth war von dies sen zu theuer bezahlt! Reue Unterhandlungen mit ber wiederhergestellten Koniglichen Regierung mußten also angeknupft werden; und man kam überein, daß die Entschädigung durch eine Gelbsumme, die Sicherheit durch eine Grenzberichtigung mit Abtretung von vier festen Plagen, und einer temporairen Grenzbesetzung auf Frankreichs Kosten erreicht werden sollte.

gweiter Parifer Bertrag, nach langern Confetengen abgefoloffen 20. Rov. 1815. 1. Grenzberichtigung mit Abtretung ber vier Keftungen Philippeville, Marienburg, Saarlouis und Landan mit ben Umgebungen bis an Die Lauter; in Italien aber bes bei Franfreich gebliebenen Eheils von Savopen (oben S. 364.). 2. Die Feftung Saningen wird geschleift. 3. Die Rord : und Dftgrenge von Frantreid mit achtzehn Feftungen bleibt auf langftens funf Jahre von einer Armee ber Allieten von 150,000 Mann, auf Roften Frantreichs, befest; nach brei Jahren wird man indes feben, ob die Umftanbe die Burudgiebung geftatten. 4. Als Erfas bezahlt Frantreid in beftimmten Terminen die Summe von 700 Millionen Franken; (ben Privatperfonen blieben aber ihre Forderungen an Frantreid außerdem vorbehalten). Somohl biefes, als bas Beitere ber sbigen Bedingungen, ward durch befondere Conventionen bestimmt. — Die geranbten Annfident maler, mit benen Paris gefdmudt mar, bas beilige Eigenthum der Boller, mutden ohne befondere Conventio. nen mit ftrenger Berechtigfeit gurudgenommen. Dicht obne Murren batte man fie bet ber erften Ginnahme in Paris bleiben feben.

Bevollmächtigte bei biefem Traktat waren von Frankreich: S. v. Richelieu; von Destreich F. Metternich und v. Weffenberg; von England L. Caftlereagh und H. Wellington; von Rupland F. Rasmowsky und Gr. Capodificia; von Preußen F. hardenberg und v. humboldt.

# 374 III. Der. C. I. Gefc. b. Eur. Staatenfpft.

96. In Napoleon's Fall ward auch sein Schwas ger Murat von Reapel, ben Lohn seiner Zweideus tigkeit erndtend, verwickelt. Bei seinen anscheinenden Fortschritten hatte auch Er sich wieder für ihn erklärt; aber Destreich ließ ihm nicht die Zeit ihm zu Hulfe zu kommen. Nach einem Feldzug von nicht zwei Monasten verlor er das Reich; und endete bald darauf, als Flüchtling umherirrend, als Berbrecher.

Geit ihrer Bieberberftellung batten bie Bourbonifden Sofe gegen Murat fic ertlatt Dec. 1814. Aud England verweigerte, jebe Berbindung mit ibm 25. Jan. 1815. Schon vor Rapoleon's Landung, Ruftungen; und gleich barauf Losbrechen; indem er bie Bolfer Italiens jur Freb beit aufruft 30. Deftreichs Rriegserflarung gegen ibn 10. April, und Bandnif mit Ferdinand von Sicifien 29. April. Gefecte am Do gegen Biandi und Rugent; aber balb Ruding; Ereffen bei Colentino 2. u. 3. DRai und am Gariglians 16. Mai. Capitulation Des Generals Carafcofa 20. Mai; Ginnahme von Reapel, und Bieberherftellung gerbinand's. Murat entfam aber Ifdia nach Frantreid. Nach Napoleon's Rieberlage Flucht nach Corfita; und von ba, bei ber Landung gu Ditto in Calabrien, Gefangennehmung und Erfdiefung als Rebell; 13. Oct.

97. Auch die Schickfale der Standinavischen Reiche hatten sich bereits völlig entwickelt. Wenn gleich nach dem Rieler Frieden (oben S. 354.) Norwegen die Abtretung Danemarks an Schweden nicht anerkennen wollte, sondern vielmehr seinen Statthalster zum König proklamirte; so bedurfte es doch nur eines kurzen und fast unblutigen Feldzugs des Krow-

prinzen von Schweben, um jenen Frieden zur Ausführung zu bringen. Die Norwegen zugesicherte Freis heit und politische Selbstständigkeit wirkte mehr als die Waffen; und so wurden Schweben und Norwegen als zwei Reiche unter dem Scepter deffelben Königs vereinigt.

Rad Befanntwerbung bes Rieler Friedens vom 14. 3an. 1814 große Bewegungen in Rormegen. Proflamation der Unabhangigfeit durd ben Stattbalter Dr. Ehriftian Stiebrid von Danemert 19. gebr. Bernfung bes Reichstags (Stortbing) nad Gibswold 10. April; von bem Er gum conftitutionellen Ronig erflart wird 17. Mai-Bergeblicher Berfuch jur Ausgleichnug burd eine Commiffion ber Allitrten (Juli), bie auf ber Unterwerfung befeben; und Blotabe burd Brittifche Soife. Aufang bet Reinbseligfeiten 4. Mug.; aber nad einigen leichten Befedten, und Uebergabe bet Grengfeftungen, wodurd ber Beg nad Chriftiania offen ftand, Baffenftilftand in Dof 14. Mug. Refignation bes Dr. Ebriftian Friedrich 16. Aug. Der Stortbing ju Christiania erflatt 20. Det. Die Bereis wigung Rorwegens, als unabhangiges Konigreid, mit ber Rrone Soweben; und Rarl XIII, wird als Ronig von Rormegen proflemirt 4. Rov. 1814.

98. Auf einer Felfeninsel, in der Mitte des Decans, endete, fast unbemerkt, ber Mann, deffen Namen noch kurz vorher die Welt erfüllte. Seine Entwürfe waren gescheitert; aus der Anechtschaft, die er den Bolkern bereitete, ging in mehr wie Einem Welttheil ihre Freiheit hervor. So war Er, sich selbst unbewußt, das Werkzeug einer höhern Macht; denn seine Zwecke waren nicht ihre Zwecke. Wie auch das Urtheil der Nachwelt über ihn fallen mag,

376 III. Der. C. II. Gefch. b. Eur. Staatenfpft.

bie Weltgeschichte fann ibn nur aus Diefem Gefichtes puntt betrachten.

Cod von Rapoleon Bonaparte auf ber Jufel St. Delena, am 5. Mai 1821.

#### 3meiter Abichnitt.

Gefchichte des Colonialwefens von 1804 - 1821. (S. oben S. 211.).

1. Die großen Erschütterungen und Staatsummale sungen in Europa mußten in biefem Zeitraum einen immer mehr unmittelbaren Einfluß auf die Cotonieen erhalten, je weniger es ausführbar war, bas Projekt einer Universalmonarchie auch auf fie auszubebnen. Bu nichts anderm konnte biefes führen, als zu ihrer Uns abbangigfeit, in fo fern ihre Ratur, und bie Brittis fche Sceherrschaft biefe geftatteten. Gine neue Orbs nung ber Dinge begann in Amerita; Die Flomme ber Revolutionen folig aus ber alten Belt in die neue binuber; und erregte bort feinen geringern Brand. Dftindien mar feiner Ratur und feinen politifchen Berbaltniffen nach bavor gesichert; aber auch bier bes reiteten fich nicht geringe Beranberungen anbrer Urt: fo wie auch fur Afrita. Gelbft ber funfte Belttheil, fein Continent wie feine Infeln, murben unmer mebe europäifirt. ....

2. Das vereinte Rordamerika anberte in bies fem Zeitraum Richts an seiner Berfaffung. Aber sein Gebiet, (burch den Ankauf Louisianas, oben S. 214.; und die Acquisition von Florida;) seine Bevolkerung und seine Einkunste verdoppelten sich; und seine Grenzen wurden sowohl nach dem Brittischen als Spanischen Gebiet durch Traktate bis zum großen Ocean hin bestimmt. Die, über alle Erwartung fortschreistende, Colonisation, in dem Westgebiete sowohl als in Louisiana, erhöhte die Zahl der Bundesstaaten von siedzehn auf vierundzwanzig; indem mehrere der Gesbiete als Staaten in die Kette der Union aufgesnommen wurden.

Acquisition der beiden Floridas, gegen anfgegebene Geldforderungen, von Spanien 24. Oct. 1820, vom Prafisdenten bestätigt 22. Marz 1821. Jugleich Bestimmung ber Grenzen gegen R. Merito, durch die Flusse Sabine, und Artansas, und von deffen Queffen die Parallele von 42° R. B. bis zum großen Ocean. Und mit England, Oct. 1819 in Folge des Trattats zu Gent, (f. unten) vom Balbsee an die Parallele vom 49° R. B. bis eben dahin.

Die jest vereinigten 24 Staaten sind, anser bem Gebiet der Hauptstadt Bashington, dem Distrikt Co-lumbia: I. Pensplvanien. 2. Reuport. 3. Macpland. 4. Delaware. 5. Abode: Indd. 6. Connecticut. 7. Massachuset. 8. Ren: Jersev. 9. Bermont. 10. Ren' Hampsschiet. 11. Main. 12. Birginien. 13. Nord: Carolina. 14. Sud: Carolina. 15. Scorgia. 16. Tenesser. 17. Kenstufp. 18. Obio. 19. Indiana. 20. Illust. 21. Neud Orleans oder Louisana. 22. Missuppi; (im Often von jenem;) 23. Allabama (West. Georgien). 24. Missuri. Florida ist zum Gebiet (torritory) erklart, so wie Mitchigan. Westsorida, vom Missschippi bis zum Fluß Perdido

# 378 III. Per. C. II. Gefch. b. Eur. Staatenfoft.

und Mobile, war icon fraber ale Theil von Louisiana im Anfprud genommen und occupirt 28. Oct. 1810. — Die Bevölterung hatte sich von sechs bis gegen zehn Millionen, die Staatseinnahme von zwölf bis vierundzwanzig Millionen Dollars, ohne Erböhung der Abgaben, vermehrt.

- 3. Blieb aber gleich die Verfassung unverändert, so war doch der Parteigeist aufgelebt; und es gab Zeitpunkte, wo seine Folgen bedenklich scheinen konnsten. Die Parteien der Demokraten und Foberas Listen (jene, am stärksten in den südlichen und innern Staaten, ursprünglich Anhänger des Ackerdaus, diese, vorherrschend in den nördlichen, des Handels Sysstems), fanden in den Kranzdssisch Andels Sysstems), fanden in den Kranzdssisch Sche, diese die Brittische Partei. Aber die Liebe des gesmeinschaftlichen Baterlands, und der Angriff Engskands auf die Hauptstadt, vereinigten beide; und nach der Wiederherstellung des Friedens in Europa scheinen auch jene Parteien immer mehr zu blossen Namen zu werden.
- 4. Ein Handelsstaat wie Amerika konnte es ums mbglich vermeiden in jene Streitigkeiten mit verslochsten zu werden, welche den Krieg zwischen England und Frankreich zum Handelskrieg machten. Die Collisionen mußten aber am stärksten mit dem die Meere bebewischenden Staat sein; und führten, da Frankreich sie schlau zu benußen wußte, seinen Einfluß zu vergrößern, endlich zum Kriege.

Die frabern Urfacen bes Streits (oben 6. 213.) baus erten fort, und vergräßerten fic burd bie machienben Bebrudungen ber Soifffahrt und bes Sandels. 23. April 1806 Non Importations Act; gegen bie Ginfube mebreter Brittifder Robritate. Rottbauernbe Unterband. lungen; aber fleigender Bwift, theils burd einzelne Borfalle jur See; bauptfachlich jeboch burd bie Brittifden Cabinetsorbers und bie Frangofifchen Defrete 1806 u. 1807 (oben 6. 298.), wobnrch ber Sanbel ber Reutralen fo gut wie vernichtet marb. In Rolge beffen: Embargo Act 22. Dec. 1807; Sperrung ber eignen Schifffahrt. Rerner: Non Intercourse Act. 1. Mary 1809; Berbot alles Bertebrs mit England und mit grantreich und beren Colonicen; und ber Einfubr ber Produtte der Ginen ober bet Andern: bis jur Biberrufnug jeuer Befehle. Dieberbolt und gefdarft I. Dei 1810. Darauf, von Seiten Ras poleon's, partielle Aufhebung feiner Detrete in Begiebung auf Amerita 28. April 1811. Seithem immer großere Un: naberung Ameritas an Kranfteid, unb Entfernung von England; bis gur Ariegserflärung an daffelbe 18. Juni 1812; nach vorherigem allgemeinon Embargo auf alle in Ameritanifden Safen befindliden Schiffe, eigne und frembe 4. Mpr. Die Erflarung Englands, and fein a Cabinetsorbers juruduchmen ju wollen 24. Juni, tam ju frát.

5. Es konnte kein Krieg wie ber in Europa wers ben. Er ward mit mäßigen Corps an den Grenzen, besonders von Canada, und mit einzelnen Schiffen ges führt. Wenn in diesem die junge Amerikanische Mas rine sich ruhmvoll auszeichnete, so that es die Lands macht desto weniger; selbst die Hauptstadt ward eine Beute der Englander; und nur Neus Orleans mit Muth und Glack vertheidigt. Die Unterhandlungen zu Gent führten zur glücklichen Stunde zum Abschluß bes Friedens; ber England freie hande bei dem bald darauf wieder ausgebrochnen Krieg in Europa gab.

Der fleine Rrieg an ben Grengen und auf ben Geen von Canada, in ben auch felbft leider! Die Bilben mit bereingezogen murben, lief gwar ungludlich fut Amerite auf bem feften Laube; bod tonnten auch bie Englander nicht weit vordringen. Neberfall ber Stadt Das bington und Ginafderung alle: öffentlichen Gebaube, ~ (felbft in England gemifbilligt,) burd General Rof 24. Mug. 1814. Aber vergeblicher Angriff unter G. Dadenbam. ber bleibt, auf Reustleans, von G. Jadfon tenfer vertheibigt, 8. Jan. 1815; als fur; vorher ber Griebe an Gent 24. Dec. 1814 foon abgefoloffen mat. Bebim aungen: I. Grenzberichtigung nach ber Seite von Canabe. bis jum fernen Balb : Gee (lake of woods) und ber 300 felu in ber Paffamaquodby: Bai; bemuichft burd Com miffaire auszumachen. 2. Radgabe aller Eroberungen. 3. Beibe verbinden fic ihr moglichftes ju thun, ben Glie nenbautel abjufcaffen.

Bevollmächtigte ju Gent: Bon England Abmiral Gambier n. a.; von Amerika Alb. Gallatin, 3. Abams u. a.

6. Die großen Bortheile, welche Amerika, jest mit seiner Starke und seiner Schwäche bekannt geworsben, troß ber vermehrten Staatsschuld, aus diesem Ariege 309, waren zuerst die innere Beschigung der Union, hauptsächlich seit der Einäscherung, von Washington, die allen Trennungsideen der nördlichen und sublichen Provinzen ein Ende machte. Demnächk, schon durch die frühern Spervungen, das Aufleben seiner Manufakturs und Fabriks Industrie; endlich aber das gesühlte Bedürfniß einer Marine;

auf welche feitdem die Hauptkraft der Union fich richstete; jedoch nur mit Beschränkung auf das, was die seigne Sicherheit erfordert. England selbst hatte sich gleichwohl einen neuen Nebenbubler geschaffen! Bes darf es beffelben vielleicht zur Erhaltung seiner eignen Größe?

7. Mit bem wiedergekehrten Frieden breiteten fich auch bie Schifffahrt und ber Sandel der Freiftagten über alle Meere aus. In beiben Inbien, in Cbina wie in Europa, wehten ihre Flaggen; und im Mittelmeer mußten bie Seerauberftaaten vor ihr gittern. Ihr Landgebiet erftrectt fich jest bis gur Dundung bes Columbia am großen Ocean; bas ganze unermefliche Gebiet bes Miffifippi . Stroms mit feinen Rebenfluffen gebort ihnen; ber Rauf Louisianas, wo R. Orleans fich bereits jur reichen Sanbelbftadt erhebt, fieht ichon jest in der Reihe ber großen Beltbegebenheiten; und ber Befig ber Floridas, ber ihr Gebiet volltommen arrondirt, fcheint ihnen bereinft die herrschaft Beftins biens ju versprechen. Unterbeg schreitet ber innere Unbau fort; bie Beiten werben tommen, wo man mit ber Poft von einem Dcean jum anbern reifet.

Das bisberige prattische Seerecht ber Ameritaner, in ihren Sanbelsverträgen und Berordnungen, balt fich ftreng an die Reciprocität. So in ihrer Act of navigetion 1. Mars 1817. Das Berbot: "feine Baaren von einem "ausländischen Safen in Amerita einzusidren als in Schiffe, fen der vereinigten Staaten, oder solchen, die den Unters"thanen oder Bargern des Landes gehören, wo die Baamern producitt oder sabrieirt wurden" verpflichtet nicht

#### 382 III. Der. C. II. Gefch. b. Eur. Staatenfoft.

die Schiffe einer fremben Nation, die tein gleiches Reglement angenommen bat ober annehmen wird. Besonders die Atte, von gleichem Datum: "daß alle Brittip., schen Schiffe, die aus Hasen tommen wo Ameritanische "Schiffe nicht zugelassen werden (Westindien), auch in teinnem Ametitanischen Sasen sollen zugelassen werden." Durch den Haubelsvertrag mit England 3. Juli 1815. I. Reciprocität in Käcksicht der Freiheit des Handels und der Brittische Die Ameritauer haben freien Handel in allen Brittische Offindischen Hasen; jedoch dürsen sie teinen Anstenhandel treiben, und muffen ihre D. J. Ladungen in einem Ameritanischen Hasen ausladen.

A statistical view of the Commerce of the united States of America; its connection with agriculture and manufactures, and an account of the public debt, revenues and expenditures of the united states; accompanied with tables, illustrative of the principles and objects of the work, by Timother Pitkin, a membre of the House of representatives. Hartford, 1816. — Die beste und neuste Statistit der vereinigten Staaten.

Statistical annals of the united States of America founded on official documents by ADAM SEYBERT, 1818. 410. Statistiche Materialien für ben Zeitraum 1789 bis 1818, jebod wenig verarbeitet.

8. Die Treue der Brittischen Colonicen von Casnada und R. Schottland ift in dem letten Kriege mit Amerika erprobt worden. Warum sollten auch Cokonicen nach Unabhängigkeit streben, die schon eine freie Verfassung haben; keinen Religionszwang kennen; keine Taxen bezahlen; und ihre Colonisation und Dandel mit jedem Jahr mehr ausblühen sehen? Wenn ihre Wichtigkeit in den Augen von England, das in den Zeiten der Sperrungen für sich und sein Westins

dien aus ihnen seine Bedürfnisse von Bauholz, Beis zen u. a., 30g, verdoppelt wurde, so hat es bieses auch durch eine so milde Behandlung vergolten, deren keine andre Colonie sich zu rühmen hat. Die Wars nungen der Geschichte sind hier einmal nicht vergeblich gewesen!

Berfasing von Unter nub Obercanaba burch die Parlementsakte 1791; in jenem ein Generalgouverneur;
in diesem ein Gouverneur, nur in Militairsachen von jenem
abhängig. Jedem zur Seite ein Conncil (Oberhans)
von funfzehn in Unter und steden Mitgliedern in OberCanada, von dem Gouverneur auf Ledenszeit ernannt; und
eine Assende vier Jabre aus den Cigenthümern gewählt.
Die Bills des Council und der Assenderen
nur der Bestätigung des Gouverneurs; und bleiben Gesehe, wenn der König nicht in zwei Jahren sein Mißfallen
bezeigt. Das Carationsrecht gab das Brittische Parlement,
mit Ausnahme der Handelsreglements, schon 1788 uuf;
und die Testakte war hier schon durch die Quedet:Atte
1774 abgeschafft; (oben S. 106.).

- Letters from Canada written during a residence there in the years 1806, 1807 and 1808, shewing the present state of Canada etc. by Hugh Gray; London, 1809. Sehr lehrreich; nur nicht ohne Brittische Berurtheile.
- A topographical description of the province of Lower Canada with Remarks on Upper Canada by Jos. Boucherrs. London. 1815. Das hauptwerf für die neuere Statistif von Canada, mit einem vortrefflichen Atlas.
- 9. Auf einem andern Wege als in R. Amerika,'
  entstand ein neuer Staat in Gub Amerika. Das Reich von Brasilien, — ausbrücklich von seinem

1815 Beberricher bagu erflatt - an Umfang ohngefahr bem Det. Europäischen Rufland gleich; (aber wie viel reicher von ber Natur ausgestattet!) war eine Folge ber Schids 1807 fale bes Mutterlandes (oben &. 303.). Bon biefen Zeitpunkt an ward es freilich ummbglich es wieber gur Colonie ju machen; felbft als ber Ronig wicher nach Europa gurudlebrte; auch war bie Deffnung ber Mrj. Safen Brafiliens für alle neutrale und befreundete Staaten bavon bie naturliche Folge; und fing balb an auf die Berbefferung bes gesellschaftlichen Buftanbes einzuwirken. Doch schien bie Aufmerksamkeit ber Regierung mehr auf Benugung ber Bergwerte, und auf Eroberungen, auf Roften Spaniens, gerichtet ju fern, als auf Colonifation. 3war wird auch bas Fortidreis ten von diefer eine naturliche Folge ber Freiheit bes Sanbels fenn; nur bente man an feine fo fchnellen Kortfcbritte wie in bem freien R. Amerita. Diefe tone nen nur die Rolgen ber religibfen und politifchen Kreis beit fenn; die bort beibe, auch bei einigen liberglen Einrichtungen, noch febr beschrantt finb. bat weit mehr ben Charafter einer Pflanzungs = als Ackerbau : Colonie; fowohl in Beziehung auf feine Dros butte, als die Bearbeitung bes Bobens; faft blok burch Reger = Stlaven. 3mar ift bie Angabl von bies fen bier geringer als ber freien Einwohner: fie find Chriften, werben ziemlich milbe gehalten, baben bie vielen , Refttage fur fich , und tonnen fich lostaufen. Aber boch find fie Stlaven! Das Aufhoren bes Stlas venbandels, und bie allmalige Bermehrung ber freien Arbeiter, muß ben Grund ju bem Aufbluben biefes Staats

Staats legen; das dadurch erleichtert wird, daß keine' so ftarke Rang ubftufung der weißen und farbigen Menschen hier statt findet, wie in den Spanischen Colonieen.

Bermablung des Kronprinzen mit einer Erzberzogin Dit.
1817. — Besehung von Montevideo, (als Unterpfand für das in Europa abgetretene Olivenza oben S. 266.)
19. Jan. 1817, bie es nicht, zweifelhaft, ließ, daß die Abslicht sep, sich die an den Plata-Strom auszudednen, erreicht durch die freiwillige Anschlichung Montevideos wirt seinem Gebiet die zum Uruguai an Brafit 21. Juli 18220

einem Reich, horte man boch nichts von der Eins richtung einer Berfassung, welche die Umstände wie die Stimme des Bolks laut zu fordern schienen. So ward der kostbare Zeitpunkt versäumt, wo man hatte geben konnen, statt nehmen zu muffen, was man ninmermehr gegeben hatte. Die Annahme der neuen Portugiesischen Constitution ließ dem Konig auch dort nur, wie im Mutterlande, den Schatzten einer Gewalt; und kaum scheint ein anderer Aussgang übrig zu seyn, als die Zerreißung des schwachen Fadens, der noch beide Reiche an einander knupft.

Ausbruch des Aufftandes unter dem Militair in Para, und demnicht in Babia, Pernambucco, und Rio Janeiro Febr. — April 1821, und Annahme ber — noch nicht eins mal vollendeten — Portugiefischen Constitution; nach welcher der König sich mit dem Hofe nach Portugal einschift 26. April; jedoch mit Burücklaffung des Kronprinzen und seiner Familie, als Regenten.

Bei bem Mangel Vortugiesicher Quellen tonnen nur die Reifen eines Coffer und Mame, jene far die nordlischen, biefe für die sudliden Provinzen, und die des Prinden Mar. von N. Wied grunntt werden. Noch größere Auftlarungen über das Innere versprechen die Werte der mit der Erzberzogin binübergeschicken Destreichischen und Baierschen Gelehrten.

11. Much fur bas Spanifche Amerita fubrten Die Staatsumwalzungen bes Mutterlandes eine neue, Periode berbei; Die bes Kampfs fur ihre Freie beit und Unabhangigkeit. Indeß ging er feineswegs aus bem Borfat einer volligen Trennung von ber Rrone Spanien bervor; fonbern nur aus bem Bibers Ranbe gegen bie Usurpation Mapoleon's und feines Brubers. Die Ameritanischen Insurgenten waren alfo fo wenig Rebellen, als die Spanier felber. Aber fle wollten so wenig unter Spanischen Juntas als unter ber herrschaft ihrer Bicekonige und Generalcapitgins fteben; benen fie nicht trauten, und meift nicht trauen tonnten; fonbern errichteten eigne Juntas (Regies rungen) mabrend ber haft ihres rechtmagigen Ronias. wie die Spanier. Unterdeß feit Errichtung der Regents fchaft im Mutterlande, nach Abschlagung ihrer gereche ten Korberungen, Bermeigerung ber Unerfennung ber 1810 herrschaft biefer und ber von ihr verfammelten Cor-31. tes; worauf fie fur Rebellen erflart merben. Mug. So zwang man sie zu werden was sie nicht hatten werden wollen; und nach ber Thronbesteigung Kerbis nanb's VII. war man ichon zu weit gegangen, als baß man batte guruckgeben tonnen; mare auch von Seiten ber Krane und Apun Gefehlshaber mit mehr Mäßigung und Robitstelle wefnoten als leiber! ges schehen ift. Aber sofort Bestell die Baffen niederzules 1814 gen; und feindliche Behandlung durch die Sendung Jund von Morillo. So dauerte der Kampf mit wechselns dem Erfolge fort in Caraccas, Neu: Granada, Mexico, la Plata, Chili und Peru. Doch scheint das Jahr 1821, seit dem Fall von Mexico und Lima, und dem Siege der Insurgenten in Benezuela, ihn, wenn noch nicht gänzlich beendigt, doch der Beendigung nahe gebracht zu haben; da kaum noch ein paar schwache Corps Spanischer Aruppen in eins zelnen Plägen sich balten.

1

Bis in ber Entibronung ber R. Familie hatten fic feine Spuren von Aufftand in den Spanifden Colonicen ges Beigt; (die Berfuche von Miranda in Caraccas 1806, der unr wenig Anhang fand, waren fofort unterbradt;) erft die Radricht davon Juli 1808 führte die weitern Auftritte Die ber Regentschaft 31. Dec. 1810 vorgelegten berbei. Korberungen waren 1. Gleichbeit ber Rechte mit ben Bes wohnern des Mutterlandes. 2. Freiheit ber Cultur allet Produtte und der Manufalturen. 3. Freiheit ber Einfubt und Ausfuhr nach allen Spanischen und befreundeten Sao fen. 4. Freier Sandel zwifden bem Spanischen Amerita und ben Befigungen in Affen. . 5. Gleichfalls ber Philippis nen dabin. 6. Aufbebung aller Sandelsmonopole der Rros ne, gegen Entidadigung bard Bolle. 7. Freie Bearbeis tung der Quedfilber : Minen. 8. Greier Butritt ber Gp. Ameritaner ju allen Stellen und Barben. 9. Die Salfte der Stellen foll aus ibnen befest fepn. 10. Ueber die Beobs achtung Diefer Puntte foll in jeber hauptstadt eine Junta machen. 11. Fur ben Unterricht und bie Befehrung ber Indianer Bieberberftellung ber Jefulten.

# 388 III. Per. C. II. Gefc. b. Eur. Staatenfpft.

- 1. Caraccas ober Beneguela feche Provingen. Betition ber Cinmobner aur Errichtung einer Junta : aber ber Statthalter las Cafas lief die Unterfcteiber verbaften. Errichtung 'einer Junta : Suprema gur Aufrechthaltung ber Rechte Ferdinand's VII., und Berhaftung ber Spanifchen Magistrate 19. April 1810. Aber nach der Ertlarung ber Rebellion burd bie Regentichaft: Berfammlung bes Com greffes ber vereinten Staaten von Beneguele; und Erflarung ber Unabhangigfeit ber Republit; 5. Jult 1811; begreifend die Provingen: Caraccas, Cumana, Maracaibo. Suajana, Barinos, und die Infel Margarita. folen bier ju gebeiben, ale bas furchtbare Erbbeben 26, Mars 1812 Alles gerftorte. Dennoch Fortbaner bes Rampfe, anfange unter Miranda, nachmale feit 1813 um ter Simon Bolivar. Seit der Antunft von Morillo, Jun. 1815, und der Eroberung von Carthagena 5. Dec. fcbienen bie Infurgenten im Rachtheil ju fepn. Doch bielten fie fic im Innern, befondere' in Suiana, wohin ber Congres. nach angoftura, feine Sibungen verlegte; mabrend bie Spanier im Befit ber Seeftabte tamen. Rirgends ward ber Rrieg mit folder Graufamteit geführt; bis ber Bas fenftillftand gwifden Bolivar und Morillo 25. Rov. 1820 ibn gu beenbigen foien. Aber nach dem Abgang bes Lettern Erneuerung ber Feindfeligfeiten. Enticheibender Sieg Bolivar's bei Carabobo (Calabogo?) 24 3m ni 1821, in folge beffen ben Spaniern balb nur noch Borto Cabello blieb.
- 2. Rue va Granaba, mit zweiundzwanzig Provingen, zu denen Carthagena und Quito geboren. Errichtung einer Junta in der Hauptstadt S. Fe di Bogdta 20. Junt 1810, die den Bicetonig verhaften ließ. Aber nur einige der Provinzen schosen sich an. Am meisten erbitterten die Grenelscenen in Quito 2. Aug. 1810, wo die Anführer der Patrioten durch die Truppen des B. Königs von Pern verhaftet, in den Gefängnissen gemordet, und die Stadt geplundert ward. Rie aber konnten die Provinzen von

-R. Granaba unter fich einig werden; es tam felbst zum Burgertriege; und der Fall von Carthagena bahnte Morrillo den Weg bis zur Hauptstadt Juni 1816. Doch tonuten die Spanier sich hier nicht behaupten; der siegreiche Feldzug der Insurgenten von 1819 entrist ihnen selbst die Hauptstadt wieder, in welche Bolivar 10. August seinen Einzug hielt. Seitdem Vordereitung der Vereinigung mit Venezuela zu einer gemeinschaftlichen Republik Columbia, s. unten.

3. Merice, ober Reufpanien, bas Sanptland. Die ftartere Spanifche Militairmacht, und die Festigfeit bes B. Ronigs Benegas bielten bier ben Ansbruch langer gurud. Unfang bes Aufftandes burd einen Beiftlichen Sie balgos in Guanarnata Gept. 1810. Balb an ber Spitc eines gabireiden Beers; aber ercommunicirt, gefdlagen, gefangen, und bingerichtet 21. Dar; 1811. Nach ibm Sauptauführer Morelos; Berbreitung bes Aufftandes bis M. Merico und Acapulco, beforbert burch die Sarte bes nenen B. Ronigs Apobaca bis Oct. 1815, wo Morelos, fo wie balb barauf 11. Dec. 1817 feinen Rachfolger Mina, Daffelbe Schidfal traf. Die Infurgenten fonnten nicht bie Sauptstabt einnehmen, woran bas Meifte bing; bie errico. bete Junta batte teinen feften Gib; und die Befchaffenbeit ber Rufte machte faft alle fremde Sulfe und Bufubr pon Baffen numbglid. Die tonigliche Macht ichien bier noch am meiften überwiegend ju fepn; ohne baß boch ber anfe fand ganglich gebampft ware. Es feblte nur an einem allgemeinen Anführer, ber die gerftreuten Sanfen vereis nigte. Ginen folden erhielten aber bie Infurgenten an Don Iturbibe 1820. Der Aufftand wurde jest allge: meiner wie je; felbft ber binubergefcidte neue Bicetonig Obonojon fab fich ju einem Bergleich genotbigt, in bem er bas Raiferthum Merico ale unabhangig anerfannte 24. Mug. 1821; und Sturbide bielt feinen Gingug in bie Sanptfabt 27: Sept. ohne Blutvergießen. Erft . Die Jutunft tann bas Duntel enthullen, bas noch auf

biesen Begebenheiten ruht; die nur baburd möglich geworden zu sen scheinen, daß die Ereolen, ihre Sache von
ber der Spanier trennend, sich zu den Jusurgenten schlugen.
Momoirs of the Mexican Revolution; including a narration of the expedition of general Xavium Minas. Philadelphia, 1820. Bon einem anwesenden Ameritaner. Bisher die glaubwurdigste Erzählung; geht aber unt die 1819.

- 4. Riv la Plata ober Buenos Mytes in vierzebn Broufigen. Die hauptftabt batte icon bei bem wieberbolten Angelf ber Englander 1806 u. 1807, (oben 6. 281.) ibre Starte erprobt. Erfte Errichtung einer Junta, (nad der Sinrichtung bes Er- Bicefonige Liniers) 21. Dai 1810. ebet nicht von allen Propingen waertannt. Enblich Errich tung einer conftitufrenben Berfammlung, beftebenb ens ben Deputirten ber Stabte ber fammtliden Provingen bes Bice Sonigreiche 31. Jan. 1813. Anordung einer Regier . rung, boftebend ans brei Gliebern; balb aber ans Ginem Direttot und einem Rath von fieben Bliebern gt. Dec. Proflamation" ber volligen Unabhangigfeit 9. Jul. 1816. Der nene Freiftant batte ben Swapf fit ben Spanifden Eruppen aus Bern in ben obern Provingen; mit bem Barteiganger Artigas, ber fic in Baragnap jum unabbangigen Chef aufwarf; und mit ben Bortugieftn, Die Monteviden befesten, ju befteben; mit abmechfelnbem Glud. Denne behauptet fic biefer Freiftaat, wenn auch nicht ohne innere Unruben; und icheint burch bie Erfolge in Dber-Dern und Chili em meiften befeftigt. werte , ve s.
  - 3. Chili. Anfang bee Aufftanbee bereits roio. Berfamming eines Congreffes ju S. Jugo, luben ber G.
    Enpitain seine Stelle nieberlegen muß. Aber fauerer
    Streit. Opposition gezen ben Congred burd bie Bruber Carrera, und Errichtung einer Innta, bie ben Congres aufibst. Dec. 1811. Durch ben Despatismus ber Carrera Bwift und felbit Burgerfrieg; der den Spaniern die Una terwerfung erleichtert Oct. 1814. Aber Jan. 1817 Meber-

# 2, Gefch. b. Colonialmefens 1804-1821. 391

gang bes Generals S. Martin mit einem Aruppencarps aus la Plata über die Andes; Sieg bei Chacabuco 12. Febr. und Bersammlung eines Congresses. Nach neuem Bordripsen der Spanier unter Osorio, Sieg am Maipo 3. April 1818 und Ausberen der Spansichen Herrschaft. Bereits am 1. Jan. 1818 war die Unabhäugigteit von Chili problamier. Die Errichtung einer Geemacht, indem der Britzische Admiral Coch ane in seine Dienste trat, gab dies sem neuen Staat eine eigne Wichtigkeit.

6. Pern. In der hauptstadt Lima und dem größern Theil von Pern, (etwa mit Ausnahme der süblichften Diostrilte) erhielt fich Spanische herrschaft am langsten, wenn anch im Lande eine starte Gegenpartei fich regte. Wer ber Angriff von Ehill aus, ju Lande durch St. Martin auf Lima, indem Cocrane den hafen Callad spertte, ubsthigte die Spanier Lima zu verlassen, in welches St. Mattin seinen Einzug halt 10. Juli 1821. Capitulation von Callad 19. Sept. Doch balt sich noch ein Spanisches Truppencorps im Lande.

Outline of the Revolution in Spanish America, or an account of the origin, progress, and actual state of the war, carried on between Spain and Spanish America by a South American. Lond, 1817. Bieber die glaube murbigste Erzählung ber burch ben Parteigeist so seht ente stellten Begebenheiten.

22. So ift die herrschaft Spaniens auf bem Continent von Amerika so gut wie vernichtet. Der tiefe Verfall der Spanischen Finanzen und Marine, und die ganzliche Lähmung ihres Seehandels durch die verwegene Caperei der Insurgenten, muß jede große Unternehmung außerst erschweren. Daß die alten Bers haltnisse, auf die es vorher bestand, besonders der Handelszwang, nicht berzustellen sepen, hat Spanien

#### 7392 IH. Per. C. II. Gefc, b. Eur. Staatenfpft.

ticon in seinen Berhandlungen mit ben allikten Dachten anerkannt; und bie Idee einer blogen Confobes ration ift felbft foon im Mutterlande, wenn auch noch nicht angenommen, boch offentlich ausgesprochen .worben. In so fern mag man also, wie auch bie pos litichen Berhaltniffe fich formen mogen, die Freiheit "Amerifas als factifc gegrundet betrachten, wenn fie auch noch nicht formell anerkannt ift; wofern nicht schon bas Dasenn zweier machtiger haupts ftagten im Norden und Guben bes Belttheils bagu "hinreicht. Mur erwarte man bier, wo Religion, Les bensart, und Clima gleiche Hinderniffe wie bei Brafis lien (oben S. 384.) in ben Weg legen, auch bei "Nordamerikanischen Staatsformen, nicht gleich schnelle Fortschritte ber Colonisation und Bevolkerung. gefährlichften Reind haben bie Spanisch : Amerikanischen . Insurgenten in sich selbft. Wer wird biefen neuents Rambenen, ober neu entftebenben Staaten icon Fefligkeit und Dauer gusichern? Denn wenn wir faft als lenthalben bier Republikanische Berfaffungen entstehen feben, werben fich auch bei bem gludlichften Erfolge, unter Bollern, wo die Farbe die Cafte bestimmt, . (Th. I. G. 87.) Republifanische Berfastungen erbalten konnen? Und wie wird die allenthalben proflas mirte : Preffreiheit mit ber hierarchie bestehen? . Unabbangigfeit unter monarchischen Formen ware bier · vielleicht får Amerika und Europa gleich wunschenswerth.

21m Ende'des Jahrs 1821 hatten fich in dem Spa: nifchen America folgende Staaten constituirt, ober waren
. im Bestiff fich zu confituiren:

- 1. Die Republit Columbia, beftebend aus bem Bicetonigreid Ren . Granada, und ber Capitania von Caraccas ober Benegnela; enthaltenb gufammen breiundzwanzig Provingen; unter einem Prafibenten, gewählt auf fieben Jahre, und einem Congbes, baftebend aus bem Genat, und ber Rammer ber Deputirten. Inftallirung bes Congreffes zu- Rofario (thuftiger Sin au St. fe bi Bogota) 6. Junius 1821, und Proflamation bet Berfaffungsurtunbe.
- 2. Die Republit la Plata; bestehend aus dem Biceto. nigreich Buenos Apres; jedoch mit Ausnahme von Paras anap; und bem Gebiet von Montevibeo, das fic an Brafil aufchlof (oben S. 385.). Rach der Conftitution vom 28. Dai 1819 unter einem Direttor mit pollgiebender Gemalt: und einem gefengebenden Corps, bestehenb aus bem Senat, und bem Sanfe ber Reprafentanten. Die weitere Berfaffung icheint meift R. Amerita nachgebilbet.
- 3. Die Republif Chili, bestebend aus ber vormaligen Capitania Diefes Damens; unter einem Direttor, und einem gefengebenden Corps, beffen Ginrichtung nicht genau befannt ift.
- 4. Merico, bas vormalige Biretonigreich R. Spanien, burd ben Trattat von Iturbibe, Chef ber Raiferlichen Armee, mit bem Bicetonig Obonojou 24. Aug. 1821, ju einem constitutionellen Raiferreich erflart, beffen Ebron einem Pringen aus dem Spanifden Saufe angeboten wird, ber in Merico refibiren muß. Die weitere Conftitution follen bie aufammengernfenen Cortes bestimmen.
- 5. Veru / bas vormalige Bicetonigreich biefes Ramens; vorldufig untet ber herrschaft bes Eroberats und Droft et-. tors St. Martin. Die Verfammlung ber Cortes foll Die Conftitution entwerfen.
- 6. Much bie Capitania Guatimala erflarte fic unabs bangig 24. Sept. 1821, und icheint einen eignen Ereiftaat biften gu wollen.

#### 394 III. Der. C. II. Gefch. b. Eur. Staatenfoft.

13. Die Colonicen ber Europäer in B. Indien erlitten keine große Beränderungen, außer daß sie, gröstentheils von den Engländern erobert, im Frieden, jedoch mit den oben S. 365. bemerkten Ausnahmen, zurückgegeben wurden. Die Insurrection des Spanisschen Amerikas hat sich nach Cuba und Portoriko nicht verbreitet; die so wichtige Davannah blieb ungesidet in Spanischem Besit; und, auf ihren eignen und den eroberten Inseln waren die Britten mächtig genug die Ruhe zu erhalten; wozu gewiß die mildere Behande lung der Sklaven, seit dem Berbot des Sklavenhamdels, vieles beitrug.

Durch ben Bertrag mit ben Nieberlanden 13. Mag. 1814 blieb England im Befis der Colonicen von Berbice, Essenbon dund Demerary; die sich sebben hatten; und erhielt baburch Bestungen auf bem Continent von S. Amerika. Das Fransbissche Guise na, von den Portugiesen occupirt (S. 305.), ward durch die Biener Congresacte Art. 107. nach seiner alten Grenze, dem Dyapoc: Fluß, statt des Arvari-Flußes, bis zu dem es Napoleon im Frieden von 1801 (S. 266.) ausgebehnt hatte, an Frankreich zurückzegeben.

Id. Ein besto merkwürdigeres Chauspiel bietet St. Domingo ober Hant bar. Seit dem ganzlich mistlungenen Bersuch Frankreichs zur Wiedereroberung der Insel war die Unabhangigkeit entschieden; und keis nen neuen wird man machen wollen. Doch zerfiel das neue Reich bald in zwei Staaten; wovon ber kleinere, mit der Hauptstadt Port au prince, unter einem in der Hauptstadt Port au prince, unter einem ind inter eine Republikanischen den zukkere, mit der

Hauptstadt Henry, (Cap français) unter einem Abs
nig eine monarchische Berfassung hatte; bis der Sturz
bes Königthrons beide Staaten zu Einer Republik,
der Republik Hayti, vereinigte. Die Annahme
Europäischer Cultur und Einrichtungen, sowohl im
Eivil als Militair, in diesem Negerstaat ist eine der
auffallendsten Erscheinungen. Natürlich formte sich fast
Alles nach Französischen Mustern, trot des Hasses
gegen Frankreich; und die Colonisation durch freie Ars
beiter, die sedoch gegen Ein Viertheil des roben Ers
trags an ihre Plantagen gebunden blieben, und mit
ihr der auswärtige Handel, scheint bedeutende Forts
schritte zu machen. Von der sonst befürchteten Sees
räuberei hat man Nichts gehört.

Rach Abjug und Capitulation ber Frangofen unter bem unmenfoliden Rodembeau, Rachfolger von Leclere (oben 6. 219.) Dec. 1803 und Ertlarung ber Unabhangigleit 1. Jan. 1804, wird ber Regergeneral 3 ob. Jac, Deffalt nes jum Gonverneur ernangt, Mai 1804; und er-Blatt fic balb barauf jum Raifer von Sapti, 5. Det. (3atob I. ). Rein militairifde Conftitution ; unter einem blutburftigen Aprannen; gefturgt und ermordet 17. Oct. 1806. Der General Benty Ebriftoph wird von ber Armee jum proniferitoen Chef ber Regierung von Sapti ernannt, Aber balb entfiebender Smift und Krieg swiften bem Mulatten . General Dethion und bem Des gerebef Senry Chriftopb. Erbebung bes lettern gum Ronig von Sapti, und Befanntmachung ber Conftis tution burch ben Staaterath 4. Mpril 1811. 1. Der Prafident Senry wird jum erblichen Ronig von Sapti er-tiart. 2. Bestimmungen über bas grand Conseil, Conseil prive, Die boben Staatsbeamten und bie vier Minifter. 3. Ueber die Gibe, Promufgation ber Gefete n. f. w. Bon

#### 396 III. Der. C. II, Gefc, b. Enr. Staatenfoft.

Bollereprafentation und Kammern war nicht barin bie Rebe. - Der Prafident Dethion behauptete fic in feinem Theil ber Infel; neben ihm ein Senat und Rammer ber Reprafentanten; gang nach Rorbames ritanifder Form; und batte nach feinem Cobe 27. Dears 1818 Boper anm Rachfolger. Rouig henty lub umfouft gur Bereinigung ein; boch beftanb ber Friebe. Das Gebiet von Benry bilbete ben nordlichen, bas von Detbion ben fudmeftlichen Theil ber Infel. Aber bie Graufamteit bes R. henry bewaffnete feine eignen Eruppen gegen ibn: worauf er aus Berzweiffung fich felbft eticof 8. Det 1820. Es gelingt barauf bem Braffbenten Bonet, eine Bereinis gung gu bewirten, feit welcher ber gange vormalige gram soffice Ebeil ber Infel eine Republit, die Republit Santi bilbet. - Auch ber Spanifde Antheil von Gt. Domingo bat fic unabbangig erflatt 30. Nov. 1821 , ungewiß wo er fic anichließen wird. - Die Antrage Ludwig's XVIII. gur Biebervereinigung mit Franfreid waren um fonft. Db, wo Lofal und Alima mit ber Freiheit im Bum be fteben, bei ber Unmöglichfeit ber Wiebereroberung, nicht Abichluß eines Sanbelstraftats mit Anertennung ber Inabbangigteit für Franfreich bas Bortbeilbaftefte mare?

Der Almanac Royal d'Hayti, gang nach bem Mufter bes Almanac Imperial, giebt bie beutlichfte Einsicht in Die Organisation bes gewesenen Konigreichs Sopti.

Haytian Papers; a collection of the very interesting Proclamations and other official documents of the kingdom of Hayti, with a preface by Paince Sandens Esq.
Agont for the Haytian government. Lond. 1816. Anser
mehrern Proflemationen, und der Constitution in 35 Artifeln, findet sich bier auch aus dem Code Henry des
Law respecting the Culture; wodurch die legalen Berditnisse wischen Ergenthümern und Pachtern der
Plantagen, und dem Arbeiternidestimmt werden; die auch
wohl den der Bezginigung mit der Republik nicht veramdert sen tonnen. Sehr sum Vortheil der lestern; sie der

ben ibren Rechteftand; ihren Antheil"am Ertrage; geboren aber ben Plantagen an, auf deben fie mobnen; bet Bert muß and im Alter fur fie forgen. - Aus ben 20fal . und Beitbedurfniffen gingen diefe Ginrichtungen wohl von felbit bervor.

15. In Afrita blieb bie Cap : Colonie in ben Banben ber Englander, nachbem fie fcon feit zwans sig Jahren, mit Eurzer, Unterbrechung, (oben G. 199.) barin gewesen mar. Die Colonisation hat zwar bedeus tende Kortidritte gemacht; (nur in den entferntern Ge genden ift noch berrenlases Land;) und ber Gifer Brits tischer und Deutscher Missionare bat bas Chriftenthum felbft unter bie milben : Bufchbottentotten und - mas viel wichtiger werben kann - bie Caffern gebracht: aber ber Mangel ichiffbarer Aluffe und fahrbarer Seers ftraffen legt unüberwindliche hinderniffe in ben Beg : und die Capftadt felbft, faft nut von Brittifchen Schifs fen befucht, scheint einem Wirthshaus zu gleichen, beffen Bufpruch fich verminbert. Wer fabrt jest, que Ber Britten und Ameritanern, noch viel nach Offins bien? Und nicht Alle kebren bort ein.

16. Das Schickfal ber übrigen Ruftencolonieen bies fes Belttheils, mochten fie Frangofen ober Portugies fen gehoren, war meift an ben Sflavenhandel ges. Inupft. Erft bie Erfahrung wird lehren, ob fie in freie Pflanzungscolonicen verwandelt, (fcon foll dien mit bem Frankreich gurudgegebenen Genegal nach bem 1819 Befehl bes Ronige gefcheben, ) aufbluben werben. Die au diefem 3med gestiftete Sierra Leona Colonie (oben

## 398 III, Per. C. II. Gefch. b. Eur. Staatenfpft.

S. 108.) scheint nur langsom zu machsen. Aber bes Streben ber Suropäer, in bas Herz von Afrika zu bringen, hort nicht auf; und zum erstenmal ift ein 1817 Brittischer Resident an dem Hofe eines Negerkönigs, des der Ashanti auf der Goldküste, angestellt.

17. Bu ben merkwürdigsten Erscheinungen für des ganze Colonialwesen gehört ohne Zweisel die Abschaftung bes Sklavenhandels. Der Ernst, mit dem die Brittische Regierung seit der Parlementsakte von 1807 (oben S. 216.) dieselbe betreibt, indem et nicht nur für ein Capitalverbrechen von dem Parlement erklärt ist, daran Theil zu nehmen; sondern auch ein sast stehender Artikel in allen Traktaten geworden ist, könnte sast befremdend scheinen, wenn man nicht wüßte, wie viel den Ministern daran liegen muß, der Gegenpartei keine Blößen zu geben; seitdem die Rastion es gleichsam als eine Ehrensache zu betrachten schwer muß es seyn, einen Kampf durchzussichen, wo man zugleich die Gewinnsucht und die Borurtheile zu bekänpfen hat.

Die bei ber Abschaffung des Stlavenhandels am meifen interefferten Rachte find Portugal, Spanien und Frankreich. Auf bem Wiener Congrest allgemeine Anerkennus bes Princips, daß der Stlavenhandel in möglichk trust Beit abzuschaften ser; jedoch bleibe die Bestimmung des Termins den Unterhandlungen mit den Einzelnen vorber balten; durch die acht Mächte: Großbritannien, Aufland, Oestreich, Prensen, Frankreich, Spanien, Portugal, Sowerden. In den Einzelnen sind bieder folgende Bestimmungen sestgesest. I. Erebnen sind bieder folgende Bestimmungen sestgesest.

tat mit Frantreich 80. Mai 1814. 1. Reine Frembe burfen fortan Gtlaven in die Frangbfifchen Calonicen ein: führen. 2. Far bie Frangofen felbft abfolutes Berbot bes . Glfavenbandels vom 1. Juni 1819 an. - Durch ein Ebift 2. Oct. 1814 mird ber Frangoffice Cllavenhandel auf der . Sufte von Afrita fofort beforantt auf ben Theil fublid som Can Formofo (4° R. B.), Enblich in Salge bes smeiten Parifer Friedens 20. Nov. 1815 gangliches Berbot. 2. Traftat mit Vortugal 21. u. 22. Jan. 1815. I. Abio-. Intes Berbot an die Portugiefifchen Unterthanen, ben Gliavenhandel nordlich vom Aequator an treiben. 2. Sablich som Mequator fteht er frei bis gu meiterer Beftimmung. - Durch eine Ertlarung 6. Rebr. ift diefer Termin bes . abfolnten Berbots auf bas Ende bes achten Jahrs feftgefest (21. 3an. 1823). - 3. England bezahlt an Portugal als Entschäbigung au Portugiefifche Unterthanen 300,000 Pf. - 3. Traftat mit Spanien 23. Sept. 1817. 1. Der Stlavenbandel foll in allen Spanifden Befitungen aufboren 30. Mai 1820. 2. Rein Spanifdes Schiff barf foon von jest an ibn treiben norblich vom Megnator: fablich nicht mehr von dem beftimmten Termin. 3. England aablt 9. Febr. 1818 400,000 Pf. an Spanien als Entica. bigungegelber far Spanifde Unterthauen bei gufdligen frubern Berluften. (Geltne Großmuth!) 4. Traftat mit ben Riebertanben 13. Aug. 1815. Ganglides Berbot an die Unterthanen, an bem Stlavenhandel Theil an neb. men. 5. Traftat mit Someben 3. Mary 1813. Eben fo. 6. Danemart war in ber Abichaffung England icon vorangegangen (oben 6. 216.). Beftatigt im Rieler Krice 14. 3an. 1814. (oben 6. 354.). 3n Englanb felbft mar nach der Abichaffung 1807 (oben S. 216.) burch eine Parlementsafte 4. Mai 1811 die Theiluabme an bem Sanbel for capital erflatt. In R. Umerita beftebt awar Stlaverei in ben fubliden Provingen von Birginien an gerechnet; aber bie Ginfubt nener Glaven ift verbo. ten. Durch ben Rrieben von Gent (oben 6. 380.) pers

#### 400 UI. Ber. C. II. Gefch. b. Enr. Steatenfoft.

binben Re England und D. Amerita medfelfeitig, Alles gur Abicaffang bes Stlavenbandels an thun mas in ihren Rraften ficht. In bem neuen Freiftagt von la Plata ward er gleich anfangs verboten; auch in bem Staat von Columbia 16. Juli 1821; auch bie feit biefem Datum gebohrnen Eflavenfinder follen mit bem achtgebnten Jabe frei fepn; in wie fern auch in ben übrigen Infurgenten-. ftaaten ift nicht bekamt. - Go bestebt affo jest noch ber Stlavenbandel fublich von bem Acquator in ben Portugiefffcen Colonicen: Angola, Congo ic. und Mojambique: und erft bie Antunft with lebren; in wie fern es moglich fenn wirb, ibn genalich anszurotten. - Den bat gefagt, bas "Motiv ber Beittifden Bolitit'fen: Offinbien, wo Banmwolle und Buder burd freie Arbeiter gewonnen wirb, empor an. bringen, wenn die Beftindifden Colonieen ans Mangel an Mebeltern fanten. Aber I. England feffet befiet ja bie . midtigften biefer Colonicen, und folige fic alfo felbft. 2. Die Borandfebung, bag biefe Colonicen Dangel an Arbeitern baben werben, ift booft mabriceinlich ungegrans bet. - Mochte nur Gr. Britannien gleichen Gifer in ber Androttung ber Glaverei ber Boifen in ben Efrifanis ichen Ranbftaaten zeigen; ber Ungriff auf Algier 27. Mug. 1816 bat nur momentane Wirtung gebabt.

18. In enger Verbindung damit standen die Missionen und Bibelgesellschaften, welche von England aus über alle Theile der Erde sich verbreitesten. Ist nicht Einführung des Christenthums die Besdingung, ohne welche die Europäistrung der andern Weltheile nur immer unvollsommen bleiben würde? Auch bier sind die ersten Fortschritte die schwersten; denn groß und schnell können diese erst werden, wenn unter den Volkern jener Weltgegenden selbst sich Leherer werden gebildet haben. Sollte dieser Sieg des

#### 2. Gefd. b. Colonialwefens 1804 - 1821. 401

Chriftenthums, ber es gur herrschenden Weltrelle gion erbobe, im Plan ber Borfebung liegen; - wet vermag bie Folgen davon zu berechnen?

19. Die Geschichte Dftindien's in biefem Beite raum ift faft allein Geschichte ber Brittischen Berre ichaft bafelbit. Die fammtlichen Befigungen ber ans bern Europaischen Machte, bet Sollander, ber Rrans Josen, ber Danen fielen fast ohne Widerftand in ibre Bande; und felbft Goa wurde, nach freundschaftlicher Nebereinkunft, fo wie auch Madera, jum Schut von 1867 ihnen befegt. Bichtiger jeboch waren bie Rriege mit ben einheimischen Rurften. Gie erweiterten endlich bie Berrichaft ber Compagnie bis jum Indus auf ber eis nen, und ben unerfleiglichen Gebirgen Tibets auf bte anbern Ceite, Die Macht ber Maratten ift jest ges fturat; bafur aber ift man jest in Panjab Nachbar Des Afgahnen : oder Oftperfischen Reichs, fo wie Tie bets und baburch Chinas geworden. Dag weitere Bers ardferung ein Unglud ift, weiß man in England febr aut; aber der Eroberer fann fich nicht immer Grens sen fegen, wenn er auch will. Doch beficht feirbem ber Friede; und eine vielfach verbefferte Bermaltung icheint bem Brittischen Indien fur Die frubern Leiben Erfan geben gu follen.

Ungeachtet bes 30. Dec. 1803 gefcloffenen Rriebens (oben S. 225.) fingen doch bie Rriege mit bem Marattene fürften Solfar icon April 1804 wieber an. Eroberung pon Rampur burd G. Bellesley 16. Mai; und feiner Sanptftadt Indore 26. Mug. Dagegen großer Berluft wor Burtpur 11. Jan. 1805. In bem Erfeben 24. Dec. ente Œ٤ Deeren's bift. Corift. 9. 19.

#### 402 III. Ber. C. II. Gefc. b. Eur. Staatenfoft,

fagt Solfar allen Anfpruden, unb berf feine Europäer in feinem Dienfte balten. And ber Scinbiab bette Antheil genommen. In bem Rrieben 22. Rov. tritt er feine Befibunffn ubrblid von bem Efmumbul: fint, ber He Grenge wird, an bie Compagnie ab. Geitbem auf biefer Seite Rube. - Aber Rov. 1814 Anfang des Rries wit bem Rajah von Depaul, (Brenglande guiften Dube und Sibet,) über Grengftreitigfeiten. Benig gludlicher Gem biefes Bergfriege 1815. Aber burd bas fiegreiche Ben bringen bes G. Doterloup Friede 4. Mai 1816 mit 36 tretung der ftreitigen Diftrifte, und ber Bergpiffe. Get: bem gelang es ben Capitains Bebb, Doorcroft u. a. bei himmalapah : Gebirge ju überfteigen ; und - ba fo mande falide Grofe fdwand - tam and ber Chimboraffe an feinen Rubm, ber bochte ber Berge gu fenn. - Aber ein nener ausgebehnter Marattenfrieg follte bas Coldiel biefes Bolls enticheiben 1817. Die Einfalle ber Windares. (ftreifender, Renterhorden ans bem Rothen ber Seitiniet) bie an einem heer anmuchfen, führten balb ju ber Gemißbeit, bag bie Saupter ber Maratten, ber Detfeme, Bajee Row, in Puna, ber Scindiah, ber Rajab von Rac pur (ber Bunsla), fo wie Sollar und Amer Rhan in Dals va mit ihnen im Ginverftanbnif waren. Durch bie combinirten Operationen bes G. Gouverneur Saftings (2. Moira) Ueberwältigung ber Einzelnen, ebe fie fic perbin. ben , und Bertilgung ber Pinbarees. Die Segenben amis fcen bem Sinde und Efcumbul, (Rebenfiuffe bes 3mmel) maren ber hauptschanplag bes Rriegs. Folgen: Beifdma, gefdlagen 5. u. 17. Dov. 1817, wird entfest und gefangen. Sein Land unmittelbares Gebiet ber Brit 2. Der Rajah von Ragpur mußte fic auf Snabe und linguade ergeben 26. Nov., und batte, da er mener Complotte befonlbigt warb, ein gleiches Schidfal. 3. Del far mußte, gefchlagen 21. Dec., zwei Drittheile feines Bebiete abtreten, vertheilt unter einige fleine verbandete Rajabe, und bie Compagnie. 4. Scindiah ift ganglid

# 3. Sefc. d. Colonialwefens 1804-1821. 403

ifolirt, und für fich zu fomach 3. Amer Aban ward burch Auflofung feiner Armer, und Ausliefetung feiner feiner frantlichen wetflette beleitenigentatie 3. Nov. Der 3. Indus ift nun in der Schat unfro Grenze. Was liegt wartiden Calcutta und ihme? Richts als terbur Staaren, abio an uns gebunden, ober zu fewach find auch aus weine Standarte gegen uns aufzühringen. Die Nacht ber 3. Maratten ist gang und auf immer gebrochen.

Antwort bes G. Gouverneurs Marquis Saftings auf 'bie Abreffe ber Einwohner von Calcuttu, bet feiner Budtebr. . Polit. Journal 1819 Febr. Ein höcht wichelges Albtenftud!

Ueber den Rrieg in Repaul, Minerva Dct. 1816.

An account of the kingdom of Nepaul by Colonel Kinkpatrick with a map. London. 1811. Dir beste Beforeibung bes Landes. Er war schon 1793 ale Gefandter bingeschift.

20. Auch die Rriege in Europa erweiterten bas Gebiet der Britten in Offindien. Sie ardielten von Frankreich das wichtige Iele de France, (S. 365.) wodurch bei fünftigen Seekriegen ihre Indische Schiffe, fahrt gedeckt wird. Bon den Hollandern Eoch in auf Maladar, gegen die von ihnen während des Bestiges von Batavia acquirirte Jinn : Insel Banca. Die schon früher abgetretenen Hollandischen Besigungen auf Ceplon führten zur Eroberung der Insel, und stürze ten den Thron des Rajah (Kaifers) von Candy; aber schwerer wird es, die Eroberung zu behaupten, als sie zu machen.

Rach ber Abtretung ber hollanbifden Befigungen auf Ceplon im Frieden von Amiens 1802 an bie Arone foon 1803 vergeblicher Berfuch gur Eroberung von Canby,

## 404 III. Per, C. II. Gefch. b. Eur. Staateninft,

Ausgeführt durch bie, Berbindung mit einem einbeimischen Statthalter 1815. Rach Einnahme der Banptftadt Gefangennehmung und Eutstromme des Aciah; und Abfahrung nach Madzaß 24. Jan. 1816. Gilt in Offindien gegen vechtmäßige herrscher ein anderes Bollerrecht als in Europa?, Der bald ausgebrochne Anfftand rächte die Gemaltthat divreichend; aber auch die Infel litt sehr haburch. Account of tha interior of Coylon by J. Davr. London. 1811, Ber Berf, war von 1816—1820 auf der Infel. Gehr wickig auch für die Alterthümer und den Religions.

suftand der Infel, wo noch der Budda-Eultus herrscht.

21. Ungeachtet ber Erweiterung bes Gebiets ber Compagnie ward doch in ihrer politischen Berfaffung nichts geandert; Die burch Pitt getroffenen Ginrichtungen (oben G. 119.) beftanben. Defto wichtiger aber murben, als im Jahr 1814 ber Freibrief ber Compas anie erneuert werben follte, bie Beranberungen ber Banbelsprivilegien. Die ichon oft erhobnen Stimmen Gegen bas Monopol ber Compagnie brangen burd; und erhielten es, daß daffelbe theilweise beidranft wurde. Die Compagnie behielt ben ausschließenden Banbel nach China; nicht aber nach bem eigentlichen Offindien. Diefer (privat trade) barf von allen Brits ten nach allen Safen der Compagnie, nicht bloß aus Dem Safen von London, fonbern auch aus andern nach Beftimmung ber Regierung, und in eignen Schiffen geführt werben. Erft bie-Butunft fann lehren, ob bie Bortheile, bie man fich bavon verfprach, eintreten merben. Bieber icheint ber Sandel ber Compagnie nicht badurch gelitten zu haben.

## 2. Gefc. b. Colonialmefens 1804-1821. 405

Ernenerter Charter 10. April 1814 auf swans aig Jahre. I. Das Monopol der Compugnie wird auf China befdrantt. 2. Der abrige Banbel ift frei fat alle Britten in Schiffen nicht unter 350 Connen, jedoch gewife fen Formalitaten unterworfen. 3. In freitigen gallen ents fceibet bet Board of Controul (oben G. 119.). 4. Sefte Bestimmungen über bie Berwendung ber Cetritorialeins funfte ber Compagnie ju ben Roffen a. ber Berwaltung und bes Militairs, b. ber Givil . und Sandelsetabliffe: mente. c. Der Ueberfouß ju ben 3meden, welche ber Court of directors mit Genehmigung bes Board of Controul festfeben wirb. 5. Beffimmnngen über die Bermenbung bes Sanbelegewinns a. gut Bezahlung ber acceptirs ten Bechfel. b. Der Intereffen und Sanbelsuntoften. Eines jahrlichen Dividends von 10 p. C. d. Bur Rebuf. tion der Capitalfould in Indien und in England, bis jene auf gebn, Diefe auf brei Millionen Df. Gt. berabgebracht fepu wird. Dann bestimmt bas Parlement über ben Ueberfouf. 6. Die Stellen bes G. Sonverneurs, ber Gouverneurs, bes Befehlshabers ber Ernppen follen burd ben Court of directors, cher nach bem Billen G. Majeftet bes 7. går bie firdlichen Angelegenbeiten in fest werben. Indien wird Gin Bifcof und brei Diafonen ernannt.

The history of the European Commerce with India, to which is subjoined a review of the arguments for and against the trade with India, and the management of it by a chartered Company, by Darid Magranson Lond. 1812. Die febr lebrreiche Geschichte ist geschriehen um zu beweisen, bas das volle Monopol der Compagnie sortbauern musse. Wan findet die Grunde dafür und dagegen um aussubstichten auseinandergesest.

22. Wenn gleich in Folge bes Parifer Friebens ben Franzofen, so wie ben Danen und Hollanbern, mit ben oben S. 365. bemerkten Ausnahmen, ihre

Oftinbischen Befitungen wiebergegeben wurden, fo verbienen boch bie Botianbifchen bier affein er wahnt ju werben. Seit ber Muftbfung ber Dffinbis fchen Compagnie geborten fle bem Staat, ber nach ber Umformung in ein Konigreich einen Marschall als Generalgouverneur, mit biftatorifcher Dacht über bas gange Sollanbifche Jubien, nach Antavia fchicte; ber eine, faft militgirifche, herrschaft, und einenneue Dr ganifation einführte. Allein gum erftenmal fiel Batavia balb nachber in bie Banbe ber Britten; indem es pon Bengalen aus erobert warb. Rabrend ibres funfjabrigen Befiges ward eine fo Kinge und milbe Berwaltung eingeführt, daß es feit ber Rudgabe Ginges bornen und Europäern fcwer ju werben fceint, fic wieder an Sollandische Berrichaft ju gewöhnen. Much bat jener furge Befig ben Britten ein belleres Licht über die merkwürdige Insel verbreitet, als die zweis bunderijährige herrschaft ber Sollanben

Die Bermeitung bes Mariacle Dean bela benarte vom 14. Ign. 1808—16. Mai 1811, Gein Japptareben in Bestehung auf die Production war den Raffebau emportubelingen, (übet 47 Millionen Baulat willen lad febner Angabe gehflaust;) aber mit weldem Bedle für beie Eingebornen! Der Befig ber Englather vom car. Dwe. 1811 bis 19. Aug. 1816.

strong troops seek could could see

Denner Gener der Nederlandichen Ogesindiering Mysietipgen in den Jasien 1868 - in Gie Giering BeitMit einer Sammlung von Altenftuden als Beilagen in vier
Währen. Die Schilberung des Justandes Vermit Aufrite
feiner Wedmattung zeigt, bas Hogenbort und in beiterten beiterten beiter Beitellichen ber Mehren find fin fin fin bei mehren ber beiten beitellich find fin fin fin bei mehren beite bei beite 
The History of Java by Thomas Stamford Raffles Esq. late Lieut, Governor of that Island and its Dependencieş; in two Volumes, Lond. 1817. 4. In jeber Rude fict bas hauptwert über Java; reich auch an neuen Auffoluffen über Indifdes Alterthum.

Nederlandsche Bezittingen in Azia, Africa en America, in derzelven Toestand en Aangelendheitt voor dit Ryk, wysgeerig, staatshuishondkundig en geographisch beschreven, door J. VAN DEN Bosch, Generalmajor etc. Amsterdam. 1818. 4to. But Mechtfertigung ber frubern . Sollanbifden Bermaltung.

23. Much, für ben Continent von Muftralien erbffneten fich neue und erfreuliche Aussichten. Die Brits tifchen Riederlaffungen in Reu . Sub : Bales und van Diemens gand blubten auf, weil fich bie Babl ber freien Arbeiter vermehrte; in wenig Jahren hatte 'fich bie Bevolkerung verdoppelt; und bebeutenbe Rudfrachten, befonders von Bolle, Tohnten ben Aufwand bes Mutterlandes. Der Sandel nach Indien und ben entfemteften Beltgegenben lebte bort auf. Das undurchbringlich geglaubte Felfengebirge im Racken ber Colonie ward überftiegen; und ein Weg barüber gebabut. Beite und fruchtbare, aber schwach bewohn-16, Ebnen, von Buffen durchfirdmt, bieten fich bem Anbauer bar; und bie neuangelegte Ctabt Bathurft wird ber Punkt sevn, von bem aus Entdeder in bas Innere biefes wundervollen Landes bringen. Auf ben Societatsinseln (oben S. 230.) hatte bas Chris fanthum anfiegt; bie Sandwich Infeln glichen faft einer Beltrijden Dieberlaffung; und die Deu : Seelander, mit R. G. Bales im machfenden Berfebr,

## 408 III. Der. C. III. Befd. b. Gur. Staatenfoft.

fangen an Aartoffeln, flatt Menschenfleisch zu effen. Das Alles sind freitich erft die Elemente zu einer neuen Dednung der Dinge; aber doch die Elemente zu nichts anderm, als bem, aus dem beschränkten Europäischen Colonialspftem hervorgebenden 2Beltstaaten spftem.

The History of N. South Wales by O HARA, London, 1817 geht bis 1816,

- A statistical, historical and political description of the Colony of N. South Wales and its dependent settlements in Van Diemena Land by W. C. WERTWORTH a mative of the Colony, London, 1820, 3n fatififfer State fift has haptweet.
- Polit, Journal 1819, Febr. aus ber Sidney Gazents. Die Sahl der Einwohner in R. S. Wales und van Dies mons Land ist binnen sechs Jahren von 12,000 auf 25,000 gestiegen; wovon aber die Halfte ftrie Anbaner.

#### Dritter Abidnitt.

## Bieberheffellung bes Europäifchen Staatenfhftems.

J. L. Alaber Aften bes Bigner Congresses. Mister Achen.
Bande. 8. 1813. Eine hochst verdienstliche Sammlunge.
J. L. Alaber Uebetsicht der diplometischen Berbandlungen
bes Biener Congresses überdaupt, und insweichelt Ber michtige Angelegenheiten bes Dentschen Bundes; Migabet Abtbeilungen 1816.

Behoell Histoire abengde etc. (oben G. 278.) Vol. 10-18.

ber eilles Band, bauptschilch ned Alaber, andlie bie Geschichte des Wiener Congresses.

Der nachfolgende Abichnitt enthält nathrlich die Aefulgtate nicht bloß des Biener Congresses, so weit sie das Europäische Staatenspstem angeben, sondern and der vorwund nachberigen Parifer Berbandlungen; jedoch nicht nach der Beite sondern der Sachordung.

1. Die Biederherstellung des zertrummerten Euros paifchen Staatenfoftems war bie gebfte, aber wenn fie gelang, auch die rubmvollfte, Unternehmung, welche Die Politif bisher auszuführen hatte. Aber nicht die Politik allein vermochte biefe Aufgabe zu tofen; wie Batte fie bie vielen fich burchfreugenben Intereffen verd einigen wollen? Nur ber trine Bille ber Berricher vermochte es; und woraus konnte biefer bervorgeben als aus ihren perfonlichen Gefinnungen und ihren fo eben gemachten großen Erfahrungen? 36r Bert felbft muß ihre Lobrede bleiben; aber die Darftellung beffirfs ben ift unmöglich, wenn man nicht von diefem Ges fictspunkt ausgeht. Gewiß nicht wenig indeg bing jugleich von ben Ansichten und Gefinnungen ber Dini? fter ab, benen bie Ausführung anvertraut marb. Bie verschieden auch diese senn mochten, so maren es boch Die praktischer Staatsmanner; und dieß sicherte wenige ftens vor ber Gefahr, ein Luftgebaube aufgeführt gu feben, bas nur in ber Theorie vorhanden gewesen were.

, Das wichtigfte Verfonal bes Biener Congresses, befofen hanptpersonen auch vor und nachber bet ben Berbands lungen ju Paris thatig weren f. oben S. 368.

Dam aber bieti Midiftigen; muben biffe bie Middigften ber Erbe, boch innner unter bem Gine

#### 410 III. Der. C. III. Seich. b. Gur. Staatenfoft.

fluffe ber berrichenben Ibeen bes Zeitalters fleben, fo bat fich biefes wohl nicht leicht jemals mehr beftatigt als bier. Daß Furffen und Bolfer nicht bagu bo find, fich einander zu belniegen, wenn nicht die Roth fie bagu zwingt; daß bie Staaten, ein freies Staatenfp. ftem bilbenb, ihre Unabhangigkeit wechfelfeitig zu refpeftiren haben; daß die Berfaffungen geregelt werben muffen burch bestimmte Gefege; bag, ben Bolfern burch ibre Bevollinachtigten ein gemiffer Untheil an ber Gefengebung, befonbers ben Abgabe : Gefenen, eingeraumt werben muffe; bag Cflaverei und Leibeis genfichaft Uebel fepen, Die man abzuschaffen babe; bag ber Mittheilung ber Gebanken burch Schrift und Druck ihre, geschliche Freiheit zu laffen sen; endlich und vor . laroffe den litited , exigiste medflog and Moral , ein Band vorhanden fen, bag möglichft befestigt werben muffe; - dieß waren Grundfage, die jum Theil ausbrudlich ausgesprochen, jum Theil fillfomeigend anerfannt wurden .- Buch ber Einfluß .- ben big Bormen bes gefelligen Lebens auf politifehe Berbenbluns gen' baben, außerte fich auf eine bochft wohltbatige Deile Den borte nichts von jenem Rangftreit, bee Biebenderte frieber zu Utrecht ben Fortgang fo t' Namie Benimtos cumb: taglich fab man die undetigften Montarchen in burgeelicher Rleibung in ber Mitte ber Burger manbeln ..

son and and general ere nach biefe ikunftinde maren, bei auf bag bas gu (1908) and daß bas gu (1908) and daß bas gu

errichtende Gebäude keineswegs den idealischen Gebile, den gleichen, werde, welcher sich so. Mauche entworfen. Nicht was au und für sich, sondem was unter den gegebnen Um ftandem und Reuhaltwissen mit geneffen merden muß; und wenn auch selbst nach, dies sem Maaßstabe sich nach Unvollkommenheiten und Mängel zeigen, kann dieß wohl den Sachkundigen der fremden?

4. Die Wieberberfellung bes Gurapoliden Stantenfpftems marb im Gangen gegrunder auf bas Drincip ber Legitimitat; die mehr ober meniger verbrangten rechtmaßigen Berricherbaufer, follten wieber in Bafit gefett werben. Gie mußte aber fomehl bie einselnen Theile als bas Gange umfaffen. In Begies bung auf die einzelnen Thrite kam sowohl ihr Terkis ; torialumfang ale ibre Berfaffung in Betracht; biefe lettere jedoch überließ man jedem Stagt felbft, Aber die herrschende Meining, wicht blog durch Cheoretis Per fonbern bauptfachlich burch Groffbritanniene Beis - fpiel beffimmt, batte fich fo laut fur bie conftitus tionelle Monarchie entichieden, bag biefe, wenn nicht fogleich die allgemeine, boch die vorherrichende, Berfaffungeform in Europa warb. Rach bem Bers fcwinden aller großern Freiftaaten, Die Schweis allein ausgenommen, erhielt fo bas Europaifche Staatenfy: ftem noch mehr wie pormale, jedoch ohne Beeintrach: gigung ber politifchen Beibelt 3 feinen entenerelifchen Charafter; und da gillitlichermeile auch bit 29filleniche

3 44 5 20 W UB. M

#### 412 III. Der, C. III; Gefch. B. Cur. Staatenfpft.

aus bemfelben verschwanden, mit der Legitimität auch eine größere Festigseit. Der Kampf der Parteien, das Symptom der Freiheir, reicht nicht bis zu den herrsschern, sondern nur dis zu den verantwortlich en Ministern. Were man nur über das Weschn jener Staatsform völlig einverstanden gewesen! Schmerzskiche Erfahrungen sollten bald lehren, wie viel daran feste!

Der Borgug ber conftitutionellen Monaroie (mit einer fellvertretenben Berfammlung, beren Berhandlungen Publicitet baben;) vor ber autofratifden (me beibes fehlt;) bestimmt fic nicht barnad, daß jene ftets beffet regiert wirb; (and Autofraticen find nicht felten vortrefflich regiert:) fonbern nachbem großern ober geringern Berth. ben man auf die politifche Ausbilbung ber Boller, und fhre Molgen legt. Diefe taun nut beworgeben aus ber wirtfamen Theiluabme an ibren eignen Angelegenheiten; und fo barf man boffen, bag bie Berbreitung bet confitationellen Staatsformen mobitbatig auf Europa gurudwirfen wird, wenn man fic babei in ben Schranten balt, welche bas Befen ber Monerchie erforbert. In wie fern jebes Weit reif für biefe Freiheit ift, muß die Erfebrung lebren: ber Charafter entidelbet bier mehr ale ber Beift. Es toftet Beit ju lernen - fic mit ber Freiheit gu bebelfen. Und wer in einet neuen Rammer fogleich einen Ditt ober for erwartet; ber blattere aud in ben Brittis Shen, Annalen etwa bis in bio Beiten bes fangen Barles ments parage.

Meine Abhandlung: tieber den Einfins der politissen Theorerieen, und die Erhaltung des Monarchischen Princips in dem neueren Europa. Bermische historische Schrischen B. I. S. 365 fg. Der zweite, (neu blinzugetommene) Theil des Anssages spricht die Bebingungen der constitution molen Monarchie, wenn unfer Staaten nicht in Afterno-

narchieen ober Afterrepubliken ausarten follen, nicht in schwantenben Sahen und halben Bedauptungen, sondern, nach den Einsichten des Werf., tlar und entscheidend aus, Es ist sein politisches Glaubensbekenntuiß.

5. Raum gab es einen Staat in Europa, beffen Territorialverhaltniffe nicht verruckt gewesen waren. Die Befchrantung Krantreichs auf feine alten Grengen burch die Barifer Traftate, wodurch fo bedeutende Ranber jenfeit bes Rheins und ber Alpen gur Difpofis tion ber Berbunbeten tamen, machten allein eine Auss gleichung und Wiederherftellung moglich. Uber nicht Alles ließ fich berftellen, follte bas neue Unrecht nicht profer wie bas atte werben. Die Seelen = und Quas bratmeilen = Babl, nebft ber Summe ber Ginfunfte. ward bei ben Ausgleichungen meift als Maafftab gebraucht; keineswegs ganglich mit Unrecht; aber ob fie nicht biter gu febr als alleiniger Maafftab gebraucht ward? Auch war es nicht möglich ein allgemeines Mormaljahr festzusegen. Man half fich bamit, baß bieß bei ben brei hauptmachten einzeln gefcat; bei Frankreich wie es vor 1792, bei Deftreich wie es 1805 gewesen war'; wiewohl mit einigen Abweichungen; bei Preugen ward nur ber ftatiftische Maagftab von' 1806 ungenommen. Alles Beitere, fowohl bei biefen als ben Bleinern Staaten, mußte burch Abtretungen auß. geglichen werben.

Land, muß bie Uebetfiche ber Ginzelnen ausgehen: Daß an fein Schickfal bas Schiffel Europas gefnibft

## 414 III. Per. C. III. Beid. b. Eur. Staatenfoft.

top, har bis neueste Scholiber zu taut gepreicht, all baf es noch eines Beweises bedürfte. Aber welch' einen Anblick jur Zeit seiner Befreiung bot Deutschland bar! Schon sast ein Jahrzebend batte es aufgehört ein Staat zu seyn. Rach allen Seiten waren seine Grenzen geschmalert. Dus linke Abeinufer, Hollsen, die Illyrischen Provinzen waren abgerissen. In seinem Innern der Besitztand sast allenthalben verändert und ungewis. Die Preußische Monarchie halb zerträmmen; Destreich eines großen Theils seiner altesten Erbländit beraubt; Sachsen, mit mehreren kleinern Ländern, um ter Berwaltung gesetzt; das ephemere Königreich Best phalen aufgelöst. Was gehörte dazu, in dieses Charl Ordnung zu bringen?

7. Das Behürfniß, die Deutschen Staaten zu wie ner politischen Einheit zu verbinden, so weit dieß mit lich war, stellte sich sofort dem unbefangnen Blid von selber dar; wenn sie hesteben sollten. Lant fordent dieß auch die öffentliche Stimme; noch nie war so die Deutsche Nationalgeist geweckt. Aber wie weit war es möglich? Nicht von der Umformung zu Sinem Staat — (sie ware das Grad Deutscher Cultur und Europäisscher Freiheit;) nur von einer Verbindung der beste henden Deutschen Staaten konnte die Rede seyn. So ward schon in dem ersten Pariser Frieden die Idea ausgesprochen; und man versuchte auf dem Wiener Swages, wie weit sie auszuführen war. Schon schien man die Hossmung fast ausgeben zu mössen, als ein höheres Schicksal, drohend die Fürsten mahnend, p

Sulfe kam, und der Drang der Umftande die Deuts sich e Bunde alte zu Stande brachte. Die souveraismen Fürsten Deutschlands und die freien Städte bils deten sich dadurch zu einem beständigen Staatenbund, der Deutsche Bund genannt, mit einer Bundess versammlung zu Frankfurt am Main. Ein dauerns des Band sollte also die Deutschen Staaten umschlinsgen. Ward es viel loser gefnüpft als die Nation-es erwartete, als selbst einige der mäckligsten Theilness mer es gewollt hatten, so war es doch ein Baud; und wenigstens die Hoffnung blieb, daß die Zeit.es fester schürzen werde, wenn das Bedürfniß sich fühle barer macht.

Erfie vorläufige Ertlarung eines Deutschen Bumbes im Parifer Arieben 1814 Mrt. 6. "Die Staaten Dentich" "lands merben unabhangig, und burd ein Robergtip : Band "vereinigt fenn." (Alfo fein Dentides Reid, unter eis nem Raifer ale Oberhaupt). hierauf auf bem Biener . Congreß guerft Errichtung eines Deutschen Ausschuffes. befrebenb aus ben Bevollmachtigten Deftreiche, Breufens, Baterns, Sannovers und Bartembergs. Aber breigebn . Sibungen 14. Oct. bis 16. Rov. gaben icon bas tranrice Refultat, baf bei bem vielen Biberfpruch von Baiern und Burtemberg, feine Uebereinfunft ju finden fen. Außerbem Beaenverbindung ber andern Deutschen Staaten und freien Stadte, um ber Befugnif bes Unsichuffes au mibers fprechen, obne ihre Beiftimmung, etwas gu befchliefen. Erft, Mai und Juni, allgemeine Berathichlagung (Doch traten Burtemberg und Baben erft fpater bei;) und Unterzeichnung der Bundesatte 8. Juni 1815. Theilnehmer 1. Deftreid. 2. Preugen cheibe fur Die Lander, die vormals jum Deutschen Reich geborten, mit Einfolus Schleftens). 3. Baiern. 4. Sachfen. 5. Sans

## 416 III. Der. C. Hf. Gefch. b. Eur. Stadtenfoft.

nover. 6. Battemberg. 7. Baben. 8. Chutbeffen. 9. G. . Derzogehum Beffen, 10. Dauemart wegen Sottleffe: Mieberlande wegen Luxemburg, 12. Bennufeweigle 13. Medlenburg : Sowerin. 14. Raffan. 15. 6. Beimer. 16. ' G. Gotha. 17. G. Coburg. 18. G. Meinungen. Dilbburghaufen. 20. Decleuburg : Streffe. 21. Dofftelie-Dibenbitrg. 22. Anbalt : Deffan. 29. Albaft : Beftwitt. 24. Ambaid : Rothen. 25. Cowergines . Sondersfauftel. 26. Samaraburg. Bubolftabt. 27. Sobengollern . Dechtegen. 28. Lichtenftein. 29. Sobengollern : Siegmaringen. 30. Balbed. 31. Reuß ditere 32. Reuß fangete Linie. Schanmburg . Lippe. 34. Lippe : Detmolb. Both foller noch 35. Seffen . Somburg tum. 36, Die ftefen Stibte Libet. 37. Frantfurt. 38. Bremen. 39. Damburg. Seftimmungen. J. Allgemeine, 1. Cammtitoe Theilnetmer, abergeugt von ben Bortheilen ihrer Berbindung aus . Erbeltung ber Aube und bes Sleichgewichte von Entone. - pereinigen fich ju einem Bunbe, ber ber Deutfde Bunb beifen wird. 2. Gein 3wed ift Erbaltung ber im neen und autern Siderbeit Deutschlands, web ber Unabbangigfeit und Unverletbarteit ber einzelnen Dent fcen Stacten. 3. Mlie Bundesglieder baben afe folde gleide Redte; alle verpflichten fic gleichmatte bie Bunbebalte unverbrudlich gu batten. 4. Die Ungele-· genbeiten bes Bunbes werben burd eine Bunbesper fammlung beforgt; bie, ale Gefammtftimmen, febgebu Stimmen bat. 5. Deftreich bat bei ber Bunbesverfamm. lung ben Borfis. Jedes Glieb ift befugt Borfclage gu maden, die ber Borfigende gur Berathung abergeben muß. 6. Bei Wbfaffung und Abanberung von Grundaes feben bes Bunbes, und organifden Bunbeseinrichtungen . bilbet fic bie Betfammlung ju einem Dlenum mit neum. . unbfechtig Stimmen, nach welterer Bertheilung. bem Plenum, wie in ber engern Berfamminng, gilt Mehrheit ber Stimmen; in Diefer bie abfolute; in jes ner find amel Drittbeile erforberlid. 200 es aber auf Mnnebme

nahme ober Abanderung ber Grundgefebe, auf organifde Bundeseineichtungen, auf jura eingelagum ober Religions. angelegenheiten antommt, tann tein Befolnf burd Stimmenmebrbeit gefaßt metben. 8. Beftim» mungen über die Abstimmungsordnung. 9. Die Bundese -parsemmlung hat ihren Sig ju Frantfurt am Dain. 10. Entwerfung bet Grundgefete 11. Alle Mitgliebgt parfpreden, fomobl gang Deutschland, als ies ben einielnen Bunbesftaat gegen feben Un. ariff in Cous ju nehmen, und garantiren fic ge-"genfejtig, ihre fammtliden, unter bem Bunde begriffenen, . Befisungen. 3m Bundestrieg feine einfeitige Unterband: Jangen aber Baffenftillftand und Friede. Die Bunbes: alieber bebalten swar bas Recht ber Bunbniffe allar Art, vervflichten fich jedoch in teine Berbinduns aen eingngeben, welche gegen bie Siderbeit bes Bundes, ober einzelner Bunbesftaaten, gerichtet maren. Gie man den fic verbinblic unter teinerlei Bormanb fic au betriegen, noch ihre Streitigfeiten mit Gemalt au verfolgen, fondern fle bei ber Bundesverfammlung por: aubringen, und dem Ausspruch eines Ausschuffes oder ein mer wohlgeproneten Auftragal : Inftang fic ju unterwerfen. II. Befondere Beftimmungen. 12. Errichtung oberftet Berichtsbofe. 13. In allen Bunbesftagten mirb eine landftanbifde Berfaffung ftatt finben. 14. Bestimmungen über bie Berbattniffe ber Mediatifirten. 15. Ueber die Penfionen bet bormaligen Mitglieder bet Stifter und bes Deutiden Orbens. 16. Meber Souldens wefen und Penfionen. 17. Bleichheit ber burgerliden und politifden Redte für alle chriftliden Religion sparteien. 18. Bestimmungen über das Doft. mefen au Gunften des Saufes Churn und Taris. 19. MIl. gemeine Recte ber Unterthanen Deutscher Bundesftahten a. Grundeigenthum in andern Staaten gu befigen obne besondre Abgaben. b. Befugnis des freien Beggiebens. bes Dienstenehmens, Freiheit von aller Dachftener; funf. 4 C Deeren's bift. Schrift. 9. 3.

#### 418 III. Per. C. III. Gefch. b. Gur. Staatenfoft.

tige Abfaffung gleichformiger Berfügungen über Presfres beit und Nachbrud.

Ibre Bollendung erbielt jedoch erft die Constitution des Deutschep Bundes durch die, in Folge der zu Bien Dec. 1819 — Mai 1820 gebaltenen Ministerialconferenzen, in fünfundsechzig Artiteln hinzugefügte Solupatte 15. Rai 1820. Die barin bestimmten hauptpunkte betreffen 1. die Birksamkeit und Competenz der Bundesversammlung. 2. Die fälle, wo die engere Bersammlung hinreicht, oder ein Plenum nothwendig ist. 3. Ausgleichung der Streitigkeiten unter Bundesgliedern. 4. Bollziehung der Bundesbeschlüsse. 5. Berhältniffe zu fremden Staaten, und Beschlust über Arieg und Frieden u. 4.

3. Bas unter bestehenben Umftanden und Ber baltniffen moglich war, - mußte auch bier bie Bichts fcmur bleiben. Ginen Staatenbund mit einer Untons tegierung, wie etwa in D. Amerita, fonnten nur Diejenigen erwarten, Die voraussetten, daß unfre gurften von ihren Thronen fteigen wurden. Bie viel be ift, wie viel noch fehlt, liegt am Tage. Die Erbals tung ber innern' Rube und bes Friedens von Dentiche land, wie feine Unabhangigkeit gegen bas Ausland: bie Bilbung freier Berfaffungen, bie Gleichbeit ber schmachften und ber machtigften Glieber; (wo fat bie Beschichte etwas gleiches?) ift flar ausgesprochen; und von Miemand bisher gemiffenhafter als gerade von ben Machtigsten befolgt. Was noch fehlt, lagt fich erganis gen, wenn man - es ergangen will; nicht burch Rormen, fonbern burch bie Liebe des gemeinfchaftlie then Baterlantes. Die Fürften follen fich erinnern, baß fie, Genoffen bes Bundes, ber Bunbesverfangens tung nicht entzichen sollen, was vor sie gehört; die Bielen aber, welche, stete das vorhandene Gute verskennend, nur von den Mangeln des Bundes sprechen, sollen wissen, daß gerade sie seine gefährlichsten Feins de sind. Die Stimme der Nation muß ihn halten und heben; die Cabinette vermögen es nicht allein, auch wenn sie es wollen, wenn die diffentliche Stimme und die Theilnahme des Bolks sie nicht unterstügt: Der Friedensstaat von Europa zu senn, ist seine habe Bestimmung; kann es eine ruhmvollere geben, wenn er sie erfüllt? Am 5. November 1816 ward der Bundestag zu Frankfurt eröffnet.

Der Deutsche Bund in seinen Berbaltniffen gu dem Europaischen Staatenspftem; bei Erbffnung bes Bunbestags bargeftellt von 2. 3. 4. Beeren 1846. Mit einer Rache schrift in: Bermische hiftorifche Schriften B. II. S. 452 fg.

9. Die Territorialbestimmungen in Deutschland biengen aufs engste mit der Wiederherstellung der beis den größern Deutschen Monarchieen zusammen. Die Wiederherstellung von diesen aber war nicht bloß Ans gelegenheit Deutschlands, sondern Europas; und ward als solche behandelt. Die fünf Hauptmächte, die den Pariser Frieden geschlossen hatten, Destreich, Preus sen, England, Rußland und Frankreich, bildeten für die Europäischen Sachen auf dem Congreß den engern Berein, unter dem Borsis des Fürsten Metternich; zu dem in einzelnen Fällen noch die drei andern, Spas nien, Portugal und Schweden, gezogen wurden. Dies

# 420 III. Per. C. III. Gefch, b. Eur. Staatenfoft.

fe acht Machte maren es baber auch, welche die Biener Congregatte unterzeichnetenut all and dur

Die Ramen ibrer Wefentige Biffing 368-milliaur

erine tie ber Ebat uner.

Monarchie. Sie geschah größtentheils burche die Länder des aufgelöften Königreichs Iralien, und der wiedereroberten Albrischen Provinzen; zum Theil aber auch durch Ruckgabe der Abtretungen an Baiern. Die Destreichische Monarchie ward dadurch, da weder Arts gien noch Vorderöftreich hinzukamen, ein geographisch geschlossenes Ganzes, mit achtundzwanzig Millionen Einwohnern; von denen neun und eine halbe dem Deutschen Bunde angehören; die übrigen Ungern, Itustiener, Isprier und Polen. So behält diese Monarchie ihren alten Charafter, den eines Bereins von Wölkern und Staaten unter einem gemeinschaftlichen Herrscher; aber ohne gemeinschaftliche Versassung. Dies sen zu respectiven ist hier Regentenweisheitz

Destreich erhielt durch die Wiener C. A. 1. In Jouison: sammtliche zwischen dem Arstins, Po., und Abnjatischen Meer gelegnen Länder, mit dem Besteiln und Chiepenna, dem Abeil von Mantna südlich am Po, und dem Besatzungsrecht in Ferrara. Erhoben zum Lombardisch: Beine zinnischen Königreich. (Anberdem, drei Secundogenituren des Hauses, Roseana, Modena, und Parma und Piacenza). 2. Die im Wiener Frieden abgetretenen Abnigreich Ilprien. 3. Das vormalige Benezianische Dalmatten mit der Republit Ragusa und den Inseln, die zum Solf von Cattaro. 4. Durch Bertrege mit Babern vom 3. Juni 1814 und 14. April 1816 (gegen anderweitb

gen Erfah) Eprol und Bornelberg (mit Ausnahme bed Ampes Beiler;) Galzburg bis an die Salza; die Theild des Junviertels und Hausruchierzels, die 1809 von Deftareich abgetreten wurden. 5. Bon Aufland den in D. Galzliein abgetretenen Diftritt (oben G. 313.).

ar. Die Bieberherftellung ber Preugis fcen Donathiel nich Grent flatififten Berbalts niffen von 1805 war bon ben anbern Mainten, por allen Deftreich a als ein wefentliches Bedurfnig anerfannt; (wer mochte es auch begroeifein, wer, nach folden Aufopferlingen, es Preußen ftreitig machen?) aber fe mußte großern Schwierigfeiten aliegefest fenn, schon weil bier weit mehr gertrummert war; und nicht Alles fich auf ben Fuß von 1805 wieber berftellen ließ. Unfpach und Baireuth konnten wegen ihrer Lage nicht jurudgegeben werben, obne Baiern ju gerftuden; bier balf jeded Cleve und Berg aus. Aber bie größte Schwierigkeit inachten bie Amprüche Mußlands auf bas Bergogthum Baricau. Der Bluch ber Polnifchen Theilungen laftete noch immer auf Europa. Preugen, an Rugland fich anschließend, verlangte fur feine Mufapferingene in Polen gang Sachfen, gegen eine Ente Schabigung feines Konigs in Beffichalen. Deftreich, Gligland, vorzüglich aber Frankreich fprachen fur bas Sachfifche Saus. (Des Sachfischen Bolls geschah ichoch faun Erwähnung). Es gab Momente, wo man, bei weniger friedliebenben gurften, bas Meufferfte batte ermurten muffen. Go wart endlich bon ber Politik ein Mittelmeg gefunden; bas Land, bas fur Deutscho land gelitten batte, ward leider! getheilt; fo wie auch

#### 422 III. Der. C. III. Befch. b. Eut. Stattenfiff.

ein Theil bes Herzogehums Warschau an Preußen kam. Damit war ber Hauptknoten gelbst, ober zers hauen; das Weitere konnte keine bedeutende Schwiestigkeiten machen. So trat Preußen mit etwa zehn Millionen Einwohnern, und einem in zwei große Halfsten getheilten Gebiet, wieder in die Reihe der ersten Mächte; deren geschloffenes Gebiet und Bevölkerung treist das dreifache beträgt. Will es sich in ihr erhalten, so muß der Geist ersetzen was der Wasse feht. Daß er es kann, hat er bewiesen; mit zehn Millionen siel, mit fünf Millionen stand Preußen wieder. auft Wohl aber Europa, daß es einen solchen Staat in sein ner Mitte hat!

Durch ben Ellfiter Arleben batte Preugen etwa bie Dalfte feines Gebiets und feiner Bevolterung verloren. Es etbielt bas bamale Abgetretene wieber, verzichtete jebod auf ben größten Ebeil von Subpreußen und R. Dit : Preußen, Der an Rufland tam, Anfpac und Bairents, bas bet Baiern blieb, Stibbebeim, Oftfriefland-inte attier Achell von Lingen und bem Cidefelb, bes :.an: Sengman: Sel. Rur bas Berlorne gebührte ibm Erfas. Es erbielt biefen in einem Ebelt von G. Preußen, (Bergogthum Pofen;) faft ber Salfte bes S. R. Sachfen; (abgetreten burd bie Mite vom 18, Mai 1815;) Com. Dommern ! EMNI Beit. . Abremberg und anbern Parcelen Befiphalenetit binbuitige. größten Ebeil bes linten Abeinnfere bis angbie, Sians. woburd Dentidland bier jugleich eine fefte Bormaner erbielt. Bon ben gebn Provingen ber Monarcie geboten Re-Den, Branbenburg, Dommern, Gachen, Goteffen, Webe balen, Cleve Berg, und Rieberebele, wierfalt with . Willionen' bem . Bentiden Banbe ang bie; bneb; abrigen. : Oft: und Beft : Branfien nebft Bolen, nicht. Gine, con fie tutionelle form foll an Die Stelle ber Antofratte treten; man lagt aber bie Organifation ber Werwalfung bet

ber Berfagung voransgeben; bie in einem fo gertheilten Staat nicht obne große Schwierigteiten fenn tann.

Bur Geschichte ber Berbandlungen über Sachsen außer ben oben G. 408. angeführten Werten, noch besonders ber Auffast in der Minerva 1817 I. Band; mit den Attenaftuden. Und die Schrift:

Bie wurden wir mas mir find? Bon einem Sachfen. 1815.

12. In ber Territorialausgleichung ber übrigen gr be Bern Staaten Deutschlands erhielt 1. Baiern als Erfas für feine Abtretungen an Deftreich : einen Theil bes linfen Rheinufers; Burgburg; Afchaffens burg; und einige Parcelen von Rulba. (Seine weie tern Unfpruche, auf den Main : und Tauber : Rreis, und ben Beimfall bes Reckarfreifes, an Baben find unbefriedigt geblieben). 2. Burtemberg und 3. Baben blieben unverandert. 4. Sannover erbielt Die Ronigemurbe; von Preugen Silbesbeim, Dftfriegland, Riedere Grafichaft Lingen, Meppen und ein Stud bes Cichefelbes; nebft einigen Enclaven von Churbeffen; cebirte aber an Preugen Lauenburg jenfeit ber Elbe; (wofur biefes von Danemart bas von Schweben erhaltene Pommern mit Rugen (S. 354.) eintaufchte;) nebft einigen Enclaven. Die Territorials ausgleichungen ber fleinern Stanten giebt bie Wiener Congrefalte. Die bafelbft Art. 13. versprochene Ginfab. rung ber ftanbifden Berfaffungen ift in Baiern, Birtemberg, Sannover, Baben, G. Bergogthum Befe fen , Braunfchweig , Raffau , Medlenburg , Sachlens Beimar u. a. bereits ju Stande gefommen; in Cachfen wie in Chur : Deffen beftebt noch bie alte Romn : in ben andern wird die Ginführung erwartet.

#### 424 III. Der. C. III. Befd, b. Eur. Staatenfoft.

Die bisberigen Confitutionen ber Deutschen Staaten tommen bei manchen Modistationen sowohl in Radfict ihrer Organisation, als ber größern ober geringern Deffentlichkeit ihrer Berbandlungen, doch barin überein, das L. das Monarchische Princip, sowohl durch die Ertheilung der Constitution durch die Regenten, als durch die gebörzige Bestimmung der ihnen im Berbältnis gegen die Stäm de gebahrenden Rechte, alleuthalben anfrecht erhalten ist. 3. Die Stände: Bersammlung aus zwei Kammern besteht. 3. Diesen der ihnen gebührende Antheil an der Gesetzenung, besonders im Beziehung auf das Steuerwesen, eine geräumt ist.

Exposé du drait public de l'Allemagna par E. H. ma S. (Squvenmaxore). Paris et Goneve. 1821. Bein gleich guy macht für Auständer gefchrieben, boch auch, neben ben Dentfchen Sammlungen ber Conftitutionsnrfunden, gun allgemeinen Ueberficht für Deutsche febr unblich.

13. Die Wiederherstellung des Staats der Niederlande war einer ber Dauprpunkte bei der des Europäischen Staatzuspsteines. Wie eng an the Schickfal, der Belgischen nicht weniger als bie Batas vischen Provinzen, das seinige geknüpft war, wie Belgien in Frankreichs Händen zuerst den Weg zur Als leinherrschaft bahnte, hat die Geschickte gezeign Man stüllte das Bedürsnis hier einen michtigen Staut zu gründen, der, wenigstens in Verdindung nich Preits sein, start genug ist sich zu schüßen; und die Bergeig gung sammtlicher Niederlande zu Sieren Addand Die der Miederlande zu Sieren Addand Dranien, dieselben Provinzen wie kirk das Haus Habsburg beherrschend, gab ihm eine freie Bew

faffung flatt Philipp's Tyrannei. Das Bedürfniß eis ner festen Grenze ward zugleich eingesehen; und auch dafür gesorgt. Konnten zwei Boller, durch Herkunft und Sprache (wie schon por 2000 Jahren) und Reliz gion verschieden, nicht sofort zu Einem verschmolzen werden; war es nicht möglich, ihrem handel und ihr ten Fabriken beiden zugleich den Markt zu eröffnen, den sie wünschten, so ist doch der Grund zu einer dauernden Berbindung gelegt; die Zeit, und die Weiss heit des Oranischen Hauses muß das Uebrige thun.

Beftanbtheile bes Sonigreichs ber Rieberlande nach bem Trattat ju Bien 31. Mai 1815: bie fammtlichen Batavifden und Beigifden Staaten, nebft Lattid; eine getheilt in flebgebu Provingen; außer bem abgefonberten, bem Deutschen Bunde angeborigen, G. Bergogthum Lusemburg. Couftitution: Erblichfeit bes Thrans in bem Drauifden Saufe. Der Ronig mit voller ausübender Dacht. und ber Initiative ber Gefebe; boch tounen bie Rammern Borfolage moden. 30m jat Geite ein, von ibne ernann: ter, Staatstath. Ein gefebenbes Corne, Die Gene: rafftaaten, in zwei Rammern. Die erfte, aus 40 bis 60 Mitgliedern auf Lebenszeit vom Ronig ernannt; Die aweite and tio Gliebern gewählt von ben Provingiatftanben. Blefe, in jeber Ptovidg aus Aftrerfaaft, Staten :und Landbaputeren, miemmengefeht; Breibeit bes Cultus, und politifche Gleichheit ber Weligioneparteien. - Befestigung ber Grengen burd eine Reibe von Reftungen, auf Roften Englands får bie Abtretung ber Colonisen Effequebo, Demerary und Berbice. (Convention vom ig. Mit. 1844): - Buriderfettent Cofonicen, vem Ronie appangia; Gupinama Currege und St. Enftade mit St. Martin; Batavia mit Mancati Malacegannb Die Moluden mit ihren Dependengen (f. oben G. 394.); feitbem noch erweitert burd bie Brffegung bes Gultans

## 126 III. Per. C. III. Gefc. b. Eur. Staatenfift.

ven Palembang auf Sumatra 1820; nach frühern vergeblichen Berfuchen,

V. del for "15. - me at

14. Der Staat von Großbritannien, un: venfehrt aus ben Stinmen ber Zeit hervorgebend, be-Durfte feiner Bieberherftellung feines Gebiets noch feiner Berfaffung. Die Grundfage von Ditt maren bebauptet und batten gefiegt; auch bie Errichtung 1811 ber Regentichaft hatte Richts barin geanbert; noch Jan. weniger die Thronbefteigung bes Ronigs. nicht bloß ber Glang feiner Siege und fein Ginfluß auf Die Politif verherrlichten Großbritannien; noch mehr fein Einfluß auf bie Civilifation ber Belt. Der Geift ber freien Berfaffungen ging von ibm aus. Seine Ber faffung war bas Borbild, - nicht zur blinden Rachabmung, aber jur Belehrung für anbre. Sein Gin fluß und ernfter Bille verbot ben Stlavenbandel: und bas Licht bes Chriftentbums, bas Bebifel ber Euro paifchen Cultur, verbreitete fich butch feine Inflitute über alle Belttheile. Gine neue Methabe bes Bolle unterriches, Inutlich fo lange fie in biefen Grenzen fich balt,) schon nicht weniger verbreitet, ging von bier aus: fast jugleich mit ber Erfindung ber Sonne 1700 blattern, welche ben Menschenverluft ber Rriege faft mehr als gut ju machen icheint. Gelbft bie großen Kortschritte bes Fabrikmesens, welche bie Manufaftur industrie andrer Lander vor jest sum Abeil nieder bruden indgen, werben fie nicht; wie jeber Fortfebrit bes inhiffflichen Geiftes; guttost nuff bas Ganze vortheilbuff Welten ? Bie bit Buttetudertunft guffam.

fant bas Gewerbe ber Abs und Schonfchreiber. Sollte : man beshalb bie Buchbruckereien verbieten?

Die Bergrößerungen des Brittischen Staats beschräntten fich in Europa auf Malta und Helgoland. In den Colonisen umfasten fie in Westindien: Labago, G. Lusie und Gurinam; in Afrika das Cap; in Oftindien Isle de Frange, Cochin, und die Eroberungen von den Naratten (f. oben S. 365. 402.).

Das Brittische Minifterium bestand seit der Austofung des von Grenville und For 26. Marz 1807 sortdauernd, anch bei dem Wechsel einzelner Stellen, aus Freunden und Schilern von Pitt. L. Liverpool, Hawtsdurp, Canning, Perceval, Castlereagh, van Sittart m. a.' gehören Alle in diese Elasse. Rach dem Meuchelmord des ersten Lords der Schapfommer Spencer Perceval 11. Mai 1812 trat L. Liverpool au seinen Plat; der mit L. Castlereagh als Staatsssefefretair der auswärtigen Angelegenheiten, und van Siterar als Angler der Eichenur, seitdem an der Spien des Ministeris stedt.

15. Die Bieberherstellung des Französissen Stein Staats war die Bedingung der Wiederhers stellung Europas. Daß auch Frankreich als Glied dies sten die Berdündeten mitten im Lauf ihrer Siege lant ausgesprochen. Auch nach seiner Beschränkung auf seine alten Grenzen bleibt es durch Lage, Umfang, Bevol. Verung und den Seist seiner Bewohner, der andetigke Staat von Europa. Seine Vernzen bestimmten die Berträge; seine Berfassung überließ nian ihm selbst. Sin schweres Geschäft! Aber die Betsehung geberteich inr diesem Angenblick das Größte was ster-

### 428 III. Per. C. III. Sefch. d. Eur. Staatenfoft.

Mim geben fonnte, einen Beifen jum Ronig; und Rathe; wie ein Richellen gufibett jut Geite. England brachte Er feinfent Bolle bas grofte Gefdent, bas einer freien Berfeffung. Es ift jest an ber Ration gu geigen, daß fie - bie Freiheit extragen tame. Wer in ibre Schottbee Hick, mag sweifeln; aber wenn fie es vermag, welche Julunfe flebt Frank reich bevor? Es bat keinen Zeind mehr in Europa, wenn es teinen baben will. Der Bau feines frucht Daren Bebeits ift bie ente Diete feines Erwerbs: obse Das Me die Manufathur o Industrie vertröcknet wader. Seine Hilligen' Colonicen erregen nicht mehr bie Effer fuct, und fichern ihm boch feinen Antheil an bem Belfandel. Aber bei einer freien Betfaffung bet es not eine autofratifibe Bermaltung. " Biefe "nieben einander Beffebent" fontnen; und mieb bie Minformung ber lettern tilet noch Abwietiger feber als see de esse d'est : bie bet erfiern?

Die von bem Sonar Conservatour vor ber Mactanft bes Abilitat entworfene Conftitutour in ber Ich ber Genet felbe am beften bebaco beim, murb von bem Confg ver worfen; bagegen aber eine Conftitution von ibm gene ben, und bemnachft von bem Genat (ber aufgeboben marb,) und ber Deputirten Kammer angenommen.

Die jehige, durch die Charte gegebne, Berfaffung bat viel mit der Brittischen gemein, aber nicht Alles. Ein comstitutioneller Ronty mit ber Fulle ber ausübenden Madt, und Re-Albeitdote Gelagutangerivseltatwertliche Mind-April Gipe Kenymer jestischer Neitzieringen Kinig erwannt, wie ging Americ der Deputiusm, Wer ber Linia bat allein ben Borfcalag der Gesehe; die Erblichseit der Pairies ift an Majorate gefnupft; und die Minister haben als

folde Sig und Bortrag in ben Kammern. . Gefes und bas Miser : Befes if breifig Jahre für ben Peir, vierzig fur die Deputirten, ) muffen bie Stuten biefer Berfaffung fenn. Aber taum fceint, nach fo vielen Auftrits ten in ben Rammern, bas lettete gugureichen; und in bem erften baben foon wieberholte Abanberungen gemacht . marben millen, die doch wicht Chreickun, bie Ministen den Gieg ju fichern. Dag aber tein Miniferinm minder vollen Preffreiheit bier befteben tonne, feben felbit . Die Bertbeibiger ber Breffreibeit ein. Dod werb nur wiederholt eine temporaize Cenfur bewilligt; Die endlich els ner noch ftrengern Gintidtung bat Blas maden muffen. --Bou feinen Colonicon find Franksche gurudgegesten: In B. Subien Martinique, Gnabelonpa, Morie Galan-De, Deffrabe, les Saintes nebft feinem Untheil an G. Martin, und Capenne. In Ufrita Genegal und Gorée: in D. Indien Isle Bourbon, Bonfichers, Mafe und Chanbernager. G. oben G. 365.

16. Die Biederherstellung des Schweizers bundes ward auf dem Wiener Congreß in einem eige ihen, von den funf hauptmachten niedergesetzten, Aussichus mit Sifer betrieben. Das Resultat besselben war eine Territorialvergrößerung des Bundes durch drei Cautone; und die Anerkennung seiner beständigen Neustralität. (Welch' ein Gewinn für Frankreich, dessen sich dauch gedeckt ist!) Die Wiederhersstellung seiner Berfassung, nach der Aushebung der Vermitkelungs Alte, überließ man ihm selbst.

Durch die Ereldrung der Machte 20. Marg 1815, mit erflattem Beitritt des Bundes 29. Marg, werden bie getrennten Cantons Bellis und Neufchatet, und das Gebiet von Geuf, mit einiger Ermeiterung von Frankreich

# 430 III, Der. C: III, Gefch. b. Gur. Stuntenfoft.

und Geoppen, ale brei nene Centone gu ben beftebenben. und in ihrer Integrität anerfannten neungebn, hingugefagt; bas Bisthum Bafel aber meift jum Canton Bern, etwas jum Canton Bafel, gefchiagen. Der Bund beftebt feitbem aus ben 22 Cantons. 1. Barid. 2. Bern. 3. Lucern. 4. Uri. 5. Compi. 6, Unterwalben. 7. Cia rus. 3. Bug. 9. Freiburg. 10. Selethurn. II. Befel 12. Shafbaufen. 13. Appengell. 14. St. Gallen. Granbunden. 16. Margan. 17. Ehnrgan. 18. Reffin. 19, Baabt. 20. Ballis. 21. Renfchatel. 22. Genf. neue Bunbesatte, von ben 22 Cantons unterachtnet und befdworen 7. Aug. 1815. 1. Alle Cantone goraneinen fic ihr Gebiet und ihre Berfaffnugen. Cs giobt teine Unterthanenlande mehr; und ber Genuf ber molitifcien Recte fann nicht bas ansfoliefliche Privilegium einet Elaffe ber Staatsburger feyn. 2. Die gemeinfchaftlichen Angelegenheiten bes Bunbes werben in einer Ragfanna perhandelt, die fich alle zwei Sahre abwechfelnd in ben brei Bororten Burid, Bern und Lucern, perfemmeit. (In der Smifdenzeit beforgt fie ber Borort). Sie beftebt aus ben Befandten ber 22 Cantons, Die nach ibren Inftruttionen ftimmen. Jeber bat Gine Stimme; bie Mebr Deit entideibet; bei fremben Banbniffen fint swei Deit theil ubtbig. Der im umt ftebenbe Burgermeifter ober Soultheis bes Bprorts führt ben Borfit. 3. Die Lage Jeffen, fahung beforgt bie Angelegenbeiten des Bunbes; ertiat Rrieg und Frieden; errichtet allein Bandniffe mit ausmar. tigen Staaten. 4. Beftimmung ber Contingente von Erme pen und Gelbbeitragen u. f. w.

(p. Ufteri) Sanbond bes Schweigerifchen Staatszechts. 1846.

17. Die Wiederherstellung ber Spanischen Monarchic in Europa war zwar auch eine Folge bes Falls von Napoleon, nahm jedoch eine andre Ben-

# Bieberberft. b. Gur. Genatenfiff. - 1821. 431

bung als in ben anbern Stgaten. Das Staatsgebiet batte bier zwar innerhalb Europa feine Beranberung erlitten; allein von den, mabrend bes Rriegs und ber Baft bes Ronigs verfammelten Cortes, mar eine Conftigution entworfen, Die, auf Bollssouveranitat ges 1812 grunbet, ben Ronig nur gum Biener ber Cortes machte. Bei ber Rudtehr bes Konigs ward jeboch ihre Uns nahme nicht nur von ihm verweigert, fondern auch gegen 1814 Die Urbeber berfelben mit außerfter Strenge berfahren. Wher flatt ben Beitpunkt gur Ginfuhrung: einer verbefe ferten Berfaffung, wie nach einem folchen Rambfe und folchen Aufopferungen ble Nation fie zu erwarten berechs tigt mar, ju benugen, marb bas andre Ertrem beliebt; und die konigliche Allgewalt, gestüst auf Inquisition, Dreffemang und Jefuiten, wieber eingeführt. Seitbem viele Symptome einer dumpfen Gabrung, bei bem tiefe ften Berfall ber Finangen, und ganglichen Mangel an Erebit. Und bennoch Busammenziehung einer Armee gu Cabir, gegen bas infurgirte Amerita; bie man weber bezahlen noch einschiffen konnte.

18. Die Folge biefer politischen Miggriffe war ein Mufftand unter der Armee, von Riego, und ans bern ihrer Anführer, angefacht; mit der Proklamation der Constitution der Cortes; deren Annahme von dent König ertroft ward. So sah Europa zum erstenmal das doppelte verderbliche Beispiel (das leider! bald nicht ohne Nachahmung bleiben sollte!) eines Heers, das statt zu gehorchen, besiehlt; und einer Berfassung, die statt einer wahren Monarchie zu einer Aftermonarchie wird.

# 432 IH. Der. C. III. Befch. b. Gut. Grantunfift.

Ensbruch bes Aufftandes bei der Armee gu Cadiz 1. Jan. 1820, bie fich auch balb, gebr., nach Ferrel und Cornuna ausbreitet. Ertlarung bes Rouigs der Annahme ber Consfitution der Cortes, und Eibesleiftung darauf 8. Mars.

Bufolge ber Conftitution vom 18. Mart 1812 find 1. Die Cortes in Radfiat ihres Beftanbes, form und Ben fammlung, ganglich uvabhangig von bem Ednia. 2. Sie befteben unr aus Einer Rammer. 3. Gie baben bie Smitiative und Gebung ber Gefege. 4. Der Sonig bat met ben Boridlag bain, und ein temporaires Beto. 5. Che befimmen jabrlid ben Beftanb ber Landmadt und Gee mont. 6. Gie baten bie Beftetigung ber Allieng : und Stanbelsverträge. 7. Sie ichlagen bem Rouig bie Mitglieber ju feinem Staatsrath vor. 8. Sie bestimmen bie Gebalte von biefen, wie von ben fieben Ministern (Staatsfefte tairs). 9. Alle geiftiche Beneficien und alle Richterfellen tonnen von bem Couige unr nach bem Borfdlage bat Staaterathe vergeben ober befest werben, 10. Der Rinfe barf fid nicht vermiblen noch aus bem Reiche geben, abme Erlanbnis ber Cortes, bei Berluft des Ehrons. - Bas med biefem Allen dem Ronige noch fur Dacht und Rechte abeie bleiben, mag jeber leicht felbft berronen.

19. Die große Beränderung der Portugiesischen Monarchie, wodurch eine Colonie Hauptland und Sis der Regierung ward, ist oben gezeigt. Stand auch in dem Titel des Königs des vereinten Reichs Portugal noch vor Brasil, so konnte doch der Berlust des Hoses, so empsindlich für die Hauptstadt, dadurch nicht ersest werden; und der durch den Krieg in der Nation so mächtig geweckte militärische Scist, machte die Folgen des Missvergnügens hoppelt bedenklich, so bald das benachbarte Spanien das Beispiel gab. Auch hier brach der Aufstand zuerst unter den Trups

Truppen aus; eine Zwischenegierung mußte bie Cortes zusammenrufen, welche noch fortbauerud mit ber Betfassung ber Constitution beschäftigt sind; boch war sie sebon weit genug vorgerückt, um bem aus Brasitien zurückkerenden Konig nur ben Schatten eie ner Gewalt übrig zu lassen.

Andbrach des Aufkandes unter den Truppen ju Sports
24. Aug. 1820; mit der fic bald die von Lissadon verseinigen 15. Sept. zur Errichtung einer provisorischen Resgierung, und Jusammenberufung der Cortes. Erbstrung won diesen Wai 1821, und Rackebr des Königs Just. Die von den Cortes entworfene Constitution kommt in den wesentlichen Punkten mit der Spanischen überein; und bes herstellt in einigen den König noch mehr.

and the Redock nicht blog auf die Pprendische Belbins bel follte fich bie neue Spanische Lebre befctpeanken; fie fand bath auch ihre Unbanger in Italien. Die Wies berberftellung ber frubern Ordnung der Dinge murbe bier vorzüglich in bem Ronigreich beiber Gleie -Lien Sinderniffe gefunden haben, mare nicht Durat burch fein Betragen tu Bulfe gefommen. Rach feinem Sturg, (oben G. 374.) hatte es feine Schwierigfeit, bak Rearel an Ronia Kerdinand von Gicilien zurucks gegeben warb; worauf beibe Lanber wieber jum Ros nigreich beiber Sicilien, nach feinen alten Grenzen, vereinigt wurden. Aber die innere Rube zu erhalten mar fcwer unter einem unruhigen, an fo viele. Umfeb. rungen gewohnten Bolle, in bem bie Reime bet Reuerungen in einer Gefellichaft, Die ber Carbonari genannt, die balb ju einer ausgebreiteten Gefte er-Deeren's bift. Carift. 9. 23.

# 434 III. Det. C. III. Befd. b. Gur. Staatenfift.

muchs, mabricheinlich icon feit lange, gepflegt was ren; aber erft burch ben Eingung fet ber Armee bem Staat gefahrlich wurden. Go mar es auch hier bie bewaffnete Dacht, welche bem Ronig bie Annahme einer Conftitution, und zwar einer fremben. Conftitu tion, ber Spanischen, vorschrieb und ertrotte. Die web tere Berbreitung bes Aufftandes konnte nicht zweifel baft fenn, ba fie balb auch im Rorben ber Salbinfe · fic zeigte; und ließ ben verbundeten Dachten, und besonders bem am meiften babei intereffirten Deftreich nur bie Babl, entweder bie muffigen Bufchauer einer allgemeinen Umfehrung bafelbst ju -feyn, ober berfeb ben durch die Gewalt ber Waffen zuvorzukommen. Man wahlte bas lettere; und bie Leichtigkeit bes Er folgs vereitelte bie Beforgniffe, bie man beshalb ge faßt batte.

Anfang bes Aufftandes unter ber Armee 2. Juli 1820, Annahme bet Spanischen Constitution burd ben König, und Ernennung bes Kronprinzen jum Regenten bereits ?. Buli. Jusammenrufung und Erhsfinung eines Parlements I. Oct. Aber Jusammentunft ber Monarchen und ihrer Minister in Troppau, und bemnacht in Laibach 18. Oft. wohin auch der König beiber Siellten personlich eingeladen wird und hingeht 13. Dec. Erklärung der verbandeten Monarchen gegen die neue Orduung in Reapel 9. Febr. 1821; und Eindringen einer Orfungs wiederherzer welche obne Blutvergießen die alte Orduung wiederherzer stellt wird; aber das Königreich von ihnen beset bleibt.

21. Die Wieberherfiellung bes Konigreichs Garbinien machte einen wesentlichen Theil ber Wieber herstellung Italiens aus. Gein Territorialumfang warb

### Wiederherft. d. Eur. Staatenfoft. + 1821. 435

— weniger nach Gründen bes Rechts als der Conves nienz — vergrößert durch Einverkribung der Republik Genua; mit Bewilligung einigen Fichiebeiten und eines Freihafens für die Hauvtstadt. Zugleich ward durch die Wiener Congreß : Alte die Succession der Linie Cas rignan versichert. Aber auch hier ward die Ruhe durch den Aufstand eines Theils der Armee gestört; der zwar bald durch Destreichs Huse gestillt ward, jedoch den König Bictor Emanuel zur Niederlegung seis ner Krone zu Gunsten seines Bruders Carl Felix bewegt.

Aufstand ber Garaisonen von Aleffanbria und Eurin 10. u. 12. Marg 1821. Bereinigung ber Destreichischen Eruppen mit den dem König trengebliebenen 8. April; und nach einigen Gefechten Unterbrudung des Anftanbes.

22. Der Kirchenstaat ward in seinem Umfange vor der Revolution, selbst mit Einschluß von Bologna und Ferrara, wiederhergestellt. Nur bedung sich Destereich das Besatungsrecht in Ferrara, mit dem kleinen District diesseit des Po; und Frankreich behielt Avigs 1815 non. Aber selbst dagegen protestiete der Romische Hof; 14-wiervohl vergeblich.

23. Die Bieberherstellung ber beiben Seeuns bogenituren Deftreichs in Italien, in dem G. Ders glogibum Toscana, (vergrößert durch die Insek. Elba und dem Stato degli presidi) und dem Ders gogthum Modena nach seinen altern Grenzen, ward noch durch eine dritte in Parma und Piacenza,

Ec 2

### 436 H. Per. C. III. Gefc. b. Eur. Georenfoft.

Ju Gunsten von der Gemalin: Alapaleonis, der Erzeberzogin Marie Luife, vermehrtz: Aber nicht: ohne Widerspruch Spaniens andas beschalben die Unterzeiche nung der Wiener E. At. verweigerts, indem es Parma und Piacenza für Don Carlos, den Sein der Infantin Marie Luise, gewesenen Königin von Etrurien, in Anspruch nahm; dem bei dem Verlust dieses letzern, für Parma erhaltenen Landes (oben S. 302.), kein Ersaß zu Theil geworden war. Die Billigkeit dieser Forderung ward anerkannt; und erst durch einen spatern Vergleich die Sache beigelegt.

Bertrag swischen Destreich und Spanien gu Paris 10. Juni 1817. I. Die Erzberzogin Marie Luise bleibt für ihre Lebenszeit im Besit von Parma und Piecenza. 2. Nach ihrem Tobe fallt es an die Infantin Marie Luise und ihren Gohn Don Carlos. Nach der Erzihofinng seiner männlichen Descendenz aber fallt Parma an Destreich, und Piacenza an Sardinien. 3. Die Justantin erhält unterdes das Herzogthum Lucca; das im Fall der Succession im Parma oder des Aussterdens an Roscana fällt.

24. Die, wahrend ber Churme iber Krirge gebile bete, Republik der sieben Infeln, ibern Besig in den funfzehn Jahren ihrer Dauer Caben S. 263. 315.) schon mehrmals gewechselt hatte, mard dund einen Bertrag der vier Haupemachte unter den Schus Großbritanniens, mit dem Bestatungerecht, den Zusischerung einer freien Berfassung, und den Angekennung seiner Handelossung geseht. So ist sie gesichert; ab Etiechisse Enlage geseht. So ist sie gesichert; ab Etiechisse Enlage ber wieder unter Britaischer Bord

mundschaft ihre Wiege finden wird je mag, erft die Beit entscheiden.

Bertrag aber bie fieben Sonifden Jufeln awifden G. Britannien, Rufland, Deftreid und Preufen au Paris 5. Rov. 1815. Die Republif befteht aus ben Infeln Corfu, Cephalonia, Bante, G. Mauro, Ithata, Daro und Cerigo mit iftren Dependengen. Conftitution pon 1817 29. Dec. Ein Lord : Commiffair vertritt bie Stelle bes Ronigs von England als Proteftor. Er erneunt ben Prafibenten bes Senate, bestebend aus funf Gliebern, genommen aus der gefehgebenben Berfammlung, bie burch Die abliden Babler gewählt wirb. Der Benat hat bie ansübende Gewalt, und die Juitiative; aber jeber Gefet Borfdlag und febe Betorbnung muß burd ben Lord : Coms miffair gebilligt werben. Bebe Infel bat noch ihre befondre Regierung und Gerichte. Får alle ein Appellationsge-. riot. Griedifde Lirden und Griedifde Gyrache, find berridend.

25. Auch der Norden von Europa war, wie die obige Geschichte gezeigt bat, von den Erschütterungen der Zeit nicht verschont geblieben; und alle, zu dems selben gehörenden, Staaten erlitten Beränderungen. Danemark mußte auf Norwegen verzichten; und ers bielt als Ersay nur Schwedisch Pomptern; gegen wels des es von Preusen das Herzogehum Lauendurg dis an die Ethe kinkauschte (f. oben S. 423.). Rach dem Flächeninhalt berechnet, ein schwacher Ersay; aber durch Lage und innern Werth keineswegs unwichtig De Rerwegens Berluft für Danemark mobrer Berluftsey, kann man bezweiseln. Rorwegen bedurfte Danes marks; Danemark, die Marine abgerechnet, nicht Norwegens. Und eine Marine nach früherm Maasstab

### 438 III. Der. C. III. Gefch. b. Eur. Staatenfuft.

wird Banemark schwerlich wiederherstellen wollen. Die Berfassung Danemarks ift unverändert geblieben. Die Einführung einer ständischen Berfassung in Holstein, bas, von Danemark wieder getrennt (oben S. 416.) jum Deutschen Bunde gehort, ift noch nicht zur Reise gebieben.

Die Scandinavische Balbinfel fiebt burch bie Bereinigung Normegens und Schwebens iett unter Ginem Berricher (f. oben S. 375.). Schwes ben fucht barin ben Erfag fur bas verlorne Finnland; und findet ihn in politischer, wenn auch nicht vollkoms men in fatiftifder, Rudficht. Unter einem Ronia. ber nicht erft feinen Ruhm im Rriege gu fuchen braucht, ftebt mabricbeinlich beiben Reichen eine lange Veriebe bes Friedens bevor. Gie wird die Bunden beilen. welche unnotbige Theilnahme an frubern Rriegen fchlug; wenn bas, von ber Ratur fo flitfinatterlich behandelte, Mormegen nur Erfat fur bas findet, was ibm biefe verfagte. Im Befig einet' freien Berfaffung bat bas eine und bas anbre Reich in biefer Bestebung Nichts zu wünschen übrig.

Schwedische und Norwegische Verfastung find darin parischieben, daß in Schweden ein mächtiger Erhabel als erfere Stand des Beiche, in Norweren so gut wie tein über berbanden ift, and nicht errichtet werden dats. Die Schwedische Dunastie toine Veränderung. Das Stundselft der Wegenstie toine Veränderung. Das Stundselft der weg ens in 112 Artifeln vom 17, Mai nad 4, Rov. 2824, begründet die erbliche constitutionelle Monarchie als in einem selbsissen, unabhängigen und untheilbaren, Meich.

mit Schweben unter Einem König vereinigt. Der Konig bat die ganze ausübende Macht; Bestätigung der Gesete (aber beschänkt); ernennt seinen Staatsrath; erklärt Rrieg (mit Beobachtung einiger Formalitäten;) schließt Bundniffe, Handelstraftate und Frieden. Die Ständeverssamlung (Storthing;) besteht aus gewählten Mitgliesdern, und theilt sich selbst durch Wahl in zwei Abtheilunsgen, das Lagthing, ein Biertheil, das Odelsthing, drei Biertheile der Mitglieder entbaltend. Der Storthing bat die Gesetzedung; der König theilt die Initiative mit dem Odelsthing, aus dem die Gesetvorschläge an das Logething gehen. Die Mitglieder sind auf drei Jahre gewählt; und der Storthing wird alle drei Jahre in der Hauptstadt gehalten, und vom König eröffnet; doch kann er ihn auch außerordentlich zusammenderusen.

Das vollftanbige Grundgefes im Polit. Journal 1815, 1-5. Stud.

27. Rein Staat ging aus jenen Sturmen mehr vergrößert und mehr gestärkt hervor, — Kraft wächst durch Kampf — als Außland. Im Norden war es durch ganz Finnland, im Süden durch Bessardien, und einen Theil der Moldau; durch den Friedensschluß 1814 mit Persien im Osten durch mehrere Provinzen erweistert; durch die Wiener Berhandlungen ward ihm Poslen zu Theil. Mehr noch wirkte das erhöhte Nationalgesühl durch den ruhmvollen Ausgang des Kampse; am mehrsten ein Herrscher, dessen Geist und dessen Thätigkeit seinen ganzen unermeslichen Wirkungsstreis keiner und umfaßt. So steht Ausland, zwei Weltstheilen angehörend, und im dritten eine Herrschaft gründend, auf einer Stufe, wo — Vergrößerung kein Gilück mehr ist. Seine Versassung ist im Ganzen nicht

#### 440 III. Per. C. MI. God. D. Eur. Staatenfuff.

verandert; aber einzelne Meformen fcbeinen mur bie Borbereitungen zu einer Beranderung zu fenn, welche erft die Jufunft enthullen wird.

Blas vom 16. Sept. 1821, burd welden Aufland bie R. B. Rufe von Amerita von der Bedringeftraße bis 51° R. B. und die Eurilen bis jur Infel Urup 45° R. B. sich jueignet, und alle fremde Schifffahrt in der Rabe der Luften wie an der Kafte verbietet.

28. Die Bieberherstellung bes Konigseichs Polen war bas endliche Resultat der fo oft wechselnden Schickfale und der Leiben dieses Staats. Das Gebiet deffelben umfast den größten Theil des vormaligen Herziogthums Warschau; mit Ausnahme des an Preußen gekonunenen Herzogthums Posen, und der Stadt Ergka u mit ihrem Gediet, die für eine freie Stadt erklärt ward. Ward gleich Polen auf immer mit dem Russischen Reiche vereinigt, so erhielt es doch seine eigne repräsentative Verfassung, und bischet also einen von Russland verschiedenen, aber unter demselben Perrscher vereinigten, Staat.

Das Schicial bes Lonigreichs halen ward in Mien burd bie Berträge vom 3. Mai 1815 entschieben. Die ihm gegebne Constitution 25. Mai ließ die Haupteinrichtungen, wie sie im Herzogthum Warschan bestanden, unverändert. 1. Der Abnig hat die gange galle ber andabenden Gen Gewald. Er läst sie anstiden durch einen von ihm ernannten Stattbaiter ober Bicetonig; Staatseath, und Minister, 2 Der Rejchatag besteht aus dem Gemat, und ber Lammer der Landbothen. Der Genat besteht aus dreifig Mitgliedern, (worunter zehn Bischefe) doll Abnumer der Landbothen

aus fecheis wen den Laudtagen gewählten Mitgliedern; wenigstens vierzig Jabre alt. Sie bleiben neun Jabre in ihren Stellen; und werden alle drei Jahre zu Einem Drittbeil erneuert. Die Mitglieder des Stantsraths haben darin Sig und Stimme: 3. Der Mitading tommt alle swei Jabre zu der vom König bestimmten Brit zusammin; berathschlagt über die ihm porgelegten Gesehe; feine Sihnns gen dauern nicht über vierzehn Tage. Die weitern Bestimmungen f. im Polit. Journal 1816. St. 11.

Die freie Stadt Eracan mit ihrem Gebiet, ber die Biener E. M. Beilage R. III. Unabhängigleit, freie Berfaffung, und absointe Rentralität, (als zu wichtigem Militairpunit?) mit größter Sorgfalt zufichert, gebort jest neben ber, noch im Airhenftant, so viel- befannt ift, unverändert bestehenden und bestandenen Republit St. Marino, zu den Staatsmertwurdigleiten von Europa.

nit Rufland (oben S. 329.) aus diesen Krieg mit Rufland (oben S. 329.) aus diesen Stürmen entsernt gehalten, der ihr Bessaudien nehst einem Theil der Moldau kostete. Die Grenzen in Borderasien schei nen noch nicht genau bestimmt: zu senn. Sie "par, " durch Hilfe des mächtigen Paschah von Magoptenichstung tiger in Arabien gegen die Beschispt, "Ala in Spilosuna pa; dessen Rube sie schwerlich stüren mind impensaum, " sie in Ruhe läßt. Aber in ihrem eignen Gehiete exhab sich bald ein Sturm, von dem es noch ungewiß ist, " der er sich auf ihre Grenzen beschränsten wird. Die Griechen erinnerten sich ihrer alten Freibeit, "und ihres alten Ruhms; und fast in allen Theisen pasc Gebiets brach zugleich ein Aussande und aus hen Mess

#### 442 III. Der. C. III. Gefch. b. Gur. Staatenfoft.

mit einer Erbitterung geführt wird, Die taum eine Ausfehnung jugulaffen scheint.

Ansbrich des Aufstandes in der Moldan, und fact zw gleich in Worea April 1821; so wie auf den meisten Imfeld des Atchipelagus; deren Geschwader den Karten meist Aberfresen waren. Am Ende des Jahrs 1821 waren die Karten aus Morea und den Juseln vertrieden; die auf die Besahung mehrerer festen Plate; aber eine große Aufssiche Macht hatte sich schon, schwerlich umsonst, au den Ufern des Pruth zusammengezogen. Den weitern Erfolg kann erst die Jukunst lehren.

30. So marb bas Europäische Staatenfoftem in feinen einzelnen Theilen wieder hergestellt; keine ber beutenbe Territorialfragen waren menticbieben geblies ben. Daf es ein freies Staatenfoften, eine Bieberberftellung bes politischen Gleichgewichts fena folle - ift von den Bieberberftellern felbft laut und wiederbolt erklatt worben. Man bat gefragt: ob bei ber Ungleichheit, felbft ber Dauptglieder, ein foldes Bleicherwicht ftatt finde? Dan bat geforgt, daß burd Mens Bereinigung mit Ruffand bas Uebergewicht 'Mer 'Matht lauf bem' Continent ju groß fen; wab-Broffteffannien fein Gegengewicht mehr als Sce macht habt." Aber Seefrlege wie vormals find in Gus ropa nicht mehr zu furchten; da England bier wie in ben Colonicen keinen Rival mehr bat; und mas bas Erfte betrifft, so wiffen wir jest, daß nicht bloß bie Maffe entscheibet, fondern ber Geift, ber bie Maffen besebr. Der in ten Bolfern beg meitlichen Europas allgemein geweckte Sinn für politische Freiheit ift ein

ftarkeres Bollwerk, als eine Reihe Beftungen es fenn marbe; wie munschenswerth auch biefe mare.

31. Gleichwohl hat fich in bem wiederhergefielle ten Staatenfoftem Europas eine Ariftofratie ber Sauptmachte faftifch und biplomatifch gebildet, wie fie in bem alten Staatenfpftem unfers Belttheils, mes nigftens nicht offentlich, fatt fand. Dieg ging faktifch fchon aus der Urt ber Bieberberftellung von felbft bers por; benn wie mar es anbere moglich, als bag bie Leitung ber allgemeinen Angelegenheiten in bie Banbe . ber herrscher tam, beren gewaltigen Unftrengungen auch bie Schmachern ihre Wiederherstellung verbantteit? Diefe aus ber Natur ber Berhaltniffe bervorgebenbe Ariftofratie marb burch ben Eraftat ju Chaumont, eine Quabrupelalliang ber vier hauptmachte, Deffreift. Rugland, England und Preugen auf zwanzig Sabe re festfegenb, (oben S. 360.) biplomotisch gegrupe bet; burch bie Form ber Biener Berhandlungen, und bas Biener Bunbnig (oben Gaggo.) befce ftigt; und endlich burch ben Beitritt Frankreichs auf bem Machner Congreg vollendet. Doit bilbete fich in ber Aristofratie auch fofort schon ju Bien eine Abs flufung; indem bier bie allgemeinen Guropaifchen Ungelegenheiten gwar von jenen funf hauptmachten verbanbelt, bie Aften bes Congreffes aber außerdem von Portugal und Schweben unterzeichnet wurden, bencit 1817 nachmals auch Spanien beitrat.

ŧ

and the second second

# 444 III. Per. C. III. Gefch. D. Eur. Graffiff.

32. Wer mag eine folche Ariffolippie sobeln in lange fie, auf die allgenjeinen Angelegenheiten fich bei fchrankend, fich, fo weit es biefe erfordern, ihre Grens gen felber vorschreibt? Sie ift hann nothig und nut lich, weil fie aus ber Natur ber Dinge hervorgebis unverbachtig, weil fie offentlich ift; fie bilbet groß ferniagen einen Europaifchen Genat', bem es nur noch an einer festen Form fehlt. Die perfonlichen Bufam menkunfte ber Monarchen konnen biefen Mangel nicht immer erfeten; daß er fich fublbar macht, haben fon einige Borfalle gezeigt. Auch bier bleibt es ber Beit aberlaffen zur Reife zu bringen, was fie am beften gur Reife bringen tann. Bie mobithatig tann ein folder Berein gur Beilegung entftebenber Streitigfeiten unter ben Machten felbft, ober als vermittelnbe Beborbe auch unter ben übrigen werben! Aber auch allerbings wie bebenflich, wenn man, mare es auch nur ? aus übertriebener Beforgnif, Die Grengen überfchritte!

33. Jedach eine höhere Sanktion, als die bloße Diplomatie sie geben kannte, sollte der Politik gegerben werden, indem man die Religion zu Husselfe eich Aus Alexanderes Geist und Herz ging der heilige Bund hervor; mit Dekreichs und Preußens Monarchen, personlich abgeschlossen; dem nach einander sämmte liche ehristliche. Staaten unsers Melttheils, (England nur nicht formell, aber seine Exuphläge anerkennend,) beitraten. Die drei Monarchen perbanden sich darin: "gemöß dem Monarchen beschanden sich darin:

"Bande der mahren und unauflöckichen Benderliebe ", verbunden zu beiben; sich ftere Beiffand und halfe ", zu leisten; ihre Unterthanen als Familienväter zu bes ", herrschen; die Religion, den Frieden, und die Ges ", rechtigkeit aufrecht zu erhalten. Sie betrachten sich ", nur als Gieder Einer und deffelden Ehrschten Nus ", tion; von der Borsehing beauftragt, die Iweige Eis ", ner Familie zu regieren. Sie fordern alle Mächte ", auf, die gleiche Grundsäße anerkennen, diesem heis ", ligen Bunde beizutreten."

Abfolus des heiligen Bundes, zwischen ben Raisern von Destreich, Rufland, und dem Konig von Preussen ju Paris 1815, 26. Sept. — Die Politiket, nur an die neuere diplomatische Sprache und Formen gewöhnt, staunten ob dieser neuen Erscheinung. hatten fie vergessen, daß in der Diplomatie des Idten und noch des 17ten Jahrdunderts auch von der Christenheit und ihrem Bohl die Rede zu sepn pflegte?

S4. Während so die machtigsten Monarchen ber Spristichen Hauptconfessionen für sieh und ihre Wöller die Bande der Bruderliebe knüpften; während die beis den so lange getrennten Evangelischen Kirchen in mehseren Ländern sich freiwillig vereinigten; befolgte den Kömische Hof die ganz entgegengesetze Politik. Auch die Römische Kirche, nicht bloß der Kirchenstaat, bes durfte in Wahrheit der Wiederherstellung; und Pius VII., als ihr Oberhaupt, erfüllte nur seine Pflicht, insofenn er Ihr Bestes wahrnahm. Wer' man sahr bald, daß es viel weniger der Miederherstellung, der Rämischen Kirche, als der Könnischen Cuxie, und

# 446 III, Per. C. III. Gefch. d. Eue. Staatenfuft.

ber Behauptung ihrer Ansprüche galt. Gine ber erften Maagregeln mar bie Derftellung ber Gefelb Schaft Befu, als eine hanpeffige bes Romifchen Stuhle. Die Beit muß lehren, in wie fern fie es noch fenn fann; ob fic, fo wie in Italien, in einem Theil von Deutschland und ber Schmeig, auch in Frankreich und in bem übrigen Deutschland Gingang finden, und bier, fo wie vormale, bas femer bes Saffes und ber Zwietracht wieder anfachen wird. Denn bick vermag fie immer, auch wenn ihr politischer Ginfluß nicht wieder auflebt; und an gutem Willen bajn scheint es nicht zu fehlen. Aus Rufland murbe bereits vertrieben, fo wie aus Spanien. Nur Ein Staat, Portugal, bat fich fagleich beftimmt gegen ibre Aufnahme erflatt; werben andre, werben Deuts fche Staaten, nicht nachfolgen? Sollten bie furchtbaren Lehren ber Bergangephit icon fo ganglich vergeffen, fenn? - Gegen "Die Pest ber Bibelgesellschaf-"ten" erging ein Pabfiliches Schreiben; man glause fich wieber in bie Beiten Gregor's VII. verfest! Das wichtigfte war indeß unftreitig bie Abschlieftung von Bertragen über die firchlichen Berbaltniffe mit ben weltlichen Burften. Aber nur gwei Concordage, bas mit Meapel und mit Baiern, find bieber gu Grande gefonmen; 'legreres, fcon nicht obne Biberfpruch. Das mit Frankreich verbandelte, felieint ftillichweigend von ber Regierung gurudgenommen; und bos bereitwillige Entgegenfammen protestantifeber gurften wit katholischen Unterthanen Mat, bigber nur bei Prrufen einigen Erfolg gehabt, Speliegt bas Gebaube ber Ja-

Figured by GOB (IS 4.

7 9 12

tholischen Kirche noch zur Salfte barnjeber; die Bisschofostuble bleiben großentheils erledigt; und wenn es nicht wiederhergestellt murbe — wessen wurde die Schulb fenn?

Bieberherstellung ber Jesniten durch die Bulle: Bollicitudo omnium 1814 7. Aug. — Das merte würdige Pabstliche Schreiben (seine Aechtheit ist nicht widersprochen,) gegen die Bibelgefellschaften, vaserrimmm inventum, pestem, quoad sieri potest (ja mobi!) delendam, an den Erzbischof von Gnesen, Primas von Polen s. im Polit. Journal 1817 Jun. Zesuiten: Grundsähe und Jesuiteu: Latein sind doch gleich unverbesserlich!

35. Bu ber Bollenbung bes Werts ber Monarchen, so weit fie durch außere Formen möglich mar, fehlte noch bie vollige Ausfohnung mit Frankreich, burch die Burudgiehung ber Befagungbarmee (oben S. 373.). Sie warb, nach Bollziehung ber von Krants reich übernommenen Gelbverpflichtungen (bauptfachlich unter Bellington's - bes Staatsmanns - Bermittes 1818 lung) auf bem Congreß ju Machen beschloffen und 9. fofort vollzogen; wovon der Ginfritt granfreichs in ben Bund ber birigirenden Sauptmachte bie Falge mar. Gin Protofoll und eine Deflaran tion, jugleich bie Grundfate und bie Kermen ber Politit als bleibenbe Richtschnur fur bie Butunft musfprechenb, gang im Geift bes beiligen Bunbes, fagten Dieß ber Belt; Die beshalb beibe am Ende ber Gefchichte bes Europaifchen Staatenfoftems nicht fehlen burfen.

Digitized by Google

# 448 III. Der. C. III. Gefch. D. Gur. Gegeeinfiff.

Protofoll unterfeimet ju Anden 19/90% ISIS won den Bewllmächtigten der Sofe vom Defo zeich, Frankreich, Prouden, England, und Andland.

Die Minifter biefer Sofe, nach reifider Erwägung ber Grunbfilbe, auf welchen die wieberbergeftellte Othnung ber Dinge in Europa berubt, ertidten 1. Das bie Dofe feit entfoloffen find, fic weber in ibsen medfelfeitigen Berbeltniffen, noo in benen, welche fie an anbre Staaten Indufen, von ber Grundlage bet engen Berbindung au enb fernen, Die bisber in allen ihren gemeinfcaftliden Mnaclegenheiten obgewaltet bat; und bie burch bas, awifchen ben Sonverains gestiftete Band ber chriftlicen Bruderliebe noch enger geworben ift; 2. Daß biefe Berbinbung um fo wefentlicher und bauerhafter, als fle burch tein : einzelnes abgefonbertes Intereffe, butd feine vorfierges Benbe Combination beftimmt wirb, feinen andern Smed Baben Sann, ale bie Anfrerbthaltung bee Eriebene. grimbet auf gemiffenbafte Bollgiebung ber in ben Ergetraten porgefdriebenen Berpflichtungen, und Anertennung aller barque bervorgebenben Rechte; 3. Das grant reid. burd die Bieberberftellung ber rechtmäßigen und tount tutionellen toniglichen Gewalt ben übrigen Rachfeit Delas fellt, die Berbindtidleit übernimmt, fortan unin sgeftat aur Sicherftellung nub Befeftigung eines Offiems michi wirfen, welches Entopa ben Frieben gegeben bet, ut allein Die Fortbaner beffelben verbfiegen fann; 4. Det menn die Didte, die an gegenwäreigem Befolie Ebell nebmen, jur Erreidung ber bier ausgefprochenen Swede befondre Aufammentunfte ju baften nothig finden follten. es fep awifchen ben boben Couverains felbft, ober ben Miniftern und Bevollmachtigten, um aber ihre eignen Luct.

Augelegenheiten, fit fo fern figunis ben Gegenftanben ibe rer gegenwärtigen Berbandlungen in Werbindung fichit, gemeinichaftlich ju bevathichlagen, ber Beispuntt und bes. Ort folder Bufammentaufte jebesmal burch biplomatifche Rudfprache vorber bestimmt werben; falls aber bon Uns gelegenheiten, bie auf bas Intereffe anbrer Europaifchet Staaten Being batten, Die Rebe mare, betgleichen Bus fammentanfte nur in Folge einet formlichen Ginlebund von Seiten ber babei intereffirten Staaten, und mit Bots behalt bee Rechts ber lettern, unmittelbar ober burd ibre Bevollmächtigten baran Ebeil an nehmen, Statt baben foll; 5. Daß die bier verjeichneten Beichluffe, vermittelft ber angefoloffenen Detlaration jut Kenntnif aller Eus "topdifden Sofe gebracht merben follen. Machen am 15. 'Rov. 1818. Metternic. Ricelien. Caftlereagh. Bollington, Sarbenberg, Bernftorf. Reffela robe. Cabobificia,

#### Detlatation.

Ju bem Angenblic, wo der Entschluß, die fremden Kruppen von dem französischen Gebiet zurücknziehen, auf die Wiederberkehung des Friedens in Enropa das lette Siegel brück; und die Worsichtsmaßregeln, die eine trausrige Natiwendigleit, gehoten hatte, aufderen, sind die Minister und Benollmächtigten Ihrer Kaiserl, und Kanigl. Majestaten des Kaisers von Destreite, des Königs von Frankreich, des Königs von Großbritannien, des Königs von Grankreich, des Königs von Großbritannien, des Königs von Prenden, und des Kaisers von Rufland, von Ihren Sonverains beauftragt, die Resultate Ihrer Bereinigung zu Nachen zur Kenntniß sämmtlicher Europäischen Hofe zu bringen, und zu diesem Ende folgende Erklätung abzus Geben:

### 450 III. Det. C. HL. Befd. &. Cur. Bebateutif

Der Rettrig vom 9. Det., darch welchen bie Bollgiefung. ber in bem Priedenstroftat nam ab. Nov. 2815 (oben S. 3731-) andgesprodenen Merpfichtungen ihre legte Aidening erhielt, wird von den daren Adell nehmenden Gowvereins als bet Schlaftain des Friedens werts nad nis die Bollendung des politischen Spfiems, das die sem Bente seine Daner verbargen foll, betracket.

Die enge Berbindung ber Monarchen, Die jenem Sofen burch ihre Grundfage, wie durch bas Intereffe Sorer Bib ler geleitet, beitraten, bietet Europa bas beiligfte Antespfand feiner tunftigen Ande bar.

Der 3wed biefer Berbindung ift eben fo einfach, als wohlthatig und größ. Sie ift auf teine nene politische internehmungen, auf leine Störung der durch die Septicus den Berträge geheiligten Berhaltuiffe der Mäckle gerächert. In ihrom festen und rubigen Saude ftrett sie nach alaes, als nach Anfrechthaltung des Friedens, und Gemitischftung aller der Berhandlungen, durch weiche er gestiert und beträftigt worden ist.

Die Sonverains erfennen als Grundlage des zwifchen den nen bestehenden erhabenen Bundes den unwandestaten Entschlen, nie, weder in ihren wechselseitigen Angelagen beiten, noch in ihren Berbältniffen gegen andere Mistan von der strengsten Befolgung der Grundside des Boblerrechts abzugeben; weil die unverrätte Anwendung dieser Grundside auf einen danerhaften Friedensstand, die einzige wirksame Bürgspast für die Anderheit des gestammten Pragtanbundes, gewährt.

Diefen Grundfägen getren, werben die Converains fo nicht minder bei ben Jusammentanften, die in der Johr

# Weinefrift. L. Burt Badienfoft in 891, 494

der Beft gericen Ihnen Jeiber jelbe, ober Sten Wlaifern fiatt finden tounen, beobachten; fep es, bas diese Aufammens ihnfte einet gemeinscheitlichen Borathung abet ihre eigen angelegenheiten gewibmet waten; set es, bas sie Fragen bertäfen, wordber andere Regierungen formlich ibre Berdenftrelung verlangt batten; berselbe Glun, der theedstuite schlage leiten und ihre diplomatischen Berhuidlungen regieren wird, soll auch in diesen Aufammentanften ben Boris führen, und die Auhe der Welt ihr immerwährens bes Augenmert sehn.

In folden Gefinnungen haben bie Gouverains bie Bert vollbracht, ju welchem Gie berufen maren. Gie merben nicht aufboren, an beffen Befeftigung und Bervolltommnung gu arbeiten. Ste ertennen feierlich an, baf Ibre Pflicht gegen Gott und gegen die Bolfer, welche Gie beberricen, Ihnen gebietet, ber Belt, fo viel an Ihnen ift, bas Beifpiel ber Gerechtigfeit, ber Gintracht, ber Raffigung gu geben; gludlich, bag es Ihnen von nun an pergonnt ift, alle Ihre Bemubungen auf Beforberung ber Runfte bes Friedens, auf Erhohung ber innern Boblfahrt of Rucela Staften, and auf Biebererwedung jener retigiblen manhilofifteffien Wofable in richten, beren Berrichaft untet one wanden an febr etfonttert merben 3100MB 37Widen ben 15. Rov. 1818. (Die bbigen Hinters -1 6 Britte, "Lit wiendetem Genz). mangangi steinere.

Tode ich ich fich, auf die wurdigfte Beife, das Bergest, das ber Gefchichte bes Curopaischen Staatenfostems mit seiner Bieberherftels ung. Moge die Jufunft den erhabenen Gesinnungen der Wonarchen, entsprechen! Pogen die Gewolle sich

# 452 III. Per. C. III. Gefch. b. Gut. Staatenfpft.

verziehen, die im Westen wie im Often unfers Welts theils schon wieder aufgestiegen sind! Die Weltges schichte indeß, kennt keinen letten Akt; und den Gesbäuden der Politik ward nie gangliche Bollenbung und Unveranderlichkeit zu Theil:

Denn was wir als Menfchen bauen Bleibt nie feblerfrei!

# Europäische Regententafel

#### Dabfte. Alexander VI. (Borgia) von 1492 1503 18. Hug. 1503 18. Oct. Dius III. (Diccolomini) Julius II. (belle Rovere) 1513 ,21. Febr. I. Dec. Leo X. (Mebici) . 1521 Sabrian VI. 1523 14. Oept. 1534 25, Oept. Clemens VII. (Debici) 1549 10, Mov. Daul III. (Farnefe) . 1555 22. Marj. Julius III. (Giocchi) 1555 30. April. Marcellus II, (Cervini) 17. Aug. Paul IV. (Caraffa) 1559 19. Dec. Dius IV. (Debighi) 1565 I. Mat. Dius V. (Ghisleri) 1572 . 1585 . 19. April. Gregor XIII. (Buoncompagni) 26. Aug. Sirtus V. (Montalto) 1590 1590 28. Oept. Urban VII. (Caftagni) Gregor XIV. (Ofondrati) 15. Qtt, 1501 29. Dec. Innocens IX. (Facinetti) 15QI Ciemens VIII. (Mibobranbini) 1605 5. Marj.

| END STONE ASSESSMENT CONTRACTOR OF THE STONE STO | Zodesjahr ober Abs |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Polikis (Mebici)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1605 472 West      |
| Philit V. 1 (Botghefe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1621 477 3ml       |
| Gregor XV. (Eudevift)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1629 18. 13ul.     |
| Atban VIII (Barberini)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| Innocen; X. (Pamphilt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1655 7. 348.       |
| Alexander VII. (Efigt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1067 21. Wei.      |
| Ciones IMA (Refpiglioft)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| Ciemens X: (Airieri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ·                  |
| Inflocons III (Obefcalchi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| Strander Wes. (Ottoboni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| Bimocens XIEF (Dignatelli)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| Clemens XI. (Albani)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| Innocens XIII. (Cantt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| Benedict XII. (Orfini)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1730 30. Free.     |
| Benedict XIV. (Lambertini)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1758 * 11986.      |
| Ciemens XIII. (Regionico)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | THE MESTINGER.     |
| Clemens XIV. (Ganganelli)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1774 ·22. 614.     |
| Dius VI. (Braichi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1700 2017          |
| Pius VI. (Brajchi) .<br>Pius VII. (Chiaramonte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Djende Demei       |
| THE THE PLAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Chuffet            |
| II. Romifor Katfer. (Haus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| Marimilian L von 1492                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| Carl V. banti ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1558- brigier.     |
| Rerdinand I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1564il Marfal.     |
| Ferdinand I.<br>Marimilian II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4514 ) 1476a.      |
| Rudolph II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | wie hargen.        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1619 150 Mil.      |
| Ferbinant 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1637.11 32 86r.    |
| Ferdinand III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1657 23. Wille.    |

|                                      | Lodesjahr oder <b>Co</b><br>Kanng.    |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Secritib I.                          | 1795 5. Mai.                          |
|                                      | 1711 17. April                        |
|                                      | 1740 20. Det.                         |
| (Carl VII. von Beiern)               | 1745 so. Jan.                         |
| (Haus Lothringen.                    | )                                     |
| Bran; I.                             | 1765 18. <b>Hag.</b>                  |
| Maria Therefia                       | 1780 sq. Mov.                         |
| Joseph II                            | 1790 40. Hebt.                        |
| Bennald II.                          | 1792 L. März.                         |
| Brang IL. ale Remifchet Raifer bis . | 1896 6. Ung.                          |
|                                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| III. Rugland                         | 0000                                  |
| Iwan Beflewitsch b. Große von 1461   | 1505 27. Det.                         |
| Chaffel                              | 1533 3. 2000                          |
| Joan Baftlemitich II. erfter Cjaar   | 1584 28. Marj.                        |
| Brobet I.                            | 1598 7. Jan.                          |
| Boris                                | 1605 13. April.                       |
| Pfeude . Demetritte                  | 1606 18. Mai.                         |
| Chaftei                              | 1610 27. Jul.                         |
| (Haus Romanon                        | <b>).)</b>                            |
| Michael Leobacowitich 1613           | 1645 12. Jul.                         |
| Mierei .                             | 1676 8. Febr.                         |
| Recher H.                            | 1682 27. Aprif.                       |
| Iman (mit Deter und Caphia) .        | 1689 11. Oept.                        |
| Peter L. effein (Raifer 1721)        | 1725 8. 0001.                         |
| Eatherine L                          | 1727 17. Mat.                         |
| Beter IL.                            | 1730 29. 3an.                         |
| Time                                 | 1740 28. Oct.                         |

|                                       | Lodesjahr ober Sbe fegung. |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Swan III,                             | THAT A DOC                 |
| Ettfabeth                             |                            |
| Peter III. (von Solftein & Sottorp) . | · - • •                    |
| Catharina II.                         |                            |
| Paul I.                               | 470.4                      |
| Allerander I.                         |                            |
|                                       |                            |
|                                       |                            |
| IV. Großfultane                       | •                          |
| Bajazet II, bon 1481 abgeset : :      | 1512 Aug.                  |
| Gelim f                               | 152d 22. Sept.             |
| Gelim f                               | 1566 4. Sept.              |
| Belim II.                             | 1574 F3. Dec.              |
| Murab HI.                             | 1595 18. Jan.              |
| Prifames III                          | 1603 21. Dec,              |
| Achmet I                              |                            |
| Mustapha I, jum zweitenmal-enethropt  |                            |
| Murab IV.                             |                            |
| Phrahitm                              |                            |
| Muhamed IV. abgefeßt                  | 1687 29. Oct.              |
| Salfman III.                          |                            |
| Achmet II.                            | 1695 6, Febr.              |
| Muftapha II. abgefest                 | 1703 30. Sept.             |
| Momet III. abgefest                   |                            |
| Mahmud I.                             | 1754 18. Sept.             |
| Mahmud I. Osman III.                  | 1757 28 Des.               |
| DRuffapha III.                        | C                          |
|                                       |                            |
| Mbbut Hamib                           | 1807 29. Mai.              |
| Muftapha IV. geftarat                 | 1808 28 Sul                |

| Zodesjahr poer Abs<br>fehung,                                  |
|----------------------------------------------------------------|
| V. Portugal, (Saus Burgund,)                                   |
| Emanuel ber Große von 1495 1521 13. Dec.                       |
| Johann III 1557 19. Jung                                       |
| Sebastian                                                      |
| Seinrich 1580 81. 3an.                                         |
| Portugal Spanisch bis 1640.                                    |
| (Haus Braganza.)                                               |
| Jahann IV. Dec. 1640 1656 28. Bebr,                            |
| Aiphone VI. abgefest 1667 23. Nov.                             |
| Peter II 1706 9. Dec.                                          |
| Johann V 1750 31. Jul.                                         |
| Bofeph Emanuel 1777 25. Rebr.                                  |
| Maria I 1816 20. Márz.                                         |
| Johann VI. (Regent 1799) entwich, nach                         |
| Brafilien 1807 30. Nov.                                        |
| VI, Spanien, (Haus Habsburg.)                                  |
| •                                                              |
| Kerpinand Catholicas von 1479 . 1516 1. Jan. Sfabella von 1474 |
| Philipp I. von Destreich von 1504 . ISOE 211-186.              |
| Carl I. von 1516 (banft ab 1556) 1558 21-1 Cept.               |
| Philipp II 1598 In Cept.                                       |
| Philipp 111                                                    |
| Philipp IV 1665 17. Cept.                                      |
| Carl II 1700 I. Mov.                                           |
| Cart III 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                   |
| (Haus Anjon.)                                                  |
| Philipp V 1746 Q                                               |
| (Ladwig) 15. Jan. 1724 1724 I. Aug.                            |

| 1, 27,013, 44                   | odesjaja odet Wi |
|---------------------------------|------------------|
| Subality XVI.                   | feğunş.          |
| Setting VCVII.                  | 759 IO. W.       |
| Coolin Spin Rules               | 788 15 24        |
| East IV. Dente no.              | 808 19. Why      |
| (Joseph Bonaparte bis Mai 4214) |                  |
| Berbinane VII.                  |                  |
| CONTROL TO                      |                  |
| WII. Branfreich. (Saus S        | Baloistr)        |
| Carl VIIL von 1483 1            | 498 7. April.    |
| Lubmin XII.                     | 515 1. Ja        |
| Rrans 1.                        | 547 31. WHI.     |
| Beinrich II.                    | 559 IO: 3th      |
| gran; Il.                       | 560 5. Wil.      |
|                                 |                  |
| Seinrich III.                   | 589 I. In.       |
| We was the second               | S. Fred          |
| Ad .zr . ( Saus Bourbon.)       |                  |
| Beinrich IV                     | 610 14 BM.       |
| Enbudg XIII.                    | 643 14.8 W.      |
| Submia XIV                      | 715 1. Ont.      |
| Smith St.                       | 274 1 14. SA     |
| Enbuig XVI.                     | 793 SI. 341.     |
| (Ludwig XVII,)                  | 795              |
| 0.15                            | Alth V.          |
| Enpury XVIII.                   | Maria            |
| CAN SERVICE ALBERT              | Sales of         |
| VIII. England. (Saus 3          | udor.)           |
|                                 | 509 21. April.   |
| Seintin VIII.                   | 547 c. 48. ; Bar |
| Conch VI.                       |                  |

| All your day of the state of th | Lobesjahr aber Mbs    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Motion. 92"!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1558 29.00mi          |
| Cufibet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
| Burger & Commence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 60 M. 1103          |
| (Haus Stuart,)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ्यान्यक वृत्रमेश्यः । |
| Jatob I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1625 6. W.W.          |
| Carl I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1649 30. Jan.         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1658 3. Oept.         |
| Carl II., van 1660                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1685 5, Rebr.         |
| Safob II. peptrieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1688 24. Dec.         |
| Bubelm, III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1702 19. Mary.        |
| Marigan y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1695 6. 3an,          |
| Alber 2. 69st 2 Graf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1714 12. Hug.         |
| Dorth & April Land Comment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | XI Tin B              |
| neud it esta (Haus Hannover.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Heinrich III.         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1727 22. Jun.         |
| Beorg II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1760 25. Oct.         |
| Geneg III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1820 20. Jan.         |
| Georg IV. (Oring Regent 1811 to. Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Y TUY SHAP            |
| and a grant of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| Ronige in Schottland vor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | der Bezgint           |
| mal An gung. (Saus Stua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • .                   |
| the Control of the Co | 1513 9. Cept.         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1542 & Det.           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1587 & Brot.          |
| Safes VI. wird 1603 auch Ron. v. Englas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
| Cie in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
| velle IX. Reapel. (haus ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
| Bredinand L. von 1458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - , ,                 |
| Aliphone II. Sanft of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| ANNAMA YES ANDRES BA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ~4423 · 30 ~300       |

| (Spanisches Haus Anjou.)  Carl III. von 1735                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • •                       |           | f. **                                   | Zodesia<br>fe | hr oder <b>ab</b> s<br>hung. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------------------------|---------------|------------------------------|
| Scledeich enetherent 1501  Beapel Spanisch die 1713.  Oestreichisch hie 1735.  (Spanisches Haus Unjou.)  Earl III. von 1735 1759 5. Oct.  Reginand IV. (Joseph Bongparte 1806 30. März 1808 15. Jul.) (Joachim Murat 1815 20. Mat.)  X. Savohen.  X. Savohen.  X. Savohen.  Dhilibert II. Herzog von 1497 1304 10. Sept. Earl III. 1553 16. Sept. Emanuel Hollibert 1580 15. Aug. Earl Enianuel L. der Große 1630 26. Jul. Victor Amadens I. 1637 7. Oct. Edre Emanuel II. König von Sardinien  1720 danst ab 1730 2. Sept. Edictor Amadens III. 1773 20. Febt. Edictor Amadens III. 1802 4. Jun. Wictor Emanuel Paust ab 1821 13. Wärz. Earl Felix  XI. Polein.  Sigismund II. Von 1500 1574 18. Jun. Deinrich von Beiois entwich 1574 18. Jun.              | Ferdinand II.             | er jo to, | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 1496          | 7. Oct.                      |
| Oestreichisch bis 1713.  (Spanisches Haus Unjou.)  Earl III. von 1735 . 1759 5. Oct.  Reginand IV. (Jeseph Bongparte 1806 30. Warz — 1808 15. Jul.) (Joachim Murat . 1815 20. Wat.)  X. Savohen.  X. Savohen.  X. Savohen.  X. Savohen.  X. Savohen.  Sert. III. 1553 16. Sept.  Earl III. 1553 16. Sept.  Emanuel Hollibert . 1580 15. Aug.  Earl Emanuel L. der Große . 1630 26. Jul.  Victor Amadens I. 1637 7. Oct.  Edre Emanuel II. König von Sardinien  1720 bankt ab . 1730 2. Sept.  Bictor Amadens III. 1773 20. Febt.  Sictor Amadens III. 1773 20. Febt.  Sictor Amadens III. 1776 16. Oct.  Garl Emanuel IV. dankt ab . 1802 4. Jun.  Wictor Emanuel pauft ab . 1821 13. Wärz.  Earl Felix  XI. Polein.  Sigismund II. Von 1500 . 1574 18. Jun.  Deinrich von Beiois entwich . 1574 18. Jun.                                                                 |                           |           |                                         | -             |                              |
| (Spanisches Haus Unjou.)  Carl III. von 1785 . 1759 5. Oct.  Rerhinand IV. (Joseph Bongparte 1806 30. Mars — 1808 15. Jul.) (Joseph Bongparte 1806 30. Mars — 1808 15. Jul.) (Joseph Bongparte 1806 30. Mars — 1808 15. Jul.)  (A. Savonen.  K. Savonen.  K. Savonen.  K. Savonen.  K. Savonen.  K. Savonen.  K. Savonen.  1815 20. Mat.)  Karl III 1553 16. Sept.  Emannel Philibert . 1580 15. Aug.  Earl Enianuel I. ber Große . 1630 26. Jul.  Bictor Amadeus I 1675 12. Jun.  Bictor Amadeus III. Rönig von Sarbinten  1720 dankt ab . 1730 2. Sept.  Earl Emanuel III 1773 20. Febr.  Bictor Amadeus III 1773 20. Febr.  Bictor Amadeus III 1802 4. Jun.  Bictor Emanuel III. dankt ab . 1802 4. Jun.  Bictor Emanuel III. dankt ab . 1821 13. März.  Carl Felix . 1548 I. April.  Sigismund I. Von 1596 . 1548 I. Jun.  Deinrich von Baiois entwich . 1574 I. Jun. | Reapel Spanifc            | 616       | 1713.                                   |               |                              |
| (Spanisches Haus Anjou.)  Carl III. von 1735                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                         |           |                                         | ·             |                              |
| Carl III. von 1735                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 513.                      | •         |                                         | ř             |                              |
| Carl III. von 1735                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (Spanischee               | · Ha      | us An                                   | jou.)         |                              |
| Rethinond IV.  (Joseph Bongparte 1806 30. Marz — 1808 15. Juli.)  (Joseph Bongparte 1806 30. Marz — 1808 15. Juli.)  (Joseph Bongparte 1806 30. Marz — 1808 15. Juli.)  (Rodin Murat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Carl III. won 1735        | •         | . ; .                                   | 1759          | 5. Oct.                      |
| (Joachim Murat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                         | • •       |                                         | ٠.            | •                            |
| (Joachim Murat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (Joseph Bonaparte 1806    | 30.       | Mars -                                  | - 1808        | 15. Juli.)                   |
| Philibert II. Herzog von 149? 1304 10. Sept. Earl III. 1553 16. Sept. Einannel Philibert 1580 15. Aug. Einennel Philibert 1580 15. Aug. Earl Eniannel I. der Große 1630 26. Jul. Wictor Amadens I. 1637 7. Oct. Edre Emanuel II. König von Sardinien 1675 12. Jun. Wictor Amadeus II. König von Sardinien 1720 dankt ab 1730 2. Sept. Carl Egnanuel III. 1773 20. Febr. Sictor Amadeus III. 1773 20. Febr. Sictor Amadeus III. 1796 16. Oct. Garl Emanuel IV. dankt ab 1802 4. Jun. Wictor Eingemel pankt ab 1802 4. Jun. Sictor Eingemel pankt ab 1821 13. März. Carl Felix 1574 18. Jun. Sigismund II. August 1574 18. Jun. Heinrich von Valois entwich 1574 18. Jun.                                                                                                                                                                                                   | (Joachim Murat            | • ,1      | • •                                     | 1815          | 20. Mei.)                    |
| Philibert II. Herzog von 149? 1304 10. Sept. Earl III. 1553 16. Sept. Einannel Philibert 1580 15. Aug. Einennel Philibert 1580 15. Aug. Earl Eniannel I. der Große 1630 26. Jul. Wictor Amadens I. 1637 7. Oct. Edre Emanuel II. König von Sardinien 1675 12. Jun. Wictor Amadeus II. König von Sardinien 1720 dankt ab 1730 2. Sept. Carl Egnanuel III. 1773 20. Febr. Sictor Amadeus III. 1773 20. Febr. Sictor Amadeus III. 1796 16. Oct. Garl Emanuel IV. dankt ab 1802 4. Jun. Wictor Eingemel pankt ab 1802 4. Jun. Sictor Eingemel pankt ab 1821 13. März. Carl Felix 1574 18. Jun. Sigismund II. August 1574 18. Jun. Heinrich von Valois entwich 1574 18. Jun.                                                                                                                                                                                                   |                           |           |                                         |               |                              |
| Earl III.  Sigismund Philibert  Sinannel Philibert  Sarl Eniannel I. der Große  Sictor Amadens I.  Sictor Amadens II.  Sictor Amadens II.  Sinig von Sardinien  1720 denft ab  1730 2. Sept.  Carl Egnanuel III.  1773 20. Febe.  Sictor Amadens III.  1773 20. Febe.  Sictor Amadens III.  1774 13. Marz.  Sigismund I. von 1506  Sigismund II. Suguit  Sigismund II. Suguit  Sigismund II. Suguit  Sigismund II. Suguit  1574 I. Jun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ж. е                      | 5av c     | nen.                                    | •             |                              |
| Einunnel Philibert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Philibert II. Bergog von  | 1497      |                                         | 1304          | 10. Sept.                    |
| Carl Eniannel I. der Große . 1630 26. Jul. Wictor Amadens I 1637 7. Oct. Edrf Emanuel II. Rönig von Sardinien 1720 denft ab . 1730 2. Sept. Entl Egiannel III 1773 20. Jede. Wictor Amadens III 1773 20. Jede. Wictor Amadens III 1796 16. Oct. Garl Emanuel IV. danft ab . 1802 4. Jun. Wictor Eingemel pants ab . 1821 13. März. Earl Kelik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Carl III.                 | , .       | • •                                     | 1553          | 16. Sept.                    |
| Carl Eniannel I. der Große . 1630 26. Jul. Wictor Amadens I 1637 7. Oct. Edrf Emanuel II. Rönig von Sardinien 1720 denft ab . 1730 2. Sept. Entl Egiannel III 1773 20. Jede. Wictor Amadens III 1773 20. Jede. Wictor Amadens III 1796 16. Oct. Garl Emanuel IV. danft ab . 1802 4. Jun. Wictor Eingemel pants ab . 1821 13. März. Earl Kelik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Einannel Philibert        |           | • •                                     |               |                              |
| Edre Emanust II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Carl Enianuel I. ber Gro  | je ,.     | . •                                     | 1630          |                              |
| Bictor Amabeus II. König von Sardinien 1720 bankt ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bicror Amadens I          | •         | • •                                     | 1637          |                              |
| 1720 bankt ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Edrf Emanuel II           | •         | • • •                                   | 1675          | 12. Jun.                     |
| Entl Egianuel III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bictor Amabeus II. Konig  | pon E     | Sardinie                                | <b>n</b> .    | •                            |
| Sictor Anadous III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1720 bantt ab             | • `       | • •                                     | 1730          | 2. Sept.                     |
| Garl Emonutist. dankt ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Carl Egrannel III         | • •       | • •                                     | 1773          | 20. Febr.                    |
| Wictor Eingemel pauft ab . 1821 13. Merz.  Carl Belix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |           |                                         |               |                              |
| Sigismund I. von 1506                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Carl Emanuel IV. danfe    | ab 🕠      | • ' •                                   |               |                              |
| Sigismund I. von 1506                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wictor Eingnmel ubauft ab | • •       | • •                                     | 1821          | 13. Már <sub>i</sub> .       |
| Sigismund II. August                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Carl Belle                |           | • •                                     | •             |                              |
| Sigismund II. August                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | er i greentiget de Jacob  |           |                                         | •             |                              |
| Sigismund II. August                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | XI.                       | Pol       | en.                                     | `             |                              |
| Sigismund II. August                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sigismund I. von 1596     | 8 1       | ,,,                                     | 1548          | •                            |
| Heinrich von Balois entwich 1574 18. 3mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Elaleman II Olivano       |           |                                         | 1572          |                              |
| Stephan Bathort 1586 12. Dec.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Seinrich von Balois entwi | <b>a</b>  | •                                       | 1574          | 18. Jun.                     |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Stephen Bathort           | • •       | • •                                     | 1586          | 14. Dec.                     |

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tobesjahr ober Abs |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fegung.            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1632 30. With.     |
| Uladislans IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| Johann Cafimit bankt ab . : ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1668 17. Sept.     |
| Michael Wisnowicky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1673 10. Nov.      |
| Johann Sobiesty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1696 17. Jun.      |
| Angust II. von Sachsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4733 . I. Bebr.    |
| (Stanislaus Lesczinsty 1704 - 1709.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| August III. ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| Stanislaus Poniatowsky entfest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1795               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                  |
| XII. Danemart. (Saus Solfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | in : Oldenburg.)   |
| Johann von 1481                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1513 20. Febr.     |
| Christian II. abgefest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1523 Inti-         |
| Friedrich I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1533 to. April.    |
| Christian III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1559 I. Jan        |
| Friedrich II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1588 4. April.     |
| Christian IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1648 28; 48 miles  |
| Friedrich III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1670 9. Febra      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1699 25. Hug.      |
| Friedrich IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1730 12. Oct.      |
| Christian VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| Frtebrich V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1766 14. 3an.      |
| Christian VII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1808 13. Mary.     |
| Briedrich VI. (Mitregent 1784)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| XIII. Schweben. (Haus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ( CRafa )          |
| and the same of th |                    |
| Gustav Wasa von 1524                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | :1500 29. Sept.    |
| "Ctofiann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1402 21. Mat.      |
| HIPE TO THE STATE OF THE STATE  | 1600               |
| feit in freit bes berein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3) ( )             |
| Sidmone andelebe Betein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Coogla             |

| Special Control of the Control of th | Lodesjahr oder Eis<br>febung.                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ti, 1650 1680 Mi MG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | il'amsar : 128, On.                           |
| Chiffen Marij                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 1639 6. Stell.                              |
| Christina bankr ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 1654 16. Jus.                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . '                                           |
| The state of the s |                                               |
| Antigat 2001 (Haus Zweibrück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | O Salter Westfall                             |
| Carl X Sultan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 1660, 23, 8th.                              |
| Carl Xt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 1697 13. Apell.                             |
| Cert XII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 1718 II. Da.                                |
| Ulrke Cleonera Angel 19 30 mill                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 1751 <b>6. April.</b>                       |
| Siggriff vo Deffen }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 1751 <b>6. April</b> .                      |
| 1. 1444 4 101 65 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | () 150C3Q5 1163                               |
| Saus Holftein : Gott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | arm )                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                             |
| Abolph Friedrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 1771 12. 8ch.                               |
| Community of the state of the s | 1792 29. <b>IN</b>                            |
| Signific - TVP-Editions:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1809 131 <b>19</b> 15                         |
| Chi Mar. Oliv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1818 5. Bin                                   |
| Cari XIV. Boffaun (Bernabotte) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1. 0.197g                                     |
| 1031 T/ Cepts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ीं हैं है |
| 16.0 26 Ship                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Becomand Let                                  |
| xiv. ChuroPfa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Maximilan :                                   |
| Dhilipp Jugermus Churfunf von 1476                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1508 1481 868.                                |
| Sufortises Victoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1544:cIbn: <b>Ma</b>                          |
| Briderith II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |
| Otto Deinrid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 点并 <b>1659man</b> pi <b>多位。</b>               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . •                                           |
| Male Cimmern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ) .43 'F7X                                    |
| Caraci addingue (Bielt. Siminteir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1576 26. Oct.                                 |
| Science III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 111 /0:116947E                                |
| Endoment AT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1583 12. Oct.                                 |
| Briebrich IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16to 9. Sept.                                 |
| Briebrich V. (entfest 1628)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1632 19. Nov.                                 |

Maion States

|                       | Lodesjahr oder Abs `<br>fehnng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rt 1650               | . 1680 261 <b>Maj.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                       | . 1685 46 Web                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                       | ta rangings                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pfalj : Menburg.      | )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                       | . 1600 2. Cont.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                       | 1742 11 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                       | . 1743 ST. 1749                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                       | Earl XII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pfalz Gulzba <b>h</b> | . Niclea Cleonere 🐍                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Balern.)              | . 1799 18. 906r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| XV. Baiern.           | mark blass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ven 1473              | . 1508 177- Miles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                       | · 3550 .4. \$344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| • • • • •             | . 1579 34 Act                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| t ab                  | Nest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| urfürft 1628 .        | . 1651 17. Sept.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                       | . 1679 26. Mal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| manuel                | 1726 27. gebr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ifer Cast VIL) .      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                       | 1777 30. Dec.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Der Pfalg             | The second secon |
| oer wreix             | 1799 16. Febr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                       | Pfalj : Reuburg.<br>Pfalj : Sulzbach<br>Batern.)<br>XV. Baiern<br>von 1473                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                           | Todesjabr oder Als<br>fegung. |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| (Albertinifche Linit.)                    | 3 A 4                         |
| Moris Churfarft 1548                      | 1353 11. Jul.                 |
| August                                    | 1586 11. <b>I</b>             |
| Christian !                               | 1591 25. Ont.                 |
| Christian II.                             | 1641 -23 Jun                  |
| Johann Georg I.                           | 1656 8. Da.                   |
| Jetients Georg II.                        | 1680 22. Aug.                 |
| Johann Georg MI.                          | 1691 12. Sm.                  |
| Johann Georg IV.                          | 1694 27. April                |
| Friegrich Auguft I.                       | 1733 1. Febr.                 |
| Briebrich August II.                      | 1763 5. Octo                  |
| Friedrich Christian                       |                               |
| Briebrich August III. :: Afnig 2806       | 4                             |
| XVII. Brahbenburg. (Saus                  | Soheniollem.)                 |
| Joachim I. Churfarft von 1493             |                               |
| Joachim II.                               | 1571 3. Jan                   |
| Sahann Genra                              | 1598 & 34H                    |
| Johann Georg .<br>Joachim Friedrich       | 1608 18. July                 |
| Joadim Sigismund Berg. in Drengen 1618    | 1619 23. Da.                  |
| Georg Bithelm                             | 1640 2L 201                   |
| Friedrich Bilhelm ber Große               | 1688 29. April.               |
| Friedrich III. (I.) Konig in Preußen 1701 | 1713 45 8cbt                  |
| Friebrich Wilhelm I.                      | 1740 31 Res                   |
| Kriedrich II                              | 1780 17. aug.                 |
| Friedrich Bilheim II                      | 1797 17. Nov.                 |
| Sifedtich Bilhelm III                     |                               |
| XVIII. Sannover.                          | m, Cresta.                    |
| Avill. Summoret.                          | 1600 00 Que                   |
| Ernft August Churfarst von 1692 f.        | Indo so visiti                |
| Georg I. S. England.                      | XIX.                          |

Todetjehr ober Ale

# XIX. Statthaltes in Golland.

### (Aeffert Dranifche Linie.)

| 2381helm I. von 1572                 | • , | 1584 10. Jul.   |
|--------------------------------------|-----|-----------------|
| Mort                                 | •   | 1625 23. April. |
| Deineich Friedrich                   | ø;  | 1647 14 Mai.    |
| Bilheim II.                          |     |                 |
| Bitheim III. Erbftatthalter von 1674 |     |                 |

# (Jangere Dranische Linie.)

| Milhelmi | IV: | <b>L</b> | <b>g.</b> | Erb | Rett | <b>5.</b> ' | uen  | 17  | 47 | -1751 | . 4            | \$  | Ðđ. |
|----------|-----|----------|-----------|-----|------|-------------|------|-----|----|-------|----------------|-----|-----|
| Bilbelm  | V.  | 1        | •         | •   | •    | •           | •    | ٠   | •  | 1795  | , <b>,</b> , , | : ( | Zan |
| Bilbelm  | I.  | Kön      | ig        | ber | 8311 | ibei        | rlan | Ne' | •  | ,     | ٠,.            | ٠.  | ,   |

#### XX, Tofcang. (Mebiceer.)

| Mieranber erfter Bergog 153 |     |    |                 |
|-----------------------------|-----|----|-----------------|
| Cofinus I. (Großherzog 1569 | ) • | •. | 1574 21. April. |
| Frang '                     |     | •  | 1587 19. Oct.   |
| Fetbinand L                 | • • | •  | 1608 7. Febr.   |
| Cofmus IL                   |     | •  | 1621 28. Febr.  |
| Ferdinand II.               |     |    |                 |
| Cofmus III.                 |     | •  | 1723 21. Oct.   |
| Jegann Gafte                |     |    |                 |

#### (Saus Lochringen.)

| Frang Ste   | pha |     |   | • | • | • | • | • | . 1765 | 18. Ang. |
|-------------|-----|-----|---|---|---|---|---|---|--------|----------|
| Leopold .   | •   | • - | ٠ | • | • | • | • | • | . 1790 | 2. Juli. |
| Gerbinand . |     |     |   |   |   |   |   |   |        |          |

Decret's bil. Gerift. 9. B.

# 466 Europ. Regenuntafel von 1500 bis 1821.

Lobesjahr ober Mbe fraung.

# XXI. Praffidenten bes verein. Mordames rifas feit ber Gonfigniop, von 1789.

| . Bafbington , von | 1787 | <br>1797 | 4. Mary.      |
|--------------------|------|----------|---------------|
| John Abams         | • •  | <br>180E | <del></del> . |
| Thom. Jufferson .  |      |          |               |
| James Mobison      |      |          |               |
| Sames : Wenvos .   |      | 1        |               |

#### Litterarifde Bufage.

- Su 6. 5. Als ein bocht branchbares Sulfsmittel für birfen ganzen Abschuitt ber Geschichte müssen die mahdendbes Druds erschienenen: Ladellen und Charten zur allgemeinen Goschichte ber drei letten Jahrbunderte bis 1816. von H. Hofr. Christ. Aruse. Leipzig 1818, etwähnt werden. Es ist zugleich die vierte und lette Lieferung zu dem Atlas ber Geschichte der Europäischen Staaten; wird aber and besonders verlauft; (9 Kabellen und 5 Charten zu 4 Rthlr. 8 Gr.).
- S. 258. Die Geschichte bes Feldzuges 1799 in Deutschland und in der Schweiz mit 8 Charten und Planen. Th. I. 2. Wien 1819. (Bon S. A. H. dem Erzberzog Carl). Ueber den Feldzug in Deutschland von 1796 gebon die, schon früher 1813 erschienenen: Grundzuge der Gtrategie deffelben durchlauchtigen Werf. die besten Ausschlässe

#### Deudfehler.



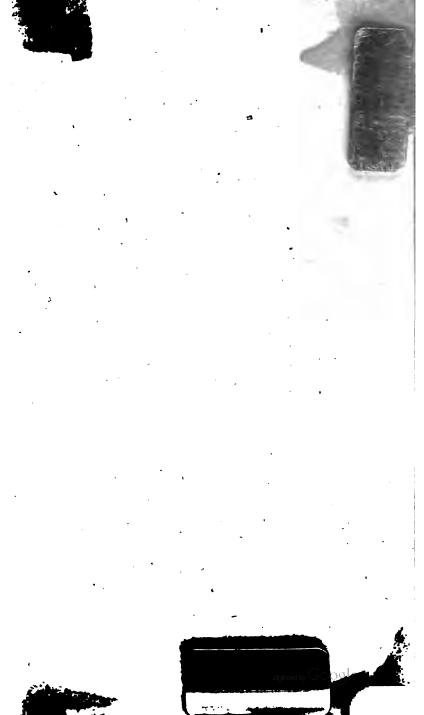

